

NFG+1 DUENTZER

[Jantse:

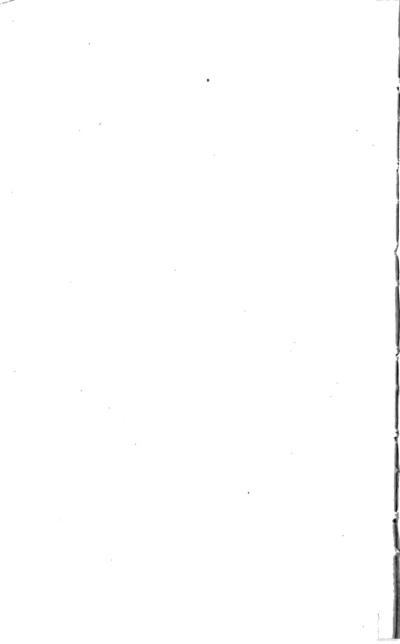

Mus

Goethe's Freundeskreise.

Paringgy

**X** 

# Goethe's Freundeskreise.

Darftellungen

aus bem

Leben des Dichters.

Bon

Beinrich Buntzer.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1868.

Die Herausgabe einer Uebersehung in französischer und englischer Sprache, fowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.

## Vorwort.

Man hat Goethe fo oft ber Selbstsucht, Unreinheit und Treulofigkeit geziehen, überhaupt aller Untugenden des Charattere, die mit einer edlen und zugleich fest in fich gegrunbeten Seele unvereinbar find. Daß aber gerade eine folche Seele im mahrsten Sinne des Bortes unserm Dichter von der Natur verliehen war, dies wird Niemand leugnen wollen, der durch genaue Kenntniß seines dichterischen und menschlichen Wirkens und Lebens zum Urtheil berechtigt ift. Widersachern ift es freilich um etwas ganz Anderes als um die Bahrheit zu thun; fie wollen nur ihre Abneigung vor sich selbst stärken und bei Andern begründen: deshalb halten fie fich an Einzelheiten, die entweder aus ihrem Zusammenhang herausgeriffen und in ein falsches Licht geruckt werben oder auf irriger Ueberlieferung beruhen. Das einzige Mittel wider die noch immer schleichende Seuche gewissenloser Feindseligkeit gegen den edlen Dichter, der den Namen des Dichterfürsten gar theuer bezahlen muß, bietet forgfältige Darlegung des wirklichen Thatbestandes. Freilich kann man Riemand zwingen, die aufgezeigte Wahrheit zu sehen, aber, wenn auch lang unterdrückt, bricht diese endlich durch, und sie wird es um so eher, je mehr man jener böswilligen Entstellung des hohen Menschenbildes unseres Dichters, unbekümmert um das Geschrei von Gößendienst und Goetheüberschwemmung, den Kopf zertritt. Schon hat eine Wendung zu Goethe's Gunsten begonnen, und sind auch die Gegner dadurch noch mehr erbittert worden, die reine Anerkennung muß immer entschiedener durchdringen, je glücklicher sich im Lause der Zeit die urkundlichen Zeugnisse für sein Leben zusammengesunden has ben und immer reicher ans Licht treten.

Neben seiner Liebe hat besonders sein Verhalten in der Freundschaft vielfachen Tadel bei den Gegnern und bei solchen gefunden, die, für die angeblich von Goethe ungebührlich behandelten Freunde eingenommen, aus Mangel genügender Renntniß ihr Urtheil fällen. Man beruft sich darauf, wie viele seiner Freundschaften, selbst von der innigsten Art, sich nach längerm oder fürzerm Bestande aufgelöft. Ills ob der Erfolg ein hinreichender Magstab der Beurtheilung mare! Bie viele gewöhnliche, in sich nichtige, ja gemeine Menschen hebt die Woge des Glücks, das manche edle, begabte, tüchtige Naturen fich mubevoll am feichten Ufer des Lebens abarbeiten läßt! Auf der sittlichen Bage der Menschheit zählen nicht die Erfolge des Glückes, nicht Einfluß, Ehren und Bürden, die von ihr wie flüchtiger Sand emporgeschnellt werden, fonbern edler Sinn, stets mache Thatkraft und frische Tüchtigfeit, und so Manche, die von ihren Soben ftolz herabschauen : auf diejenigen, welche, aus ihrer Bahn verschlagen, mit aller

Mühe es nur zu einer dürftigen Lebensstellung gebracht, find vor dem Auge des mahren Menschenbeurtheilers leere Rullen, denen nur die vor ihnen stehende Bahl Werth giebt, mahrend bie von ihnen Verachteten fich höchst ehrenvoll in ihrem Sein und ihrem, wie auch immer gehemmten und feindselig befampften Wirken zeigen. Und ware es anders mit dem Erfolge in der Freundschaft, wirkt auch da nicht die launenhafte Bludegöttin? Wahre Freundschaft gebort zu den feltenften Bluddfallen des Lebens, und gerade die Edelsten find darin oft am ungludlichsten, weil Benige fabig find, fich bierin gang rein zu halten, dem Bergen fein volles Recht, aber auch nicht mehr als biefes, einzuräumen. Wenn so manche innige Berhältnisse Goethe's vor der Zeit brachen, so lag die Schuld nicht an ihm, nicht an seinem Mangel berglicher Reigung, auch nicht an äußern Verhältnissen, sondern an den Freunden selbst. Doch es hilft Nichts, sich hier im Allgemeinen zu halten, es gilt in jedem einzelnen Falle die Thatsachen spreden zu laffen, mit genauester Sorgfalt den Berlauf ber einzelnen Freundschaften zu verfolgen. Schon vor vierzehn Jahren habe ich in meinen "Freundesbildern aus Goethe's Leben« bas Berhältniß zu Lavater, Jacobi, Wieland und Anebel ausführlich darzustellen gesucht. Daran schloß sich meine Darlegung des Berhältniffes zu Schiller und dem Bergoge Karl Auguft in zwei besondern Berken, von denen das zweite noch unvollendet ift. In meinen »neuen Goethe= studien« ist des Dichters Beziehung zu Claudius behandelt. Die hier gesammelten Auffate erschienen fast alle, meift auf besondere Beranlassung, vom Jahre 1854 bis 1865 im

»Morgenblatte« und in der »Augsburger allgemeinen Beitung : mit Genehmigung ber Eigenthumerin biefer Beitschriften, der Cotta'schen Buchhandlung, gebe ich sie hier genau durchgesehen, berichtigt und erganzt. Gelehrte Nachweisungen find absichtlich fast ganz gemieden, dagegen bin ich bestrebt gewesen, möglichst vollständig alle irgend bezeugten Thatsachen aus oft entlegenen Quellen aufzubringen, um fo ein auf genaueste Renntnig fich stütendes Urtheil zu ermöglichen. Ich bin mir bewußt, überall der Ueberlieferung gefolgt zu fein, fie nie ju Bunften des Dichters umgestaltet ju haben, wie es umgekehrt beffen Begner so baufig thun; dagegen suchte ich die Thatsachen nach innerer Kenntnig der Berhältniffe überall in ihr rechtes Licht zu fegen, ohne das freie Urtheil des Lesers zu bestechen, da das Thatsächliche bestimmt Gerade manche in diesen Auffäten behandelte hervortritt. Berhältnisse hat man zu Ungunften des Dichters dargestellt und migbraucht. Der lette Auffat gebort eigentlich nicht in diesen Kreis, doch glaube ich durch Mittheilung deffelben den Lefern einen Dienst zu erweisen.

Wie bequem man es sich Goethe gegenüber zu machen liebt, zeigt am schlagenosten ein höchst naives Bekenntniß des Hern Hermann Riegel. In meinem Aufsate über Goethe's Verhältniß zu Cornelius hatte ich möglichst schonend bemerkt, in Riegel's Buche sei das Verhältniß dieses großen Meisters zu Goethe unrichtig dargestellt und beurtheilt, überhaupt vermisse man hier die sonstige Gründlichkeit des Versasser, der nicht einmal alle dabei zu beachtenden Aeußerungen in Goethe's Werken gekannt habe, der übrigen Zeug-

niffe in den Briefwechseln und sonstigen Quellen nicht zu gebenten. Darob hat fich herr Riegel win feines Bornes Buth" in der "Augsburger allgemeinen Zeitung" erhoben. Man werde ihm doch nicht im Ernste zumuthen, rief er entruftet aus, ju diesem 3mede die breißig Bande Goethe's burchzugeben, wobei er nicht unterließ, mich zur Rede zu stellen, weshalb ich der dreißigbandigen Ausgabe kein Namensverzeichniß beigegeben habe. Ich will darauf nicht eingehen, daß ich überhaupt feine Ausgabe Goethe's geliefert, nur jur Textverbefferung beigetragen habe: aber weiß Riegel noch immer nicht, daß, wer den Zweck will, auch die Mittel wollen muß, daß es die erste Pflicht des Geschichtschreibers ift, fich, wie muhsam es auch sein mag, mit den Quellen möglichst vollständig bekannt zu machen? Mit den drei-Big Banden hat es feine guten Bege; denn die Bahl berjenigen, worin von Cornelius die Rede sein kann, ift nicht so bedeutend, und wollte Riegel sich die Sache leicht machen, was er einmal als Recht zu beanspruchen scheint, so konnte er das Namensverzeichniß von Musculus zu der vierzigbändigen Ausgabe benuten, wobei er freilich auch jene Ausgabe jur Sand haben mußte. Doch mit diesem nicht gang sichern Behelf reichte er nicht aus, vielmehr mußte er sich auch nach ben zahlreichen sonstigen Quellen, welche auf Cornelius bezügliche Neußerungen Goethe's enthalten konnten, gewissenhaft umsehn, oder fich dazu, wie Raiser Napoleon bei feinem "Cafar", fremder Bulfe bedienen. Aber nein! Begen Goethe ift Alles erlaubt, man darf über fein Berhältnig zu Cornelius, über die Art, wie er ihn beurtheilt hat, wie er ihm entgegengekommen ift, ohne weiteres aburtheilen, gang unbefümmert um das thatsächlich Teststehende, und wenn man deshalb zu Rede gestellt wird, steht es gar mohl an fect zu behaupten, es habe nicht einmal verlohnt, über Goethe fo ausführlich zu sein, wie man es gewesen, eine so unendliche Mühe könne man einem nicht zutrauen — und demjenigen, der auf diese Unart aufmerksam gemacht, einige Grobbeiten an den Ropf zu werfen. Riegel aber hat in Folge seiner leicht= fertigen Unkenntniß nicht bloß falsches Zeugniß über Goethe gegeben, er hat auch über die nach Beimar geschickten Beichnungen von Cornelius unvollständig und zum Theil gang mahrheitswidrig berichtet, da ihm unbekannt mar, daß Goethe's Urtheile darüber öffentlich erschienen find. Die Berson Riegel's und seine Ungebühr gegen mich kummern mich nicht im geringsten, ich stelle ibn bier nur als Typus jener Leichtfertigkeit bin, die man gegen Goethe fich erlaubt; man wagt über ihn vornehm abzuurtheilen, ohne fich die Kennt= niß der dazu unumgänglichen Thatsachen zu verschaffen, und behauptet sogar, ein solches gewiffenloses Berfahren bestehe zu Recht.

Ein Gegenstück zu Riegel hat ganz neuerdings die "Neue freie Presse" geliesert, die über die von mir heraußgegebene "Dido" der Frau von Stein und Goethe's Verhältniß zu dieser selbst ein Urtheil gefällt hat, wobei sich die Wahrheit schamroth verhüllt. Das Verhältniß des Dichters zu Frau von Stein liegt ganz durchsichtig vor; aber der Beurtheiler der "Neuen freien Presse" verleumdet Goethe und bessen Freundin auf die gewissenlosseste Weise

durch Herausreißen einiger im Zusammenhange nichts beweisenber Stellen, und das, was sie beweisen sollen, wird durch seststehende Thatsachen widerlegt. Die "Dido" muß er nicht gelesen, jedenfalls kann er sie nicht erwogen haben. Den Mann der "Neuen freien Presse" führe ich hier nicht seiner Berson wegen, sondern gleichsam als scharfen Typus der Verbissenheit gegen Goethe an.

Meine Darstellung wendet sich an diejenigen, denen es wahrer Ernst ift, über Goethe's Lebensbeziehungen und zunächst sein Berhalten gegen Freunde und nähere Bekannte zu quellenmäßiger Einsicht zu gelangen, jenes leere Geklatsch abzuthun, das in entschiedenster Berleugnung deutscher Redlichkeit und Gründlichkeit sowie männlicher Ehre und Treue den Namen des einzigen Mannes schadenfroh verlästert und auch diejenigen auf alle Beise herabzuseten sucht, welche solchem widerwärtigen Gebaren mit thatsächlichen Beweisen entgegenzutreten für Pflicht und Ehre halten, mögen auch die, welche sich Könige fühlen, mit wohlfeilstem Spotte sie als "Kärrner" zu verachten fich anmagen, eine Bezeichnung, die fich dann wohl jeder gefallen laffen muß, der Thatfachliches urkundlich darzustellen bestrebt ist, mahrend jene als Schöpfer die Belt erleuchten. Möge Goethe's edles Bild immer reiner in ureigenem Glang erftrablen! Dazu getreulich mitzuwirken halte ich »trot der Pharifäer Sohne« für eine hobe, echt beutsche Sendung.

Röln, den 10. März 1868.

Beinrich Dunger.

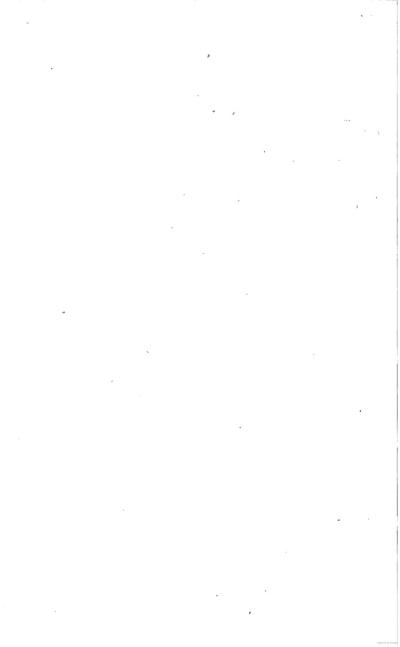

# Inhalt.

| I.    | Rlopftof                                           | eire 1 |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| п.    | Gleim                                              |        |
| III.  | 3. M. R. Lenz                                      |        |
|       | Johann Heinrich Boß                                |        |
|       | Reicharbt                                          |        |
|       | Eifchbein                                          |        |
|       | Cornelius                                          |        |
| VIII. | Sulpiz Boifferée                                   | 287    |
| IX.   | Bleffing                                           |        |
| X.    | Ficte                                              |        |
| XI.   | Dfen                                               | 401    |
| XII.  | Pring Conftantin von Sachfen : Weimar              | 467    |
| XIII. | Fürft Franz von Deffau                             | 498    |
| XIV.  | Goethe's Tonlehre und Christian Beinrich Schloffer | 519    |

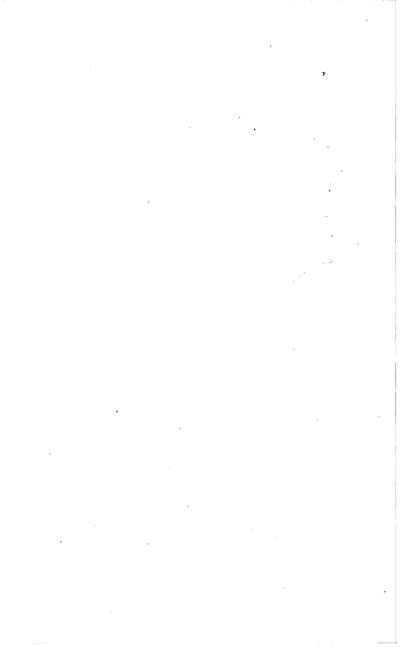

#### I.

### Mlopftock.

Bleich gewaltigen Stromen ergießen fich burch bie reichen Fluren unferer Sprache und Dichtung bie großartigen Wirkun= gen, welche fich an Rlopftod's und Goethe's Ramen fnupfen. Der Erstere mar bereits ein Sahr vor ber Geburt bes Unbern mit bem Unfang feines großen, alle empfangliche Geelen bin= reißenden driftlichen Epos aufgetreten und hatte fich in ber hohern Dbe nach ben Bersarten ber Ulten mit entschiebenem Blud verfucht; eben ftand er auf ber Sonnenhohe feines Ruhms, als Goethe burch feinen erften bramatifchen Berfuch bie deutschen Bergen in gang anderer, volksthumlicher Beife ergreifen follte. Rlopftod hat biefem gerade die Wege angebahnt, indem er bie Sprache aus ihrer breiten Berfloffenheit und nuch= ternen Schwache ju lebendigftem Musbrud erhob, und ber am Boben friechenden ober in bolgernen Nachahmungen fich gefallenben Dichtung einen reichen, murbigen Inhalt gab, ber auf Erhebung ber Sprache felbft wie auf Belebung ber Darftellung ben bedeutenoften Ginflug ubte. Die bei allem machtigen, aber boch häusig ermattenben Schwunge Klopftock abgehende Frische, Unmittelbarkeit und Glutkraft, fo wie bie ju bichterischer Durch=

fichtigkeit umgestaltende Erfassung, ben reinen Ginn fur innere Form und maghaltende Schonbeit follte erft Goethe unferer Dichtung bringen und fo fich ben bochften Rrang gewinnen. Aber Rlopftock blieb beharrlich auf ber einmal betretenen Bahn; begeiftert hielt er an der Berherrlichung der Religion, des Baterlandes und unferer Sprache, an ber Feier ber Freundschaft und ber Burbe ber Dichtung fest (bie Liebe mar langft gurudgetreten und bamit ber allerreichste, naturlichste Quell lyrischer Dich= tung); immer tiefer versenkte er sich in die nordische Mythologie, in bie Untersuchungen und Gebanken über Bers und Sprache, in bas Streben nach musikalischem Ausbruck, wodurch ber freie Flug und Fluß feiner Dichtung immer mehr verfummert, Diefe bem naturlichen Gefuhl immer weiter entfrembet und zugleich feine Beurtheilung bes aus tieffter Bruft bichtenben, Die innere, jum fraftigen Ausbruck hindrangende Empfindung nicht in funft= lich berechneter Strophenform und absichtlich erhöhter Sprache, fondern in naturlicher Einfachheit anschaulich ergießenden Goethe getrubt mard. Gerade bie Stoffe, welche Klopftod fur bie bochften Biele ber Dichtung hielt, mieb Goethe aus beiliger Scheu, fie zu entweihen; ihn trieb es, bas Spiel ber Leibenschaft und Die fittlichen Rampfe ber Menschenbruft zu lebhaftefter Darftellung zu bringen, unbekummert um ftrenge Sittenrichter, welche in leidiger Befchranktheit ihm Schuld gaben, er rebe baburch ber Unfittlichkeit bas Wort.

Mußte schon ber entschiedene Gegensat ihrer Dichtung und Wirkung Mopftock von Goethe trennen, so wurde sein Unwille gerade in der ersten Zeit von Goethe's Beimarer Leben durch die möglichst schonende Ablehnung einer Mahnung erregt, die den von seiner Burde burchdrungenen geweihten Dichter bes Messisch, den Wiederhersteller des urdeutschen Bragaliedes, den von heiliger Glut erfüllten Sanger der Größe und Wurde des Vaterlandes bitter verletzte, einer Mahnung, zu welcher dieser

sich eben so verpflichtet fublte, wie jener sie fur völlig unberechtigt halten mußte. Jede Annaherung war von dieser Zeit an unmöglich, die Kluft wurde um so unausfullbarer, als ihre Kreise sich kaum berührten und zwei so durchaus selbstständige wie verschieden angelegte Naturen nicht zusammengehen konnten. Klopstock erbitterte sich immer mehr gegen den jungern Dichter, dem er Verderbung der Sprache Schuld gab, bei dem er die Burde der Sittlichkeit, ja wirkliche dichterische Schöpfungskraft vermiste, während Goethe ruhig seine Bahn wandelte, überzeugt, daß Klopstock's Dichtung sich immer mehr vom Wege der Natur und lebendiger, dem reinen Ideal geweihter Kunst verirre, er sich als Dichter überlebt habe.

Mit welcher liebevoll begeisterten Berehrung ber zehnjahrige Goethe die gehn erften Gefange bes Deffias ergriff, ber vom Bater bes mangelnden Reimes wegen verpont war, wird aus feiner eigenen ergoblichen Darftellung in Bahrheit und Dichtung allen Lefern gegenwartig fein. Db er von Klopftod's Dben bamals etwas fennen gelernt, muß wenigstens zweifelhaft ericheinen. Gingeln maren bamals bie Dben an Bobmer, ber Buricherfee, an ben Ronig, Die Ronigin Louise, fur ben Ronig, in ben Sahren 1749 bis 1753 erschienen, einige andere in den neuen Beitragen jum Bergnugen bes Berftanbes und Bigesa und in ber "Sammlung vermischter Schriften von den Verfaffern der neuen Bremifchen Beitrage« (1748 bis 1752), in Bodmer's "Freimuthigen Nachrichten« (1748), sowie in Cramer's "Mordifchem Muffeher" mahrend ber Jahre 1758 bis 1761. Einen fehr bedeutenden Gindruck scheinen biefe Dben, wenn ibm einzelne berfelben bekannt murben, auf Goethe nicht gemacht zu baben. Bei feiner Sollenfahrt Jefu Chrifti (1765) schwebte ihm nicht Rlopftock, sondern 3. E. Schlegel vor, boch burften ihm Rlopftod's geiftliche Lieber (1758), wie auch fein Trauerfpiel, ber Tob Abams (1757), genauer befannt gewesen fein. Bahrent ber brei Jahre feines Leipziger Aufenthalts neigte Goethe gur heitem, ins Frivole fpielenden Dichtung bin, fo bag bie beilige Mufe Rlopftod's ihn viel meniger ansprach als beffen entschiedenster Gegenfat, ber fo boch von ihm gehaltene Bieland, und bie leichtern Liederbichter; feine fleinen Iprifchen Gebichte, Die baufig in epigrammatischer Scharfe fich gefallen, und die Erftlinge feiner bramatischen Dichtung, Die Laune bes Berliebten und Die Mitschuldigen, liegen gang außerhalb bes Klopftod'ichen Rreifes, und die paar Dben Diefer Beit zeigen, wie wenig ihn biefes Gewand fleiben wollte, in welches bamals fo manche Dichter mehr ober weniger glucklich fich hullten. Die freien Berfe, beren fich Goethe bier bebient, gliebern fich wenigstens in Strophen von berfelben Berszahl, mahrend Klopftock bie Berfe ichon gang ungebunden hatte binfliegen laffen. Der freien Berfe hatte fich auch Willamow in feinen Dithpramben (1763), Ramler nur einmal bedient. Bahrend biefer Sabre erschienen von Klopftod nur bas Trauer= fpiel Salomo und die herrliche Elegie Rothschild's Graber.

Auch während der oft trüben Zeit, welche der krank zurucksgekehrte Jüngling bis zu dem so entscheidenden Ausstug nach Straßburg im väterlichen Hause verbrachte, scheint Klopstockkeinen bedeutenden Einsluß auf Goethe geübt zu haben, wenn auch das Bardiet Hermann's Schlacht und die fünf folgenzden Gefänge des Messia, womit Klopstock im Jahre 1769 hervortrat, ihm nicht unbekannt bleiben konnten. Von neuen Oben Klopstock's verlautete kaum etwas. In den Briefen Goezthe's aus dieser Zeit sinden wir Klopstock's gar nicht gedacht. In einem Briefe an Fr. Deser vom Februar 1769 erklärte er sich stark gegen die Bardengesänge, auf Veranlassung von Kretschmann's Gesang Khingulss des Barden (als Varus geschlagen war), aber Klopstock hatte damals noch keine Bardenzode bekannt gemacht. "Wenn Ossian im Geiste seiner Zeit

fingt," außert er bort, "so brauche ich gern Commentare, sein Costum zu erklaren, ich kann mir viel Mube barum geben; nur wenn neuere Dichter sich ben Kopf zerbrechen, ihr Gebicht im alten Gusto zu machen, daß ich mir ben Kopf zerbrechen soll, es in die neue Sprache zu übersetzen, das will mir meine Laune nicht erlauben. Gerstenberg's Skalben (ber Klopstock eigentlich auf die nordische Mythologie gebracht hatte) hatt' ich lange gern gelesen, wenn nur das Wörterverzeichniß nicht ware. Es ist ein großer Geist und hat aparte Principia."

Freilich wenn wir Goethe's Bericht in Bahrheit und Dichtung Glauben ichenten wollten, fo mußten wir ihn bereits im Jahre 1769, ehe er nach Strafburg ging, als einen anbachtigen Berehrer ber Klopftod'ichen Dben uns benten; aber, wie fo haufig in feiner Lebensbeschreibung, hat er hier die Beiten ver= mifcht und Frembes bereingetragen. Im zwolften Buche bei ber Darftellung bes Strafburger Aufenthalts (1770 bis 1771) fchreibt er auf Beranlaffung bes Rufes, ben ber Markgraf von Baben erst 1774 an Klopftock ergeben ließ, die Berehrung fur ben Dichter habe baburch nicht wenig zunehmen muffen. "Lieb und werth war alles, was von ihm ausging; forgfaltig fchrieben wir bie Dben ab und bie Elegien, wie fie ein jeder habhaft merben konnte. Sochst vergnugt waren wir baber, als bie große Landgrafin Caroline von Beffenbarmftabt eine Sammlung berfelben veranftaltete, und eines ber wenigen Eremplare in unfere Banbe fam, bas uns in Stand fette, Die eigenen hanbichriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daber find uns jene erften Lesarten lange Beit bie liebsten geblieben, ja wir haben uns oft an Bebichten, Die ber Berfaffer nachher verworfen, erquict und erfreut." Es ware auffallend, bag fich in ben gleich= zeitigen Briefen feine Spur von einem folchen Klopftockcultus erhalten haben follte. Wir glauben nicht zu ihren, wenn wir annehmen, bag biefer erft burch Berber in Goethe angeregt

wurde. Freilich ermahnt diefer gar nicht, daß Berber ibn bedeutsam auf Rlopftod hingewiesen, aber wir miffen, bag Berber ein begeisterter Berehrer Klopftoct's war und mit leidenschaft= licher Euft alle Den fammelte, beren er habhaft merben konnte, fie mit ergriffenster Seele vortrug, fo bag biefer Dichter mit unter bie menigen bebeutenben Sterne gehorte, bie er feinem jungern Freunde am vaterlandischen Simmel fteben ließ (B. 22, 3). Die von Goethe ermahnte, nur in 34 Eremplaren auf Roften ber Landgrafin Caroline gedruckte Sammlung ber Dden erfchien gerade zu ber Beit, mo Berber zugleich mit Goethe fich in Stragburg befand, und Berber erhielt bamals eines ber menigen Eremplare durch feine Braut. Seine große Freude uber biefe Erscheinung, worin er "fo vieles allerliebste Schone, Neue" fant, feine Begeifterung über manche ihm ganz unbekannte ober hochst bedeutend ihn ansprechende Dben, wie die herrliche Dbe an bie Freunde, fpater in gang veranderter Geffalt als Bin= golf bezeichnet, muß er auch bem jungern Freunde mitgetheilt und ihn dadurch machtig hingeriffen haben. Man veraleiche Berber's Gebicht auf eine Sammlung Rlopftodifcher Dben\*). Goethe, der erft am Ende des Jahres mit bem Darmftabter Rreife in Verbindung trat, durfte kaum in den Besit eines je= ner 34 Eremplare gekommen fein. Berder wird ihm auch bie richtigern Lebarten einzelner Dben und manche bort übergange= nen Gedichte mitgetheilt haben. Mit bem Studium ber nordifchen Mythologie hatte ihn Berber gleichfalls bereits befreundet \*\*), wodurch er auch zur leichtern Auffassung ber in dieser gedichte= ten Dben befähigt mar.

Bas herder und Goethe an biefen Doen besonders bewun= berten, waren ber Schwung einer fuhn sich jum lebendigsten

<sup>\*)</sup> Bur Literatur und Runft 3, 170 ff. Briefe an Mercf Mr. 7.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Scholl "Briefe und Auffage" G. 121 f.

Musbrud gestaltenden Sprache und bie Rulle erhabener Gedanken, welche im Gegensat ber herrschenden Durre fie fortriffen. Und beuteten diese Bedichte nicht auf eine ftets hohere Entwicklung einer echt beutschen, bas tieffte Gemuth bes Bolks ergreifenben und veredelnden Dichtung bin? Go mußte Goethe zu Klopftod als jum Sobenpriefter unferer Dichtung mit verehrungsvoller Begeisterung aufschauen, wenn er felbst auch in biefen Ton nicht einstimmen konnte, fondern ben Drang feiner liebeglubenben Jugend in einfache, vom Bergen kommenbe und jum Bergen bringende Beifen ergoß. Wenn er felbft funfzig Sabre fpåter gegen Edermann außert, er habe Rlopftod wie feinen Dheim betrachtet, er habe Ehrfurcht vor bem gehabt, mas er gemacht, und es fei ihm nicht eingefallen, barüber zu benfen und etwas baran aussetzen zu wollen, fo vermiffen wir hier ben Musbrud jener glubenden Begeifterung, womit ber Jungling fo viele ber Rlopftodifchen Dben ergriff.

Noch ebe Goethe Strafburg verließ, erschien Rlopftod's eigene Sammlung feiner Dben, bie ben jungen Dichter machtig hinreigen und ihn mit bem Bewußtfein von ber Rraft und Burbe unserer Sprache, von der Sobeit mabrer Dichtung erfullen mußte. Db er biefelbe ichon ju Strafburg ober erft in Frankfurt kennen lernte, miffen wir nicht. Merck, mit bem er noch vor bem Ablauf bes Sahres in Berbindung trat, mar ein eifriger Berehrer Rlopftod's, obgleich er mehrere Sahre fpater an Nicolai fchrieb, er habe biefen nach feiner Borftellungsart nie fur einen, mahren poetischen Ropf gehalten; hatte er boch felbft an ber von ber ganbarafin veranstalteten Sammlung fich mesentlich betheiliat. Im Darmstädtischen Kreise, in welchen Goethe im Marg 1772 trat, mar bie Berehrung Rlopftod's eine fo allgemeine als innig begeifterte. Mehrere Dben Goethe's, welche bem Unfang bes Sahres 1772 angehoren, zeigen noch in ber außern, gang freien Bersform, bei aller frifchen Gelbft=

ftanbigkeit der bichterischen Ausbildung und bes aus ber Birklichkeit geschöpften Inhalts, den Ginfluß Rlopftod's.

Babrend bes halbjahrigen Aufenthalts zu Betlar (von Offern 1772 an) mußte bie Liebe ju Rlopftod's Dben bei ber febnfüchtigen Stimmung, welche fein Berhaltniß ju Charlotte Buff bervorrief, vollste Nahrung finden, und wird er bier bie Geliebte und feine Freunde haufig genug mit bem Bortrag pon Liebesliedern und ergreifenden Schilberungen jenes in aller Mund und Berg lebenben Dichters erfreut haben. Benn in Berther's Leiben Lotte bei bem Gewitterregen thranenvoll gen Simmel und auf Werther ichaut, und indem fie ihre Sand auf die bes Freundes legt, ben Ramen Klopftod ausspricht, welcher biefen an bie Fruhlingsfeier erinnern foll\*), fo beutet biefer fchmer= lich erbichtete Bug auf bie Beiligung feiner Mufe im Behlarer Bei ber unendlichen Empfindsamkeit ber Beit mußten besonders die Liebeslieder in gang Deutschland alle Bergen bin= reifen, wie ja Berber in einem Briefe an Merck gefteht, bier werde nieber Ton, Druck, Beranderung ein Ton bes Bergens unfäglich". Freilich floffen Goethe's Lieder marmer und reiner aus ber Seele, aber Rlopftod's erhabenen Schwung entflammte auch fein Berg.

Bu ben "Frankfurter gelehrten Anzeigen" lieferte unfer Dichter, ber sich bazu mit I. G. Schlosser, Merck, Herber und Höhpfner verbunden hatte, freilich nicht die Anzeige von Klopftock's Oben, die wir in Nro. 7 und 8 des Jahrgangs 1772 finden, aber seine barin abgebruckten sonstigen Beurtheilungen

<sup>\*) &</sup>quot;Ich erinnerte mich sogleich ber herrlichen Obe, bie ihr in Gebanken lag", schreibt Werther, "und versanf in bem Strome von Empfindungen, ben sie in bieser Losung uber mich ergoß. Ich ertrug es nicht, neigte mich auf ihre Sand und füßte sie unter ben wonnevollsten Thranen, und sah nach ihrem Ange wieder. — Ebler! hattest bu beine Bergötterung in biesem Blicke gesehen, und möchte ich nun beinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören!"

fprechen die hochfte Berehrung bes Dichters unzweideutig aus. In einer Unzeige ber fleinen Schrift "uber ben Berth einiger beutschen Dichter" (vom 21. Februar 1772, B. 32, 9 f.) be= merkt er: "Gellert ift gewiß tein Dichter auf ber Scala, wo Diffian, Klopftod, Chakespeare und Milton fteben, nach bem Mafftab, womit Barton mift, und wo felbft Pope zu furg fiele, wenn er ben Brief feiner Beloife nicht geschrieben batte", und jum Beweife, bag Gellert feinen Begriff gehabt von ber aus vollem Bergen und mahrer Empfindung ftromenden Dichtfunft, welche boch die einzige fei, fuhrt er an, daß biefer in allen feinen Borlefungen über ben Gefchmad bie Namen Rlopftod, Rleift, Wieland, Gefiner, Gleim, Leffing, Gerftenberg weber im Guten noch Bofen genannt habe. 3m November 1772 zeigt er ben Gottinger Mufenalmanach auf bas folgende Jahr an. Er erkennt hier Rlopftod's Barbenbichtung ehrenvoll an, wenn er auch das zur "blogen Decoration und Mythologie" gewordene Bardenmefen als entschiedenen Digbrauch verwirft. Der Ber= mannichlacht gedenkt er ruhmend neben Chakefpeare's Studen und Gerftenberg's Ugolino im Upril 1773 (B. 32, 52). Die Lieder Sined's bes Barben von Denis zeigte er im Juli 1773 an. Sier ersucht er Rlopftock um nabere Rachrichten von bem Barben, ben er gefunden zu haben hoffe\*), womit er ben "wenigen Liebhabern ber alten Poefie" ein fehr angenehmes Ge= ichenk machen murbe, und er gebenkt ber »bellenben Sunde, welche uber Klopftod's Den und die Dunkelheit barin fo ein

<sup>\*)</sup> Goethe hatte hier wohl eine Stelle in bem 1770 erschienenen Auffage vom Silbenmaße (in Gerstenberg's Sammlung über Merkwürdigsteiten ber Literatur) misverstanben, wo von ber Sprache bes Sachsen (Raebmons) bie Rebe ift, "ber nicht lange nach Wittesinde Barben gelebt hat und ben ich, ich könnte beinahe sagen, entbeckt habe, weil er uns, wie viel auch der Englander hifes von ihm sagt, bennoch unbefannt ift." Man vergleiche Klepstock's Brief an Gleim vom 31. Juni 1769 und die "Nachsese über die beutsche Rechtschreibung".

lautes Geheule angefangen«. Wenn Goethe unter den Bardensliedern von Denis die meisten "ganz vortrefflich" fand, so sagt man sich selbst, wie begeistert er Alopstock's Oden trot des fremsden mythologischen Gewandes seiern mußte. Freilich konnte er sich selbst nicht zur Aufnahme der nordischen Mythologie bestimmen, selbst die griechische trat wenig bedeutend bei ihm hervor, aber in seiner jugendlichen Verehrung störte ihn dieselbe doch keineswegs \*). Mopstock's Eisoden brachten ihn sogar im Winster 1772 auf 1773 zum Schrittschuhlausen, und unter diesen begeisterte ihn die mit nordischer Mythologie getränkte Ode Braga nicht weniger als die übrigen, so daß er sie auswendig wußte und eine Stelle aus ihr sich zurief, als er an einem heitern Frostmorgen aus dem Bette sprang, sest entschlossen, das Schrittschuhlausen zu versuchen\*\*).

Mit dem Göttinger Kreise, bessen Schutheiliger Klopstock war, wird Goethe erst in der Mitte des Jahres 1773 in Berzbindung getreten sein. Freilich gedenkt er selbst in Bahrheit und Dichtung (B. 22, 105) dieser Berbindung bereits bei Gelegenheit des Wehlarer Ausenthalts, aber seine Darstellung ist hier, wie so häusig, ungenau. Gotter, sagt er, habe ihn zu manchen kleinen Arbeiten angeregt, "zumal da er, mit den Göttingern in Berhältniß stehend, für Boie's Almanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte. Dadurch kam ich mit jenen in einige Berührung, die sich, jung und talentvoll, zusammenhielten und nachher so viel und mannigsaltig wirkten. Die beiden Grasen Stolberg, Burger, Boß, Hölty und Andere was

<sup>&</sup>quot;) Abefen "Goethe in ben Jahren 1771 bis 1775" (C. 251 f.) verfennt bies.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. B. 22, 91. Abefen's Beweis (S. 52 f.), bag Goethe schon in Strafburg biefe Kunft erlernt, nicht erst nach seiner Rückfehr von ba, beruht auf ber falschen Datirung eines Briefes, ber offenbar ein Eremplar bes gestruckten Gog begleitete, alse erst bem Sommer 1773 angehort.

ren im Glauben und Beifte um Rlopftock verfammelt, beffen Birkung fich nach allen Seiten bin erftrecte." Gotter mar ein alter Befannter Boie's, mit bem er 1767 ben erften Jahrgang bes Gottinger Mufenalmanachs herausgegeben hatte. Mag er auch Goethe ichon in Beblar gelegentlich um Beitrage fur Boie ersucht haben, wodurch biefer gewiß nicht erft zu Gedich= ten angeregt murbe, bag er mahrend bes Sommers 1772 nichts an Boie gefandt, fcheint uns ber Umftand zu beweifen, bag erft der 1773 erschienene Jahrgang auf 1774 Beitrage von Goethe enthalt, ba faum angenommen werben fann, er habe feine Bei= trage zur Unzeit gefandt ober Boie bie erfte Gendung nicht auf= genommen. Much fei gelegentlich bemerkt, bag bie Stolberge erft Ende October 1772 in Gottingen ankamen, zu welcher Beit Gotter und Goethe langft Beblar verlaffen hatten. Bahricheinlich batte Gotter von Gotha aus Goethe um Beitrage fur Freund Boie ersucht, wodurch biefer fich gur Ginfendung beftimmen ließ. Boie wird die herrlichen Beitrage Goethe's ben jungen Gottinger Freunden mitgetheilt haben, welche gleich barauf burch ben Got fo entzudt murben, bag fie bei ber Reier von Rlopftod's Geburtstag am 2. Juli 1773 auch auf feine Befundheit neben Ebert, Berber und Undern tranfen. Die Mitglieder bes Bundes, unter ihnen besonders die Stolberge und Boff. werben ihre Begeifterung über ben Gob, wodurch Burger gu zwei neuen Strophen feiner Benore fich begeiftert fuhlte, auch Rlopftock mitgetheilt haben.

Daß Gog auch Klopstock ergriff, beweist uns eine sehr spate Aeußerung bes gegen Goethe ganz eingenommenen Sanzers bes Messias. Um 27. November 1799 schreibt er an Herzber, Gog sei bas erste Schauspiel seit ziemlich langer Zeit gewezsen, bas er ganz burchgelesen; hatte er gewußt, baß Goethe biezses aus ber eigenen Lebensbeschreibung bes Gog genommen, so wurde er es auch ganz burchgelesen haben, aber vornehmlich ber

"Es tommen in Gogen, bem Schaufpiele, Bergleichung wegen. auch andere Personen vor, die gewöhnlich nicht so sprechen, wie fie in ben bamaligen Beiten fprechen follen, aber bier gangelte auch die Lebensbeschreibung Goethen nicht." Ein folches lieb= und rechtlofes Urtheil lag Rlopftock beim Erscheinen bes Got gang fern; bas barin herrschende beutsche Leben ergriff ihn und ließ ihn, ben es freute, fich als Mittelpunkt eines Rreifes jungerer, ihn verehrender Dichter gu fublen, in Goethen einen ber hoffnungevollsten Sproffen bes beutschen Dichterhains begrußen. Rury vorber mar ber lette Band von Rlopftod's Meffias erichienen, ber nicht mit ber Begeifterung, wie die fruhern, befonbers die gehn erften Gefange, aufgenommen marb, ja er litt auch unter bem überftrahlenden Glanze bes Got. Goethe felbft, ber die Urfache ber geringern Wirkung ber fpatern Gefange auch barin findet, daß fie nicht, wie die frubern, "felbst rein und un= schulbig, in eine reine und unschulbige Zeit fielen« (B. 22, 85), wird auch ben fo lange gehofften Schluß bes begeifterten Berfes mit ber herrlichen Dbe, worin Rlopftod bem Erlofer fur bie Bollenbung feines Berkes bankt, lebhaft aufgenommen und ben machtigen Schwung beffelben bei manchem Schwachen und Berfehlten warm empfunden haben.

Als Rlopflock balb nach bem Erscheinen bes Schlusses seines großen christlichen Epos die Herausgabe eines nicht naher bezeichneten prosaischen Buches in zwei Banden auf Subscription anzeigte (ber Subscriptionsplan batirt vom 8. Juni, die Nachricht von ber Subscription vom 30. Juli), beeilten sich auch Goethe und seine Schwester, sich an der Subscription zu betheiligen, die für den Band 1 Athlir. hamburgisch Courant oder 1 Reichsthaler 3 Groschen nach alten Louisd'or, nicht einen Louisd'or betrug, wie Goethe B. 22, 85 berichtet. Hofrath Deinet und J. G. Schlosser waren in Franksurt Beförderer: außer ihnen (Deinet nahm 28 Eremplare), Goethe und seiner

Schwester hatte Klopstock in Frankfurt nur noch 18 Subscribenten, während Darmstadt 77, Göttingen gar 342 zählte, ersteres mit 186, letzteres mit 779 Eremplaren. In Weimar fanden sich in allem nur 8 Subscribenten, unter ihnen Wieland, keiner von der herzoglichen Familie. Auffallend ist es, daß Goethe an Schönborn schreibt, er habe außerhalb subscribirt, vielleicht in Darmstadt; bei der Aufzählung der Subscribenten wurden Goethe und seine Schwester unter ihren Wohnort Frankfurt gesett.

Im Berbfte fam ber mit Rlopftod und Claubius befreunbete Schonborn auf ber Reife nach Algier in Frankfurt an. Er hatte fich einige Tage zu Gottingen aufgehalten, von wo er bie freundlichften Grufe und bie unzweibeutigften Beweife begeifterter Berehrung Goethe brachte, wie er auch von Klopftod's Mufnahme bes Gog und von beffen Gefinnung gegen ben Dichter bas Befte berichten konnte. Das Berhaltnig mart in ben menigen Tagen ihres Busammenfeins ein berglich vertrauliches, und auch Goethe's Eltern kamen bem als banischer Secretair nach Algier reisenden Freunde Rlopftod's febr nabe. Schonborn veranlagte Goethe, einige lyrifche Rleinigfeiten an Claudius fur ben Banbe = beder Boten zu fenden, welcher bie erften Beitrage Goethe's schon am 26. und 29. October brachte. Es ift nicht unmahrscheinlich, bag Goethe noch vor bem Enbe bes Sahres 1773 fich an Klopftod manbte. In bem erften Briefe ben er an Schonborn, freilich erft am 1. Juni 1774, richtet, ift bie erfte Rach= richt, bie er aus ihrem "Reiche" melbet: "Ich habe Rlopftoden geschrieben und ihm zugleich mas geschickt; brauchen mir Mittler, um uns zu communiciren?" Erft nachbem er von feinen eigenen neuen bichterifchen Arbeiten und Planen berichtet, bemerkt er, bag er "Rleinigkeiten" an Claudius und Boie ichide. Das, mas er an Rlopftod gefandt, burfte gunachft in bem Auffat von beut= fcher Baufunft, bem Brief bes Paftors gu B\*\*\* und ben amo michtigen, bisher unerorterten Fragen bestanden

haben, benen er im folgenden Fruhjahr wohl die Farce auf Bieland folgen ließ, worin Rlopftod's im Gegenfat zu Bieland ehrenvoll gedacht mar (vgl. Goethe B. 7, 220); an Ungebrucktes. wenn nicht etwa einige kleine lprifche Gebichte, mochte kaum ju benten fein. Leiber find uns die fruheften, gwifchen Rlopftod und Goethe gewechselten Briefe gang verloren gegangen. Wie fehr fich Klopftock bes ehrfurchtsvoll ihm nahenden, von warmfter Dichterglut erfullten Frankfurter Patricierfohnes freute, ift leicht zu erachten. Bog nennt am 6. Marg unter benjenigen, welche Klopftod zu bem Bunde ber Gottinger Dichter einladen wollte, Gerstenberg, Schonborn und Goethe, bamit fie unter ibm mit vereinten Rraften ben Strom bes Lafters und ber Sflaverei aufzuhalten fuchten", und am 2. April vernehmen wir von bemfelben, daß Klopftod ungemein zufrieden mit Goethe fei. Diese Zufriedenheit bezog sich besonders auf die zulet erfcbienenen fleinern Sachen Goethe's, auch ben "Prolog gu Bahrdt" und bie jum Gottinger Ulmanach gelieferten Beitrage, bie fammtlich in reimlofen, bie meiften in freien Magen nach Rlopftodischer Beife, und boch fo entschieden eigenthumlich gebichtet fint, ber Banberer, Mahomet's Gefang, Taube und Abler und bie Sprache, Dur bag Goethe ju viel auslandische Worte brauche, tabelte er.

Mit welcher begeisterten Verehrung Goethe Alopstock's Gelehrtenrepublik aufnahm, über die so mancher, auch Herder, ben Kopf schüttelte, ergibt seine Aeußerung an Schönborn vom 10. Juni: "Mopstock's herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gegossen. Die einzige Poetik aller Zeiten und aller Bölker, die einzigen Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gefühls, wie es sich nach und nach sestiget und läutert, und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet; und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem, was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiessten Herzen,

eigenster Ersahrung, mit einer bezaubernden Simplicität hingesschrieben! Doch was sag' ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den Jünglingen, den das Unglück unter die Recensentenschar geführt hat, und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Feder wegwirft, alle Kritik und Kritelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersett — aus dem wird nichts. Denn hier fließen die heiligen Quellen bildender Empsindung lauter aus vom Throne der Natur. Am 4. Juli berichtet er demselben Freunde: "Mit Klopstock's "Gelehrtenrepublik" ist die ganze Welt unzufrieden; es versteht sie kein Mensch. Ich sah wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur das herrliche Buch in den Händen aller Welt machen würde."

Man halte biergegen Berber's icharfes Urtheil in einem Brief an Benne, wo er bas Buch als "Rindereien« bezeichnet und ben Bunfch außert, die "Gelehrtenrepublik" von kleinen Jungen, den Erfinder in der Mitte, aufgeführt zu feben; der Dichter fei von Unfang zu Enbe fichtbar, aber auch nichts als ber Dichter. Much in fpatern Sahren, in ber Darftellung von Bahrheit und Dichtung, erfennt Goethe ben bedeutenden Berth bes Berkes, wenn auch naturlich weit ruhiger und falter, gebuhrend an. "Wie Klopftod über Poefie und Literatur bachte, mar in Korm einer alten Druidenrepublit (?) bargeftellt, feine Maximen uber bas Echte und Faliche in latonischen Rernfpruchen angebeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche ber feltsamen Form aufgeopfert murbe. Fur Schriftsteller und Literatoren war und ift bas Buch unschatbar, fonnte aber auch nur in biefem Rreife wirksam und nublich fein. Ber felbst gedacht hatte, folgte bem Denfer, wer bas Echte zu fuchen und zu schaten mußte, fand fich burch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer ward nicht aufgeklart, ihm blieb bas Buch verfiegelt, und doch hatte man es in alle Banbe gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die meisten ein solches, dem sie auch hicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten.«

Bas Goethe an ber "Gelehrtenrepublit" fo machtig ergriff, war die warme Entschiedenheit, womit Klopftod fich auf bie Seite ber Freiheit und Natur ftellte, aller Nachahmung und Einzwängung ben Rrieg erklarte, und ben bichterischen Drang als bie bochfte Rraft feierte, bas "Regulbuch" verwarf. Um fich ben Eindruck, ben bie Gelehrtenrepublik auf ihn ubte, ju vergegenwartigen, erinnere man fich, bag Batteur bamals auch noch in Deutschland in Ehren ftand und Sulzer's feit 1771 erschienene "Theorie ber ichonen Runfte" viele Bewunderer fand. Goethe an Gulger getabelt hatte, bag fein Runftinftem trubfin= niger Gifer fei, nicht beiterer Glaube, ber nie ichmale, bavon fand fich bei Klopftod bas entschiedene Gegentheil. Diefer beutete auf eine neue, große Beit beutscher Wiffenschaft und Runft, besonders ber Dichtkunft bin, die gerade badurch herbeigeführt werbe, bag man gang bem innern Drange folge, Freiheit und Natur zu Rubrern mable und bie flachen Mefthetifer und Runftfenner verachte, beren Theorien und Unschauungen unfruchtbare Birngespinnfte feien. Bei biefem bas gange Buch burchmehenben großen Gedanken und bem Reichthum bedeutenber, neuer, aus eigenfter Erfahrung hervorgegangener Unfichten überfah er bas manche Seltsame, mas in ber Form bes Berkes lag. Rlopftock bem Bangen einen bramatischen Charafter gegeben, inbem er es in eine Geschichte bes letten im Sahr 1772 gehaltenen ganbtages fleibete, mußte ihn febr ansprechen, und in vielen Sonderbarkeiten glaubte er ben humor bes Dichters zu erkennen, ber gerade im Gegenfat ju ben burren Lehrbuchern, bem trubfinnigen, alphabetisch alles abhandelnden und bas Bufammengehorende gerfprengenden Gulger und ben feichten Tagesfritifern sich geben laffe und sich manchen Spaß erlaube, ja bas liebe

Publicum oft mit seinen Bunberlichkeiten ausziehe. Daß er besonders die Bedeutung des Werkes für den Dichter hochstellte, hörten wir ihn oben selbst außern; freilich einzelne Regeln gad es nicht, auch nicht in dem Abschnitt zur Poetik, aber es wies nachdrücklich auf daß hin, was vor allem Noth thue, und hob die dichterische Schöpfungskraft über alles. Deshalb jubelte ihm Goethe zu, der hier einen allgemein anerkannten Dichter aus vollem, warmem Herzen sein eigenes Evangelium verkunden hörte, und gewiß manchmal mehr hörte, als dieser gesagt hatte, indem sein eigenes Gefühl es unwillkürlich ergänzte.

Bei einer fo boben Berehrung Rlopftod's mußte die Runde, ber Markgraf von Baben habe benfelben im Juli zu fich einlaben laffen, und nach erhaltener Busage unter bem 3. August in einem eigenen Sandichreiben feine Freude barüber zu erkennen gegeben, "ben Dichter ber Religion und bes Baterlandes" in seinem gande zu haben, biese Runde mußte Goethe mit begeifterter Freude erfullen. Dies nebst bem Ginbrucke, ben bie "Gelehrtenrepublik" auf ihn gemacht, wird er Rlopftock fofort, wohl bei Uebersendung bes "Clavigo", mitgetheilt und ihn ein= gelaben haben, mabrent feines Aufenthalts zu Frankfurt in feinem elterlichen Saufe zu wohnen, bas vor Rurzem auch Lavater beherbergt hatte. Nach Bahrheit und Dichtung hatte Rlop= ftod felbst ihm die Unzeige gemacht, daß er nach Karleruhe zu geben und bafelbst zu wohnen eingeladen fei; er merbe zur be= stimmten Beit in Friedberg fein, und munfche, bag er ihn baselbst abhole. Aber kaum burfte Goethe erft burch Klopstock selbst jene Runde empfangen haben, und ward sie ihm fruber, so wird er nicht gefaumt haben, ihm ben Bunfch auszusprechen, baß er, wie Lavater, in feinem elterlichen Sause einkehren moge. Erft auf biefe Ginladung bin, die er freundlich annahm, wird Klopftod, ber fich freilich in feinen "Clavigo" gar nicht finden fonnte, gegen Goethe jenen Bunfch ausgesprochen haben, wie er es benn liebte, sich von seinen Freunden auf dem Wege abholen zu lassen. Da er sowohl in Göttingen als in Kassel einen Tag über die festgesetzte Zeit verweilen mußte, so fand Goethe ihn zu Friedberg nicht an dem bestimmten Tage, und er kehrte deshalb allein nach Franksurt zuruck, wo benn bald darauf, Anfangs October, auch Klopstock eintraf.

Goethe berichtet in Bahrheit und Dichtung, Rlopftod's Betragen fei ernft und abgemeffen gemefen, ohne fteif zu fein, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm, im Bangen habe feine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten gehabt, ba er fich als Mann von Berth und als Stellvertreter hoberer Befen, ber Religion, ber Sittlichkeit und Freiheit, betrachtet habe. Un einer frubern Stelle (B. 21, 228) bemerft er, ein gefagtes Betragen, eine abgemeffene Rebe, ein Lakonismus, felbft wenn er offen und entscheibend gesprochen, hatten ihm burch fein ganges Leben ein gemiffes biplomatisches, ministerielles Unfeben gegeben. Merch, ber Klopftod in feinem Garten ju Darmftabt fab, au-Berte fieben Monate fpater: "Mus feinem Umgange erhellt ein flarer, heller Menschenverstand mit fehr viel Beltkunde und Weltkalte. Noch nie habe ich einen Menschen so schon beutsch und abgemeffen reben boren. Sein Berg scheint ruhig, in fich felbst gekehrt, seines Berths bewußt. Dabei ift er per intervalla offen, und icheint im gangen Berftande bes Borts ein ebrlicher Mann. «

Nach ber Weise ber Weltleute, melbet uns Goethe, habe Rlopstock nicht leicht über Gegenstände geredet, über die man gerade ein Gespräch gewünscht; von poetischen und literarischen Gegenständen habe man ihn selten sprechen gehört, dagegen habe er über seine Liebhabereien, das Schrittschuhlaufen und Reiten, sich ausstührlich ausgelassen und sich darin bis ins Einzelnste bewandert gezeigt. Letteres lag um so näher, als er in seinen Oden vielsach das Eislaufen gefeiert hatte und Goethe badurch

angeregt worben mar, noch fpåt biefe Runft zu erlernen und mit seinen Freunden sich baran leibenschaftlich zu erfreuen. fie uber bie richtige Benennung Schrittschuhe belehrt und als befte Urt berfelben bie niebrigen, breiten, flachgeschnittenen Frieslandifchen bezeichnet, erzählt Goethe naber. Rlopftod's eigene Dichtung mar feit ber erften Musgabe ber Dben ins Stocken gerathen; nur wenige Dben maren ihm feit biefer Beit gelungen, von benen Goethe, vielleicht ichon burch Gottinger Freunde, jum Theil erfahren haben wird, obgleich Rlopftock feine bavon fur ihren Musenalmanach bergeben wollte. Sochst mahrscheinlich wird er eine ober bie andere jener neuen Dben, vor allem bie Eisobe "Der Kamin«, bie munberliche Beiffagung an Raifer Joseph, "Die Roftrappe«, und bie feinen eigenen Dben Unfterb= lichkeit verkundende "Teutone" vorgetragen haben. theilte Goethe bem Dichter einiges aus feinen neuesten Dichtungen mit, vor allen wohl bie erften Scenen bes Rauft, bie er freundlichst aufnahm. Much bes nachstens im Drud erscheinen= ben Berther wird er gebacht haben. Bon ben Grafen Stolberg und ben Gottinger Berbundeten brachte Rlopftod freund= liche Gruße und Mittheilungen; auch burfte eine nabere Berbinbung mit biefen wenigstens angebeutet worben fein.

Nach wenigen Tagen begleitete Goethe ben Dichter bes Meffias, ber auch auf seinen Bater einen guten Eindruck gemacht hatte, bis Darmstadt, wo er ihn mit Merck bekannt machte, ja vielleicht bis Karlsruhe. Auch wird es darauf kaum an briefelichen Mittheilungen und Sendungen gefehlt haben. Sollte nicht Goethe ein Eremplar seines Werther Klopstock zugesandt haben, bessen in diesem nach der Mitte October erscheinenden Romane so ehrenvoll gedacht war? Fr. Jacobi, der am Ansang des Jahres 1775 vier Wochen lang bis in den Februar hinein bei Goethe in innigstem Zusammensein gewohnt hatte, wird Klopstock von diesem die freundlichsten Grüße nach Karlsruhe

überbracht haben, und es burfte an ben vertraulichsten Mittheilungen über Goethe nicht gefehlt haben, befonders ba Rlopftock, ber fur Jacobi bas "Ibeal echter menschlicher Große" war, ben neugewonnenen Freund nach Mannheim begleitete, wo fie noch feche Tage zusammen blieben, und Jacobi ihm fo vieles über ben gang von ber Liebe ju Lili verschlungenen, biefes neue aluhenbfte Liebesglud bichterisch feiernben Dichter vertrauen fonnte, ber ihn burch die fo rasch als eigenthumlich vorschreitende Kauft= bichtung entzudt hatte. Ginen Monat fruber, als Goethe erwartet hatte, erichien Rlopftod in Begleitung feines aus Mabrib unvermuthet gurudfehrenden Brubers, bes banifchen Legations= fecretairs Rarl Chriftoph, Ende Marg wieder in Frankfurt, wo er aber biesmal nur furze Beit verweilte, und ben Dichter bes Berther, wie dieser felbst an Anebel Schreibt, in sonderbarer Bewegung fant. "Ich habe von bem Theuren nur geschlurft". fügt er bingu. Bie freundlich ihr Berhaltnig fich geftaltet batte, zeigt der Brief, womit Goethe am 15. April die offentliche Erflarung, daß nicht er, fondern fein Freund S. Leopold Wagner Berfaffer ber Farce "Prometheus, Deutalion und feine Recenfen= ten« fei, Rlopftod jufandte. "Sier, lieber Bater«, beginnt er, ein Wortchen ans Publicum. Ich ging ungern bran, boch mußt's fein. Ich bin noch ziemlich in bem Buftanbe, in bem Sie mich verlaffen haben, nur bag es manchmal fchlimmer wirb. und bann von oben herab wieder ein Thautropfe bes Univerfal= balfams fallt, ber alles wieber gut macht. 3ch befchaftige mich, fo viel ich fann, und bas thut benn mas. Jeboch muß jeber feinen Relch austrinken, fpur' ich wohl, und fo fiat voluntas! Gebenten Sie mein unter Ihren Lieben! Gin Brief von Frau von Winthem (in Samburg) wird wieder gurudigelangt fein. Schreiben Sie mir ein paar Worte von Ihrer Reife. N. B. Der Bagner, von bem bas Blattchen fagt, ift eben bie Perfonage, die Gie einen Mugenblid auf meiner Stube bes Morgens

saben; er ift lang, hager; Sie standen am Dfen. Abieu. Goethe. Bon einer Antwort Klopstock's wissen wir nichts, doch durfen wir sie wohl voraussetzen.

Um Mitte Mai erfchienen die Grafen Stolberg bei Goethe, ber mit ihnen und ihrer Schwester Auguste in vertrautem Briefwechsel ftand, und fie langft fehnlich erwartet hatte. Bon Rlovftod, Claudius, Bog und Miller, mit benen fie vierzehn beitere Lage zu Samburg verlebt hatten, brachten fie ihm bie freundlichften Gruße. Gie blieben von Goethe, in beffen Saufe fie meift ju Tifche waren, ungertrennlich; er fuhr mit ihnen nach Mains und von ba gur Ingelheimer Mu, ja er fchloß fich, ba er versuchen wollte, ob er Lili ju entbehren vermoge, auf ber Reife nach ber Schweiz ihnen an. In einem Briefe von Chriftian Stolberg an Rlopftod vom 24. Mai theilt biefer ihm auch einen berglichen Gruß Goethe's mit. Diefer machte von Colmar aus einen Abstecher zu feiner Schwester in Emmendingen und fam vor ben Grafen in Burich an, von wo er ohne biefe mit feinem Freunde Paffavant einen Musflug in bie fleinen Cantone unternahm. Um bie Mitte Juli nahm er von ben berglich ge= liebten graflichen Freunden Abschied, mas ihm fehr hart fiel; biefe gebachten noch langere Beit fich ber an großartigften Ra= turiconheiten unericopflich reichen Schweig zu erfreuen. biefem Boben hatte auch einst ber Jungling Rlopftod gestanben; Bobmer hatte ben Ganger bes "Meffias" hierher gezogen, biefer aber balb fich von ihm getrennt und fich an einen heiterern jugendlichen Kreis angeschloffen, wovon die Dbe auf ben Buricher See ein begeiftert von allen Freunden der Klopftocifchen Mufe aufgenommenes Denkmal bilbet. Much Goethe fang auf bem Buricher Gee in febnfüchtiger Erinnerung an Die gu Frankfurt verlaffene Geliebte, fo innig und glubend, wie Rlopftod einft schwungvoll und prachtig. Wie viele von Klopftock besuchte, in vertraulichem Gefprach ben graflichen Brubern genannte Punkte

mußten die Freunde in Burich und auf bem ichonen Gee bes in hamburg weilenden größten beutschen Dichters liebevoll gebenfen laffen, und wie bie ehrfurchtsvolle Begeifterung, womit bie Stolberge immerfort Rlopftod feierten, fich Goethe mittheilen! Much werden die Bruder von ihrem neugewonnenen "Bruder Bolf" das Befte berichtet und Klopftod's lebhaften Untheil burch ihre frischen Erzählungen von ihm noch gefteigert haben. Goethe felbst durfte auf der Reise an Klopftock geschrieben ober etwa eine Nachschrift einem Briefe ber Bruber hinzugefügt haben\*), wogegen er nach ber Rudfunft fo machtig bin und ber gezogen wurde, daß er zu keiner brieflichen Mittheilung an Rlopftod ge= langen konnte, bem er fich auch in feinem leibenschaftlichen Liebesmogen nicht zeigen wollte. Seine Beitrage jum Bog'ichen Musenalmanach, die auf das mahre Befen ber Runft beutenden, aus frifcher Seele fliegenden Gedichte "Renner und Runftler« und "Kenner und Enthusiaft" mußten Klopftod wohl thun, und er bie innigste Freude empfinden, als er von dem ehrenvollen Befuche vernahm, zu welchem bas neuvermahlte herzogliche Paar ben Dichter bes Got nach Beimar eingelaben hatte. junge Bergog hatte ja auch feine Stolberge in Rarleruhe freundlich aufgenommen, und mas burfte ber Ganger bes Meffias. ber fo fehnlichst wunschte, bag die Furften beutsche Biffenschaft und Runft pflegen mochten, von bem eben gur Regierung gelangten Rarl August erwarten, ben er felbst in Rarlerube als einen viel verfprechenden Furften, wie feine Gattin als eine ber feelen= und liebevollften Frauen fennen gelernt hatte.

<sup>\*)</sup> Der Brief, ben nach Lappenberg Geethe am 26. August von Karleruhe aus an Klopstock geschrieben haben soll, rührt offenbar nicht von biesem, sondern von einem bort ansässigen Manne her, wahrscheinlich von einem Hofrath Ring, der in seinen Nannen verliebt gewesen zu sein scheint; er hat über Ringe eine Abhandlung und ein Gedicht geschrieben. Die Chiffre unter dem Briese durste ein Ring sein.

Enbe November trafen bie graffichen Bruber in Beimar ein, wo fie bei Goethe und bem bergoglichen Paare Die berglichfte Mufnahme fanden. "Bier wird's uns recht mohl", meldet Frit Stolberg feiner Schwefter Mugufte. "Bir leben mit lauter gu= ten Leuten, mit unferm Bolf (Goethe) und ben biefigen Furftlichkeiten, die fehr gut find, geben auf die Jago, reiten und fahren aus und geben auf die Masterabe." Die ju toller Musge= laffenheit und ichwarmerischer Musschweifung leibenschaftlich geneigten Bruber brangen ernftlich in Goethe, bag er fie nach Samburg begleite, um mit Rlopftod, Claudius, Bog und andern bortigen Freunden einige heitere Tage ju verleben; nur ber bringende Bunfch bes Bergogs, ber sich nicht von ihm trennen wollte, hielt ben Dichter jurud. Um 20. December famen bie Stolberge nach Samburg gurud, mo fie Rlopftod ber innigften Berehrung Goethe's versicherten; boch burfte es biefen unange= nehm beruhrt haben, bag Goethe von ber Samburger Reife fich hatte jurudhalten laffen. Die briefliche Berbindung mit ben Stolbergen, bie fich am 12. Januar 1776 von Samburg nach Ropenhagen gurudbegaben, gewann ihren Fortgang. Schon am 16. Februar hatte Frit Stolberg, wie wir aus einem Briefe Sedendorff's erfeben, bie Stelle eines Rammerherrn am Beimarifchen Sofe angenommen und balb nach Beimar zu kommen versprochen, unter ber Bebingung, noch ben nachsten Sommer bei seinen Geschwistern zuzubringen. Bon Goethe mar unterbeffen Stella erschienen, ber balb barauf Claubine von Billabella folgte: beibe maren feinesmegs geeignet, Klopftod's bochft bedeutende, auf ben Dichter bes Bog gefette Soffnung ju er= fullen. Etwas Baterlandifches, hochft Schwungvolles hatte er von biefem erwartet, und Stella mußte ihm, wie fo manchem, ber ben eigentlichen Rern bes Studes nicht erfaßte, unsittlich, ja viel bedenklicher als Werther icheinen.

Bu feinem bochften Bedauern vernahm Rlopftod um biefelbe

Beit bie übertriebenen Beruchte von bem ausschweifenben Leben, wozu Goethe ben jungen Bergog verfuhre. Diefes verleumde= rifche Gerebe tam ihm von einer fo glaubwurdigen Seite gu, baß er an beffen Bahrheit nicht zweifeln zu burfen glaubte. Berbreiteten ja bie versten Versonen bes Sofesa, wie Bimmermann fcbreibt, unter ihnen Graf Gort und Seckendorff, folche ichlim= men Geruchte; indeffen scheint Rlopftock feine Nachrichten nicht aus erfter Sand gehabt zu haben, ba er faft nur vom Erinten bes Bergogs bis jum Rrankwerben fpricht. Die innige Freundschaft, welche er fur Goethe empfand, und die auf ihn wie auf ben Bergog gesetten Soffnungen trieben ihn am 8. Mai\*), wie fauer es ihn auch ankam, an Goethe ein ernftes Bort ber Barnung zu richten, indem er auf die unfehlbaren Folgen hinwies, welche ein fortgefettes berartiges Treiben (er nennt die Sache nicht, fondern bezeichnet sie bloß durch bas unbestimmte es) nothwen= big haben muffe. "Der Bergog wird, wenn er fich fortwahrend bis zum Rrantwerden betrinkt, auftatt, wie er fagt, feinen Rorper badurch zu ftarken, erliegen und nicht lange leben. ben fich wohl ftark geborene Junglinge, und bas ift benn boch ber Bergog nicht, auf biese Beife fruh hingeopfert. Die Deutfchen haben fich bisher mit Recht über ihre Kurften beschwert, baß biefe mit ihren Gelehrten nichts zu schaffen haben wollen; fie nehmen ihund ben Bergog von Beimar mit Bergnugen aus. Uber mas werben andere Kurften, wenn Gie in bem alten Zon fortfahren, nicht zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben, wenn es nun wird geschehen sein, was ich furchte, bag geschehen werde?

<sup>\*)</sup> Daß die heransgeber irrig Marz statt Mai gelesen, ergibt sich barans, baß zwischen bem Briese Goethe's und Klopstock's letter Acuserung unsoglich ein so langer Zwischenrann liegen kann, als hiernach ber Fall sein wurde. Anch sehlt es nicht an sonstigen Grunden gegen die falsche, noch ven Gebeke beibehaltene Tatirung. Der von Wagner nach einer von Klopstoch gemachten Abschrift gegebene Abbruck bes Brieswechsels gibt bem britten Briese, wohl nur durch einen Druckselher, das Datum bes 9. statt bes 29. Mai.

Die Herzogin wird vielleicht ist ihren Schmerz noch niederhalten können — denn sie benkt sehr mannlich, — aber dieser Schmerz wird Gram werden, und läst sich der etwa auch niederhalten? Luisens Gram! Goethe! Nun rühmen Sie sich nicht, das Sie sie lieben wie ich! « Auch der erwarteten Ueberkunft Stolberg's bedient er sich als eines Bestimmungsgrundes. »Stolberg kommt aus Freundschaft zum Herzoge. Er soll doch also wohl mit ihm leben? Wie aber das? Auf seine Weise? Nein! er geht, wenn es sich nicht ändert, wieder weg. Und was ist dann sein Schicksal? Nicht in Kopenhagen, nicht in Weimar! Ich muß Stolbergen schreiben; was soll ich ihm schreiben? Schließelich überläst er es Goethe selbst, ob er den Brief dem Herzog zeigen wolle; er habe nichts dawider, ja wünsche es, da der Herzog gewiß noch nicht da sei, »wo man die Wahrheit, die ein treuer Freund sage, nicht mehr hören möge«.

Goethe war nicht mehr ber von begeisterter Berehrung Klopstock's hingeriffene Jungling, wie diefer ihn gesehen hatte. Die Rampfe um Bili, beren Befig er mit blutenbem Bergen entfagt, hatten ihn gestahlt, und eben hatte er ben festen Ent= fclug gefaßt, fich gang bem Bergog hinzugeben, als treuefter Beiter und Benfer ibm gur Seite gu fteben, bamit feine ubermuthige, felbstwillige Natur ihn nicht in ben Abgrund fturge, und gerabe beswegen folgte er ihm in manche ausschweifenbe Tollheiten; mußte er ja fein ganges Bertrauen fich zu erhalten suchen, um in entscheibenden Fallen besto sicherer die wohltha= tigfte Birfung auf ihn zu uben. Den Bergog fich felbft und bem Canbe zu erhalten, ihn burch unmerkliche Leitung beran= zubilden und zu diesem 3mede fich felbst aufzuopfern, bas war ber geheime Plan, welchen er auch einem Klopftock nicht verrathen burfte, welchem er jest als ein felbftbewußter Mann ent= gegentrat, der sein Tagewerk zu vollenden sich berufen fuhlte und barin von Niemand fich bestimmen ober storen laffen konnte. Bas Klopftock einmal fpater (1793) von fich felbft, falfchen Bumuthungen gegenuber, bemerkte, er gang allein miffe, mas er folle, und habe es feit feinem fechezehnten Sahr gewußt - bas burfte auch wohl Goethe biefer gutgemeinten Bubringlichkeit Rlopftod's gegenüber behaupten; aber er beutete bies bloß an, ohne es trocken auszusprechen, indem er feine vom 27. Mai batirte Antwort mit ber Bemerkung beginnt, bag Klopftock fie (er rebet gleich in feinem und bes Berzogs Ramen) mit folden Briefen verschonen moge, ba fie ihnen nichts helfen konnten, ihnen nur ein paar bofe Stunden machten. Ueber die Sache felbst konne er gar nichts fagen, was Rlopftod wohl fublen werbe; er betrachtet bemnach ben gangen Brief als eine gut= muthige Uebereilung. »Entweber ich mußt' als ein Schulfnabe ein Pater peccavi anstimmen, ober fophistisch entschuldigen, ober als ein ehrlicher Rerl vertheibigen, und fame vielleicht in ber Bahrheit ein Gemisch von allen breien heraus." Daß er sich bes Beften bewußt fei, fpricht fich bier beutlich genug aus, jugleich mit bem Bekenntnif, er fei weit entfernt, alles einzelne entschulbigen zu wollen. Wie wenig man ihm aber zumutben fonne, fich uber fein Berhalten und feine Suhrung bes Bergogs weitlaufig auszulaffen, bezeichnet die unmittelbar fich anschließende Meußerung: "Glauben Gie mir, bag mir fein Augenblick meiner Eriftenz überbliebe, wenn ich auf all folche Briefe, auf all folche Unmahnungen antworten follte." Gibt er hier nicht beutlich ju erkennen, daß viele eben fo beforgt wie Klopftock uber feine Ruhrung bes Bergogs feien, die er aber als ehrlicher Rerl vertheidigen zu konnen glaubt? Und mußte er nicht verlangen, bag Rlopftod fo viel Bertrauen auf ihn fete, bag er gang baruber beruhigt fein burfe.

Wie hoch aber Goethe und ber Herzog Klopftod hielten, wie sehr sie sein Urtheil und seine Freundschaft schätten, mußte bieser ber weitern Neußerung entnehmen: "Dem Berzog that's

einen Mugenblick meh, bag es ein Rlopftod mare. Er liebt und ehrt Sie, und von mir wiffen und fuhlen Sie eben bas. Leben Sie wohl." Bum Schluffe glaubt er fich auf Stolberg felbft berufen zu durfen, der ihr Treiben gefehen habe, und der gewiß keine Veranlaffung haben werbe, fich von hier zu entfernen. "Stolberg foll immer kommen. Wir find nicht ichlimmer, und will's Gott beffer, als er uns gefeben hat." Das lettere mar nichts weniger als eine bloge Redeweife, fonbern feit ber Beit, wo die Stolberge in Weimar gewefen, hatte fich bas tolle, aus= gelaffene Treiben bedeutend vermindert. Goethe hatte fich endlich zum Eintritt in die Geschafte entschlossen, Die Beit, mo er fich als Gaft bes Bofes ansehen burfte, mar vorüber, und er wird bem jungen Bergog, ber bie Folgen ber tollen Musichmeis fungen in Unfallen von Rheumatismen und Schwindel zu fpuren begonnen, ernftlich jugeredet haben, daß fie fich jeht jufam= mennehmen mußten. Rlopftod aber nahm bie offene Beife, wie fich Goethe gegen ihn erklart hatte, in bitterfter Beife auf und fuhlte fich tief verlett. Ohne fich feines eigenen ehemaligen Betragens gegen Bobmer ju erinnern, ohne ju bebenten, bag fein Brief auch zugleich an ben Bergog gerichtet gewesen, ber boch eine folche Lection nicht stillschweigend einstecken und ihm bas Recht zu ahnlichen bevormundenden Unsprachen einraumen ober gar feine Schuld bekennen konnte, ermiberte er am 29. Mai voller Entruftung, mit Berletung alles Unftanbes, und brach, ftatt ju schweigen, in grobfter Beise bas gange Berhaltnig ab. "Sie haben ben Beweis meiner Freundschaft fo fehr verkannt, als er groß mar", fchreibt er: "groß besonders beswegen, weil ich un= aufgefordert mich hochst ungern in bas mifche, mas Undere thun. Und ba Sie sogar unter all folche Briefe und all folche Unmahnungen - benn fo ftart bruden Sie fich aus - ben Brief werfen, welcher biefen Beweis enthielt, fo erklare ich Ihnen hierdurch, daß Sie nicht werth find, daß ich ihn gegeben

habe. Stolberg foll nicht tommen, wenn er mich bort, ober vielmehr wenn er fich felber bort." Bas ihn besonders erbittert hatte, war ber Umftand, daß Goethe auf feine Unmahnung nicht mehr Berth gelegt als auf alle übrigen, wobei er aber überfah, daß auch die andern Mahnungen von den treuesten, verehrteften Freunden, nicht von folden tamen, auf beren Stimme er wenig gab, und bag ber bobe Berth, welchen er felbft und ber Bergog gerabe auf Rlopftod legten, entschieben hervorgehoben mar. Gelt= fam mar es auch und erregte, wie ichon Barnhagen von Enfe bemerkte, gerechtes Ropfichutteln, bag er Stolberg vor Berfubrung mahren wollte, als ob die beiben graflichen Bruber es an folden Tollheiten nicht Goethe zuvorgethan hatten, und Stolberg felbft nicht am beften miffen mußte, wie es mit Goethe und bem Bergog ftanb, bag biefe unmöglich in die Gemeinheit verfinken konnten, sondern bei aller zeitweiligen Ausschweifung, wozu er felbst nicht weniger hinneigte, bas Eble immer vorhielt. Rlopftod ging foweit, ben gangen Briefwechsel am 21. August abschriftlich burch feinen Freund Bodmann dem Markgrafen von Baben mittheilen zu laffen, freilich mit ber Bitte, ihn aus Schonung fur ben Bergog gebeim zu halten\*).

So war das Verhaltnis zwischen beiden Dichtern auf immer gebrochen. Je tiefer Goethe von der Wichtigkeit seiner Aufgabe durchdrungen war, je mehr er sich verpflichtet fühlte, den Herzog heranzubilden, je andauernder und ausopfernder er sich dem geliebten Fürsten widmete, um so widerwärtiger mußte ihm eine solche knabenhafte Grobheit Klopstock's scheinen, der nicht im Entserntesten seine ganz einzige Lage zu ahnen wußte. Und nicht ihn allein, auch den Herzog hatte er durch dieses

<sup>\*)</sup> Aus diefer Quelle wohl theilte ber "Allgemeine literarische Anzeiger" am 28. März 1799 diesen Brieswechsel mit, wo die Ramen "and Schonung" nur mit den Ansangsbuchstaben bezeichnet wurden. So sollten also Goethe und Klopftok die gewissenlosse Beröffentlichung jenes Sandels erleben.

bariche Abbrechen auf bas Empfindlichste beleidigt. Da mar an fein weiteres Unknupfen zu benten, ja ber Dimbus, ber bisber noch immer jum Theil Klopftod's Bilb fur Goethe umbullt hatte, schwand immer mehr, so daß sich ihm bei aller Unerkennung feines erhabenen Schwunges bas Gemachte und Ralte, ber Mangel frifcher Unmuth und reiner Natur fcharfer bervordrangen mußte, jugleich mit ber fein ganges Befen munberlich verftel= lenben Ueberhebung, wenn er fich, ben Ganger bes erhabenen Sanges vom Gottmenfchen, ben geweihten Barben Thuisfons, fur ben erften beutschen Dichter hielt, ber ben einzig mabren Beg der Dichtung wieder geoffnet und ben bochften Corbeer fich errungen habe, fo bag neben ihm die ubrigen Dichter um fo weniger in Betracht tommen tonnten, je felbfiftanbiger fie ihre eigenen Bege gingen, fo bag er fie faft nur in fo fern anerkannte, als fie ihn felbft als Meifter verehrten. Go fab Klop= ftod auch in Goethe jest nur ben übermuthigen, burch feinen unverdienten Ruhm verdorbenen Jungling, bem jeber fittliche Sinn, jede auf Ginficht rubende Meifterschaft ber Sprache und jebe tiefere Runftkenntnig abgebe, wie er felbft burch anhaltenbes Studium fie erlangt habe.

Und Goethe's Verstimmung gegen Klopstock mußte badurch bebeutend gesteigert werden, daß dieser wirklich Frit Stolberg veranlaßte, sein gegebenes Wort zu brechen, ohne irgend eine Nachricht nach Weimar gelangen zu lassen. Ehe Goethe Klopsstock's zweiten Brief erhalten, hatte er an Auguste Stolberg geschrieben, ihr Bruder werde gute Tage bei ihnen haben, so wenig er ihm ein Paradies verspreche. Als aber jede Mittheislung von diesem unterblieb, beklagte er sich bitter bei der Schwester. "Von Fritz hab' ich noch keinen Brief", meldet er dieser am 30. August. "Der Herzog glaubt noch, er komme, und man fragt nach ihm, und ich kann nichts sagen. Lieb Gustschen, mir ist lieber für Frizen, daß er in ein wirkendes Leben

kommt, als daß er fich bier in Kammerherrlichkeit abgetrieben Aber Guftchen! er nimmt im Fruhjahr ben Untrag bes Bergogs an, wird offentlich erflart, in allen unfern Etats ftebt fein Name, er bittet fich noch aus, ben Sommer bei feinen Beschwiftern zu fein, man lagt ihm alles, und nun kommt er nicht. Ich weiß auch, bag Dinge ein Geheimnig bleiben muffen. Aber - Guftchen! ich habe noch mas auf bem Bergen, bas ich nicht fagen fann. - - - " Bas er bier meint, ift ber Schmerz, baß Stolberg von bem verleumbenben Getratich und Rlopftod's Mahnung fich bestimmen laffe, fein ihm und bem Bergog gege= benes Wort ohne Weiteres zu brechen, ohne fich burch ben Augenschein vom wirklichen Stande ber Dinge zu überzeugen ober nur ihn aufzuforbern, ihm uber fein Berhalten zu Beimar Rebe "Und die, die man fo behandelt", schließt er, "ift Rarl Auguft, Bergog ju Sachfen, und bein Goethe, Guftchen! Lag mich bas jest begraben!" Rlopftod fcheint Stolberg in feinen Born gegen Goethe hineingerebet zu haben, fo bag biefer allen Unftand fo weit vergeffen zu burfen glaubte, ohne irgend eine Erflarung wegzubleiben.

Goethe verschmerzte bieses beleibigende Betragen schwer, wie ihm auch Klopstock's Bruch hochst unangenehm war, doch enthielt er sich darüber jeder öffentlichen Aeußerung. Dagegen sollte die Verstimmung Klopstock's gegen den Dichter des Werther durch einen jungen Verehrer desselt verrathen werden. Dieser schwiebe Gramer, bald der Welt verrathen werden. Dieser schrieb nämlich unter Klopstock's Augen das wunderliche Buch "Klopstock. In Fragmenten aus Briesen von Tellow an Elisa", worin er auch über das Privatleben des großen Dichters mit dem Unschein großer Wichtigkeit die ins Kleinlichste gehende Mittheilungen machte, die nur von den begeistertsten Verehrern ohne Kopsschutteln hingenommen werden konnten. Eramer schickte eine Anzahl Eremplare der ersten Hälfte dieses Werkes in Com=

mission an Wieland, der sich am 7. November 1777 über dieses "Monument, das Klopstock sich selbst vor seinen Augen aufführen ließe", mit Goethe unterhielt. Beide kamen überein, Merck solle dieses "große Dpus" im "Merkur" anzeigen, und Goethe meinte, er solle nicht bloß die Seide draus ausbrennen, sondern das Metall selbst so lange durchs Keuer gehen lassen, bis vom ganzen Berke nichts als der Titel Klopstock übrig bleibe. Un demselben Tage sandte Goethe das Buch an Frau von Stein mit dem Bemerken, er schicke ihr "einen großen Namen auf einem Buche".

Cramer kommt in diefer Lobschrift mehrfach auf bas zu fprechen, mas Rlopftod an Goethe und anderen jungen Dichtern table. S. 82 wird als beffen Grundfat aufgestellt: "Alles voll= fommen, vollendet! die bochfte Correction! alle geilen Ranken beschnitten! alles auf die Rapelle gebracht! bas Ueberfluffige weg! feine Schlacke unter bem Golbela Das Gegentheil fei es, mas er an Shakefpeare, an Goethe table. Rlopftod merkte nicht, welche Ehre er mit biefer Busammenftellung Goethe er= zeige; er felbft glaubte freilich alles Ungehorige aus feinen Bebichten getilgt zu haben, ohne zu ahnen, bag vieles Matte, Ueberfpannte und manche Muswuchse bes erften Entwurfs von feiner Feile verschont geblieben, eine große Ungabl feiner Gebichte vollia verfehlt ober undichterisch feien. Gin andermal gebenkt Cramer eines Gefprachs, bas er mit Rlopftod nuber Goethen und feine Nachahmer und andere beutsche Sprachverberer ge= "Genug, er ift mit allen ben Sprachichopfern, Sprach= fůbrt. bereicherern, Sprachverachtern, mit allen ben neuen Erfindern hochft migvergnugt, fieht ihnen mit herzlichem Mitleiden zu, und hat's Recht barzu, weil er ein wenig uber bas, mas Sprache beißt, mitfprechen barf, bent' ich." Einmal machte es Rlopftod bem jungen Cramer zum Vorwurf, bag auch er die Unfitte von Goethe angenommen, bas Zeitwort vor bas Sauptwort ju fegen;

als aber biefer ihm nachwies, baß er felbst, wie viele Andere, biefe Stellung gebrauche, wollte er sie auf bie Poefie beschrankt wissen, wo sie erlaubt, oft nothwendig sei.

Befondern Unftoß nahm Klopftock jest an Werther, indem er die Gesinnungen und Aeußerungen bieses Helden der Empfindsamkeit dem Dichter selbst zuschrieb. "Ich weiß es, sagte Klopstock", lesen wir anderwärts, "sein Herzchen halten wie ein krank Kind" (Worte Werther's), ist die Moral unserer Zeiten, aber Schande fur den Abel der Menschheit. Es ist nicht meine Moral! Hier das (indem er an seine Brust schlug) gibt mir Zeugniß, daß ich gekämpst habe, daß ich mehr als einmal dem Gefühle der Pflicht mit blutendem Herzen meine süßesten Wusche opferte."

Bon Cramer felbft enthalt bas Buch einzelne auf Goethe bezügliche Aeußerungen. Einmal ichreibt er: "Nimm zum Eremvel einen - . Ereffliche Manner, gute Dichter! (wer wollte bas leugnen?) aber kannft bu aus ihren Berken auf ihren Charafter bestimmt ichließen?" Und in einer Unmerkung wird bemerkt, ber Namen beutscher Dichter, von benen bies nicht gelte, feien wenige. »Biele unferer jegigen leichtfußigen Leute«, beift es, mit Bezug auf bie Stelle in Berther's Brief vom 24. December, im Gegenfat ju Klopftock, ber gebacht und gelernt habe, um fo zu schreiben, wie er thue, »fangen an bie Sprache als eine Nebensache anzusehen. Wenn einer ihre unreinen Partiteln, ihr Austaffen ber Bindwortchen, ihre Begwerfungen ber Urtikel, ihre nach fo nagelneuen Melodien herabgeorgelten Perioben nicht sofort fur baare Munge annehmen will, so mochten bie jungen Werther fogleich bes Teufels werben und uns abprügeln." Beiter fuhrt er bas Urtheil eines ber Manner an, auf bie er am meiften gebe, ber behauptete, wenn Goethe tragifch Genie habe, fo habe Leifewit tragifchen Efprit. Unberswo aber beruft er fich auf eine "vortreffliche Unmerkung" Goethe's.

Mercf ließ die "Fragmente" bes jungen Cramer gnabig genug burchgeben, ja er munichte noch viele Bandchen folder Fragmente, befonders jum Mustornen; nur fonnte er feinen Spott über bie Gitelfeit bes Berfaffere nicht gurudbalten. Er nannte biefen wein junges lebhaftes Mannchen, ber feine Perfon babei nicht vergift und fich in bem Bimmer, bas er aufschließt, immer in ein fo berrliches Clairobfcur zu feben weiß, bag ein gemeiner Lefer beinahe bie Sauptfigur bavor überfeben fonnte .. Eramer, ber hierburch, sowie burch ben Mangel schranken= losefter Berehrung bes einzigen Klopftod fich bitter verlet fublte, ließ in ber im folgenden Sahre erscheinenden Fortfebung ber "Fragmente« feinem Ingrimm gegen Wieland als Beraus= geber bes "Merfur" ben vollsten Lauf, mogegen er Goethe's nur ehrenvoll als eines Freundes von Rlopstod und eines entschie= benen Begners von Bieland gebachte, indem er auf Goethe's Karce gegen biefen bindeutete. "Der Commentar fowohl als biefe Unmerkungen«, fchreibt er, »find freilich Guftathifch genug, wie herr Wieland fagt\*). Ich beklag's. Bielleicht, daß fie auch Crebillonich, Rielbingich, Cervantisch, und wie nicht? geichrieben fein konnten. Das mußt' ich von ihm lernen; benn ich pfluge jur Stunde noch lieber mit griechischen als frangofi= ichen Ralbern. Uebrigens - um bie Sache wieber ins Bleis gu bringen, bie biefer Ausrufer berausbringen mochte, fommt's nicht barauf an, ob folde Unmerkungen Guftathifch find, fondern ob Unmerkungen überhaupt anbere als Guffathifch fein fonnen, ob fie nothig waren, ob fie richtig find, und endlich ob er, ber befagte Ausrufer, fie batte geben tonnen? Ift es Derafon= nement ober Muthwill, bag Bieland fo bie Gefichtspunkte ber Dinge verrudt? Goll ich bas erfte von feinem bloben Ber=

<sup>\*)</sup> Eramer hatte in ber Nachricht auf bem Umichlag ber erften Salfte bemerkt: "Ge ift billig, bag unfer Gomer feinen Cuftathius habe."

ftande oder bas lette von feinem guten Bergen vermuthen? Und wie gern man boch sich in andern wieder entbeckt! Much bie Runft, fich felbft in Clairobfcur zu malen, mußt' ich ja wohl von ihm, bem großen Pinfeler, gelernt haben. - Guter Frund, bas mar febr unpolitisch! Dber haft bu bie Briefe uber Alceste" vergeffen? Dber ift bein Ruden nicht mehr von Goethens blutiger Geifielung mund? - 3th bin ungern bitter; es ift, hoffe ich, mein Charafter nicht. Aber wer kann, ohne entweder Rlopftod felbft oder ein Tropf ju fein, die infolenten Mire von Superioritat bulben, Die fich ber Mann uber ibn, und fo ber Reihe nach uber Goethe, Claudius, Bog, mich und fo manche andere giebt, weil wir nun bas Unglud haben, Rlop= ftod's Freunde zu fein." Rurg vorher heißt es: "Und wie? wenn 3. E. Wieland biefer Schwater mit Ramen ift? er und feine Buben es find, die Rlopftod's Namen und unfere an ben Pranger ihres Mercurius freiben! Wenn fo viele, leiber! von Ansehen und unbestreitbarem Geifte, wenn . . . boch ich will nicht nennen, mas ich nennen konnte.« Und in abnlicher Beife wird Bieland auch fonst abgethan. Un einer andern Stelle bemerkt Cramer: "Sohe Beiftigkeit und Platonismus, immer mit Religionsempfindungen und Gedanken an Unfterb= lichkeit verknupft, ift bas Charakteriftische von Rlopftoch's Liebe: nie werdet ihr folche fleischliche Gemalbe bei ihm finden, als bei Bieland und Crebillon - nie bie muthenbe Liebe, die Goethe fo trefflich bargeftellt hat.«

Neben Wieland mußte ein anderer Beimaraner herhalten, Berber, beffen vor mehreren Sahren geschriebene, von Mopftock selbst bankbar anerkannte Beurtheilung ber Oben Cramer mit Unmerkungen abbrucken ließ, worin er nicht bloß Herber's Auffassung einzelner Oben als ganz verkehrt bestritt, sondern ihm auch den offenbarsten, in tiefsinnig scheinende Redensarten ge-hullten Unfinn Schuld gab. Ginmal bemerkt er, Lessing, Goethe,

herber und Andere hatten unfere Sprache aus dem Englischen und Franzosischen mit vielen neuen, mitunter vortrefflichen Wörtern, Bendungen und Constructionen bereichert, Rlopstock aber habe mehr Goldstücke als alle diese bloß aus den alten Sprachen hinseingebracht. Die Nachwelt urtheilt darüber ganz anders.

Goethe ließ fich burch Cramer's Buch ju feiner offentlichen Meußerung bestimmen. Ueber ben gezwungenen Schwung Rlopftod's mag er oft gescherzt haben, wie er in bem Briefchen an Frau von Stein aus bem Juni 1778 gu thun fcheint, wo er ihr bie neuefte Symne im Rlopftod'ichen Geschmad, noch ebe fie im Mufenalmanach fomme, überfendet. Much über Cramer wird er gelegentlich gespottet haben, wie er es uber bie beiben Stolberge als Centauren mit Beziehung auf die Bignette ihrer Gebichtsammlung that. 218 ju Beihnachten 1781 Kraus nach Goethe's Entwurf ein Scherzbild ber neuen beutschen Literatur jur Erheiterung ber Bergogin = Mutter ausführte, mogu Goethe als Tert "bas Neueste von Plunbersweilern" fchrieb, mußten auch bie Rlopftod = Enthusiasten, unter ihnen Cramer, weiblich Muf Klopftod und feine Enthusiaften beziehen fich berhalten. die Berfe :

> Ja, feht nur recht! bort eine Belt, In vielen Fachern bargeftellt. Dan nennt's ein episches Gebicht; Co was hat feines Gleichen nicht. Der Mann, ben ihr am Bilbe feht, Scheint halb ein Barbe und halb Brobbet. Ceine Borfahren muffen's bugen, Gie liegen wie Dagon gut feinen Sugen. Auf ihren Sauptern fteht ber Dann, Daß er feinen Belben erreichen fann. Raum ift bas Lieb nur halb gefungen, 3ft alle Belt icon liebburchbrungen. Man fieht bie Paare gum Erbarmen In jeber Stellung fich umarmen. Gin Bögling fniet ihm an bem Ruden, Der benft bie Belt erft zu begluden;

Beigt bes Propheten Strumpf' und Schuh', Betheuert, er hab' auch hofen bazu, Und, was sich niemand benken kann. Einen Steiß habe ber große Mann. Bor biesem himmlischen Bericht källt die ganze Schule aus Angesicht, Und rusen: Preis dir in der Höh', D trefflicher Eustazie!
Der Abler umgestürzte Bier!
Der beutsche Bar ein seines Thier!
Wie viel Wunder, die geschehn, könnt ihr hier nicht aus einmal sehn!
Er hat auch eine hestelsabrit;
Die zeigt sich nicht auf einmal sehn!

Bur Erklarung ber Berfe bemerken wir Folgendes. bem Bemalbe von Rraus fteht auf einem Berufte, zu welchem Treppen hinanfuhren, ein Mann in einem langen, burch einen Burtel in ber Mitte gusammengehaltenen Gewande, ber mit ber erhobenen Rechten auf ein vor ihm aufgestelltes, in einzelne Kelber getheiltes Jahrmarktsbild hinweist, auf welchem oben ein Rreuz fich befindet, jur Bezeichnung bes driftlichen Epos. fteht auf den Buften epischer Dichter, wohl Somer's und Birgil's, zur Undeutung, daß Klopftod burch bie Bobe feines fchwung= vollen Gebichtes und bie driftliche Unschauung bie alten epischen Dichter übermunden habe. Unten am Gerufte fieht man mehrere Paare vor Entzuden über fein Gebicht fich umarmen; zwei strecken stehend, ein anderer knieend die Urme nach ihm aus. Einer, ber neben ihm kniet, bebt bas Gewand bes Mannes auf und zeigt einem andern, mas ber Dichter ausführlich beschreibt; ein britter liegt verzuckt auf feinem Antlit. Der Ausruf: "Preis bir in ber Soh', o trefflicher Guftagie!" ben ber Dichter gunachft biesem in ben Mund ju legen scheint, beutet auf Cramer als Eustathius\*). Much fieht man einen romischen Abler bort liegen

<sup>\*)</sup> Der heilige Cuftaflus, Abt zu Lureuil in Burgund, ber besonbere in Lothringen verehrt wird, schwebt hier feineswege vor.

und auf einem Baren ruht ganz forglos ein Knabe. Beibe stellen Klopstock's Oben dar mit ihrem Preise der deutschen Tapferkeit, welche romische Abler erbeutet, und mit ihrer Feier der uralten germanischen Beisheit und Dichtung. Die Fabrik der Hefteln (Nadeln) ist auf die Klopstock'schen Spigramme zu beziehen. Klopstock selbst, von dem die "Gelehrtenrepublik" und die Musenalmanache auf 1773, 1777, 1778, 1781 manche Epigramme gebracht hatten, sagte, das Epigramm sei bald spis wie ein Pfeil, dalb scharf wie ein Schwert.

Bas von Rlopftod in ben Jahren 1776 bis 1783 erfchien, war nicht geeignet, befondere Unziehung auf Goethe zu uben. Bon feinen Dben brachten bie Musenalmanache nur wenige, ein paar politische, "ber jetige Krieg" und "an ben Raifer"; einzeln ward die auf ben Tob ber Kaiferin Maria Therefia gebruckt, und Cramer hatte zuerft die Dbe "Furftenlob" mitgetheilt. Goethe fand hier nur einen angenommenen, feelenlofen Schwung und konnte fich fur bie Begenftanbe nicht begeiftern. gleichzeitig erscheinenben wenigen Epigramme fagten ihm kaum Bang fern lagen ihm Rlopftod's Berfuche, Die beutsche Orthographie neu zu regeln (1778), und "die Fragmente uber Sprache und Dichtfunfta (1779. 1780). Rlopftod trat in ben lettern als erfter Meifter ber beutschen Sprache, Berskunft und bichterischen Darftellung bin. Goethe konnte ihn in keiner Begiebung mehr als Meifter anerkennen; er glaubte, bag er feine Beffimmung erfullt habe, die beutsche Sprache und Dichtung gu beben, aber zu einer aus tiefem, warmem Bergen und reinftem Runftbewußtsein fliegenden Dichtung nicht berufen fei. feltfam mußte es ihm vorkommen, wenn Rlopftock fich als ben Mann barftellte, ber nach Luther und Dvit bie beutsche Sprache wieber gehoben, "ber gleich bei ihrer erften Erblidung ernft und von der wechselnden Rothe und Blaffe ber schnell entstehenden Liebe ergriffen murbe«. »Das foll fie ihm nie vergeffen haben«,

fuat Rlopftod bingu. "Much bat fie, wie man erzählt, nur vor Die fonnte Goethe eine folche Ruhmredigkeit ibm getangt.« anders als mit Lacheln lefen, ba er fublte, wie wenig Rlopftod ben frifchen, freien Fluß ber Rebe in feiner Gewalt habe! Sprache", erzählt Klopftod ferner, "habe ihn gefragt: "Billft bu bie Lebensregeln, die ich mir vorgeschrieben habe, bekannt machen, bamit fich, wer mich mit Nahrung verfieht, barnach richte? Denn nur fo werb' ich fo fpat, ale moglich ift, altern," und er habe schließlich ihr erwidert: "Ich will alles; benn ich Bon bem Lobe ber beutschen Sprache, welcher'er auch ben mahren Boblklang zuerkennt, ift er voll, von ihrer Bildfamfeit und ihrer Rahigfeit, alles Bahre auszubruden, mas bie frangofische und englische Sprache nicht vermogen; aber fo wenige Dichter«, flagt er, "haben fie gang in ihrer Gewalt, befonders verfteben fie nicht, bem Perioden gewiffe kleine Reben= schönheiten zu geben, wodurch er etwa mehr Bobiflang ober leichtere und feinere Bendungen bekomme«, wodurch viele un= ferer neuesten und in andern Betrachtungen schonen Berte« verunftaltet werben.

Bon Goethe gelangte nach "Stella" und "Claubine" vorab sehr wenig zur Beröffentlichung. Um meisten konnte Klopstock mit Goethe's Unhang zu der Uebersehung des "Neuen Bersuches über die Schauspielkunst" (1776) sich befreunden; seine "Fischerin" und "Proserpina", wenn sie ihm anders in den Zeitschriften zu Gesicht kamen, worin sie mitgetheilt wurden, lagen ihm ganz sern, und auch die schönen, von Seckendorff gesetzen Gedichte, "der Kischer", "der König von Thule", "das Beilchen", "der untreue Knabe", dursten ihm kaum bedeutend erschienen sein, er nicht die ganze Unmuth, reine Tiese und malerische Bezeichnung der Sprache erkannt, vielmehr nach seinen Grundsähen manches daran Tauszusehen gefunden haben.

Im Sommer 1783 befuchte Berber Samburg, wo er bei

Alopstod und Claudius die herzlichste Aufnahme fand. Auch auf Goethe wird bei dieser Gelegenheit die Rede gekommen sein, und war auch augenblicklich durch ein Misverständniß eine kleine Entfremdung zwischen Herber und Goethe eingetreten, so hatte jener doch während der beiden letzten Jahre Goethe wieder von einer so schoen Seite kennen gelernt, daß er Alopstock in Bezug auf dessen Charakter und besonders auf die glückliche Leitung des Herzogs nur das Beste berichten konnte. Freilich war an eine vorurtheilsfreie Beurtheilung der ausgezeichneten dichterischen Begabung Goethe's von Seiten Alopstock's kaum zu denken, und was auch Herder besonders von der hohen Vortressschlichseit der zu reinster Erbauung schon oft in Weimar ausgesührten, noch unsgedruckten Iphigenia sagen mochte, den ganz auf deutschen Odenssang und Bardiete gestellten Klopstock vermochte es wenig zu rühren.

Der folgende Mai brachte die Stolberge nebst ihren liebens= wurdigen Gattinnen nach Weimar, wo fich bie fo lange getrenn= ten Freunde gang wieder fanden. "Es mar eine fehr angenehme Erinnerung voriger Beiten und eine neue Befestigung ber alten Freundschafta, melbet Goethe an Freund Reftner. Das Bufam= menfein war ein burchaus heiteres und herzlich vertrauliches. Frit Stolberg gefiel Goethe von Stunde ju Stunde beffer, und er munichte wohl eine Zeit lang mit ihm zusammen zu leben. Bon Klopftod werden die Bruber gang voll gemefen fein, boch konnten ihre Mittheilungen in Goethe kaum ben Bunfch einer nabern Berbindung mit jenem erregen, ba ihre Charaftere und bie Beife ihrer bichterischen und sonftigen Bestrebungen vollig entgegengesett maren. Much zwischen ben Dichtungen Goethe's und ber Stolberge war eine große Kluft befestigt. Go konnte er an Friedrich Stolberg's Gebicht "ber Traum«, obgleich er ibn vein recht himmlifch Familienftude nennt, feine mabre afthetifche Freude haben, und bei beffen "Timoleon«, ben er wohl von ihm

selbst zugeschieft erhalten hatte, vermochte er nicht zu begreifen, was biesem guten Mann und Freunde Freiheit heiße. Klopstock wird von den gräslichen Brüdern und ihren Gattinnen das Allersbeste über Goethe vernommen haben; vielleicht fehlte es auch nicht an einem freundlichen Gruße, doch eine Annäherung konnte dadurch unmöglich gewonnen werden.

Die im Bog'schen Musenalmanach auf die Jahre 1784 bis 1786 mitgetheilten Klopftocfischen Oben, unter ihnen bie an Bog gerichtete und "bie beutsche Sprache", zeigten Rlopftod noch im= mer in bem Bahne, die beutsche Dichtung konne nur auf bem von ihm gebahnten Bege, in bem funftvollen Zange feiner Strophen, gebeiben, wie feine beiben "Barbiete fur bie Schaubuhne", » Sermann und bie Kurften « (1784) und » Sermanns Tod « (1787). fein Kefthalten an ber Dramatifirung unferer uralteften Gefchichte, an bem Urahn Bermann, bem Befreier Deutschlands, bewiesen. Bon Goethe erschien in ben nachsten Sahren vor ber Reise nach Italien außerft wenig, und es ift fehr die Frage, ob die ohne beffen Wiffen abgebruckte Scene feiner "Iphigenie" Klopftod ju Gesicht gekommen. Much bie in ben Jahren 1787 bis 1790 enblich erscheinende Musgabe feiner fammtlichen Schriften bekehrte Rlopftod nicht. Wir wiffen, daß er felbst "Iphigenie" nicht befonbers hochstellte, baß er fie als eine Nachahmung bezeichnete. und Delbrud, ber einige Sabre fpater biefes Bort aus feinem Munde vernahm, außerte die nicht unwahrscheinliche Bermuthung, bas Gebicht "ber Nachahmer und ber Erfinder" vom Jahr 1796 gebe gerabe auf biefe berrliche Feier reiner Beiblichkeit. wird Rlopftod im Einzelnen baran eben fo viel zu meiftern gewußt haben, wie Bof fpater am Musbruck ber "naturlichen Tochter". Ueber "Taffo", "Egmont" und die Gebichte fehlt und jebe Meufie= rung Klopftod's; wie ungunftig er aber ben » Fauft" aufnahm. beffen Unfang er vor fechszehn Sahren fo beifallig begruft batte. beweift bas erft nach feinem Tobe veröffentlichte Epigramm :

Was man erzählt von Doctor Fauft,
Ift weiter nichts als Lug der Moncherei;
Die Dichtung, vie vor uns in wilden Dramen braust,
Wie Windsbraut faust
Von Doctor Faust,
Ift, bei den Alten! lediglich
Kraftmänniglich
Verwünscht Geschrei
Der traurigen Genicerei.
Db's Alte oder Neue besser sei,
Ju schlichten war' Bockmelkerei ").

Wie viel weniger konnten die 1791 bis 1794 an das Licht tretenden neuen Sachen, der "Groß = Cophta", "der Bürgersgeneral", "Bilhelm Meister" und "Reinecke Fuchs", vor Klopstock's Augen Gnade sinden! War ja Herber selbst mit "Wilhelm Meister" höchst unzufrieden, und wie sehr die Stolberge den Roman mit Ausnahme des sechsten Buches verabscheuten, ist allbekannt. Von Klopstock erschienen in diesen Jahren einzelne meist auf die französische Staatsumwälzung bezügliche Oden, die, sowohl die begeistert seiernden als die des Dichters bittere Täuschung verzweislungslos aussprechenden, Goethe gründlich verhaßt sein mußten; neben ihnen "die grammatischen Gespräche", an denen er gar keinen Antheil nehmen konnte.

Goethe's geliebter Zögling Friedrich von Stein ging im Jahr 1793 nach Hamburg, wo er auch Klopstock aufsuchte, bem er wohl von Herber und Goethe Gruße brachte. Im folgenden Jahre wandte er sich von da nach England und Schottland; auf der Ruckreise im Frühjahr 1795 begrüßte er Klopstock wieber, der durch ihn Herber zu sich einladen ließ. Auch ein anderer Bekannter Beimars, der wunderliche Gerning, hatte kurz vorher bei Klopstock eingesprochen, und im Sommer folgte Bottiger. Von allen diesen konnte Klopstock mancherlei über Goethe

<sup>\*)</sup> Bergebliche Dube, nach griechifder Rebeweife.

erfahren, doch durfte er sich schwerlich darauf besonders eingelaffen haben, da er wohl erkannte, welch unendliche Kluft ihn von Goethe trenne.

Unterbeffen hatte biefer mit Schiller jenen folgereichen Bund geschloffen, welcher die langer als zehn Sahre bestandene herzliche Berbindung mit Berber querft lodern, bann gang ftoren und in ihr Gegentheil umwandeln follte. Ginen außern Berbindungspunkt bildeten die "Soren«, benen fich bald ein "Mufen= almanacha anschloß. 218 Mitarbeiter lub man viele bedeutenbe Manner ein, unter ihnen Klopftoch's Freund Gleim und ben gleichfalls in Samburg lebenben Archenholz, Klopftod nicht, von bem man nichts bafur 3medmäßiges erwarten burfte. Die erften Beitrage Goethe's und Schiller's konnten Klopftod eben fo wenig befriedigen, als bie beiben verbundenen Dichter burch beffen neueste Dben erbaut wurden. Um Schluß bes Jahres 1794 fragt Goethe ben Freund, ob er eine gar feltsame Dbe von Klopstod, beren Ueberschrift er angab, gesehen habe. Schiller's Untwort ift und erhalten, ber fofort erwibert: "Die Rlopftod'iche Dbe, von ber Sie ichreiben, habe ich nicht gelesen, und wenn Sie folche noch haben, bitte ich fie mitzubringen. Der Titel lagt ichon eine folche Geburt erwarten." Bahricheinlich ift ber in ein Biegenlied eingekleibete bittere Spaß auf bie Genfer Revolution, die in ber "Samburger neuen Zeitung« 1794, Dr. 199 veröffentlichte Dbe "bie Mutter und bie Tochter" ge= meint. Satte ichon Schiller's Auffat "uber bie aftbetische Ergiehung bes Menschen«, welcher als Triebfeber ber Runft ben Spieltrieb barftellte, Rlopftod abftogen muffen, fo fonnte er fich noch weniger mit beffen Unterscheibung ber fentimentalen und naiven Dichtung befreunden, wie fie in ben Epoche machenben Muffaten uber bas Sentimentale und bas Raive meifterhaft entwickelt wurden, die in ben Jahren 1795 und 1796 in den "Boren« erschienen. Unter Deutschlands fentimentalen Dichtern hob Schiller, neben Saller und Rleift, Rlopftod bervor, mit bem menige ber neuen und noch wenigere ber altern Dichter zu vergleichen feien. Wie ehrenvoll auch Schiller's Musfuhrung uber bie Bortrefflichkeit biefes "mufikalischen Dichters" fur Rlopftod mar, fo mußte biefer fich boch bitter verlett fublen, fich von einem gang anbern Standpunkte, als er felbft gewohnt mar, betrachtet ju feben; es mußte ibn franken, bag Schiller ibm finnliche Unschauung absprach, ohne bas zu bezeichnen, worin er gerabe besonbers hervorzuragen glaubte, bag er ber beutschen Sprache und Dichtung bie ihrer einzig murbige Bahn eroffnet, fie gur hochsten Runftform herangebilbet habe. Goethe's "Unterhaltungen beutscher Ausgewanderter" konnten Klopftod nicht ansprechen, Die "romischen Elegien" und bie "venebiger Epigramme", worin bie beutsche Dichtung als heitere Kunft ihren hochsten Triumph feierte, waren ihm, bem hochsittlichen, echt beutschen Dichter und Runftlehrer, ein Greuel; aber mas ihn aufs Furchtbarfte emporte, mar Goethe's Rlage, bag bie beutsche Sprache ber schlech= tefte Stoff fei, worin er Leben und Runft verberbe, bag bas Schickfal feine Absicht, einen Dichter aus ihm zu bilben, erreicht haben wurde, "hatte bie Sprache fich nicht unüberwindlich gezeigt". (Epigramme 29, 77.) Gegen Delbrud, ber ihn nach ber Lefung jener Epigramme fprach, außerte er fich bieruber außerft erbittert. Ihn moge man angreifen, wie man wolle, er werbe fich nicht vertheibigen, aber biefe Schmahung ber beutschen Sprache fonne er nicht bulben, worauf er fich uber bas Zalent, beutsch zu schreiben, weitlaufig erging. Seinen Born ergoß er in ben Berfen :

Ulfo \*)! bu bauerft bich, bag bu mich fchreibeft? Wenn bu mich fennteft, Bare bir bies nicht Gram. Ulfo, bu bauerft mich auch.

<sup>\*)</sup> Der Name ift in Rlopftodifcher Beise nach bem Bornamen Bolf = gang gebilbet, welchen bie Stolberge in Bolf verfurzt hatten.

Rlopftod hielt die beutsche Sprache in jeder Beziehung allen neueren überlegen; daß es ihr auch an mahrem Bobiflang, an ber vollsten Biegfamkeit, ber reichsten Bilbfamkeit nicht fehle, glaubte er theoretisch und praftisch erwiesen, bie vollendetften, in reinstem Bohllaut und bezeichnenofter Rraft fliegenden Gedichte geschaffen zu haben, wie es teine ber übrigen neueren Sprachen vermoge. Es ift ein feltsames Schauspiel, wie Rlopftod, bem gerade bie naturliche Unmuth ber Sprache abging, bem Dichter, ber die beutsche Sprache ju volltonendstem Wohllaut erhob, die Renntnig berfelben absprach und fie voll Erbitterung gegen einen unwilligen gelegentlichen Ausspruch beffelben vertheibigte. Rlopftod hielt fich auch vervflichtet, offentlich biefe Beschimpfung ber geliebten Muttersprache gurudgumeifen, wie er es in bem Gefprache: Der zweite Bettftreit, that, bas er im "Berlini= fchen Archiv ber Zeit und ihres Gefchmacks" im September bis November 1796 erscheinen ließ. Dort fragt die "Bereinung": "Bermuthet ihr, mas Teutone zu ber Erklarung fagen werbe, mit welcher vor Rurgem ein beutscher Dichter wiber fie aufgetreten ift?" Das "Urtheil" ermibert: "Wir wiffen ichon, mas fie bazu gefagt bat," und tragt sobann jenes Epigramm vor, nur bag ftatt Ulfo ber Name Goethe's fteht. Muf biefen Angriff vom alten Klopftoda macht Schiller am 22. November 1796 Goethe aufmerkfam. "Es hat ihn verdroffen«, bemerkt er, "bag Sie in Ihren Epigrammen vom vorigen Jahr fich beklagen, beutsch schreiben zu muffen, und er macht baber feinem Unwillen in einem Epigramme Luft, bas freilich fehr klaglich ift." Goethe ließ biefen Angriff ohne alle Erwiderung. In Berbindung mit Schiller hatte er eben in ben "Xenien" ein scharfes Gericht über die falfchen Richtungen und Berkehrtheiten ber deut= schen Literatur ergeben laffen, worin die Stolberge - er hatte Christian Stolberg und beffen Gattin noch einmal im Sabre 1792 zu Weimar gefehen — besonders bitter getroffen wurden.

Klopftod, ber Altmeister ber beutschen Dichter, blieb ungeneckt\*), boch war bie Tenie von Schiller: "Der erhabene Stoff":

Deine Muse befingt, wie Gott fich ber Menschen erbarmte; Aber ift bas Boefie, bag er erbarmlich fie fanb?

bie nach ber spätern Zusammenstellung nur auf Lavater's "Jesus Messias" gedeutet werden kann, ursprünglich gegen Klopstock gerichtet gewesen. Freilich bezogen auch jest noch manche diese Kenie auf Klopstock, ja zum Theil auch, völlig unbesugt, eine andere, worin Agamemnon den Odysseus als "Bürger Odysseus" anredet, wobei man seltsam genug an Klopstock's französsisches Ehrenbürgerrecht dachte. Die Kenie ist bloß als Gegensatz zu der vorhergehenden aus G. Forster bezüglichen gedacht. Die politischen Oden Klopstock's hätten den Keniendichtern den glücklichsten Stoss geboten, aber man wollte den alten, um Deutschland so verdienten Dichter schonen. Uebrigens hatte Goethe in zwei Kenien auf ein ihm geläusiges Wort aus dem "Messias" ans gespielt.

Klopstod war bamals ganz ersüllt von bem Werthe ber beutschen Sprache, mit welcher keine neuere Sprache ben Wettsstreit wagen könne, und sein Unwille hatte sich sogar wider seinen Boß gewendet, der die beutsche Sprache zur Sklavin der grieschischen mache. Gegen Goethe, und zwar zunächst gegen seine allbewunderte Iphigenie, scheint Klopstock's Dde "der Nachahmer und der Ersinder" (vom Jahre 1796) gerichtet. Auch die herrslichste Blüthe von Goethe's echt deutschem Gemüthe und seinem vollendeten künstlerischen Sinne, das in reineren Herametern als die Klopstockischen gedichtete idnilische Epos "Hermann und Dorothea", welches 1797 erschien, dürfte kaum eine bedeutende

<sup>\*)</sup> Wenn nicht, was wohl möglich, in Kenie 346 bei Tantalus Klopftock ben Dichtern im Ginne lag; boch war biefe Kenie so allgemein gehalten, daß niemand eine solche Beziehung ahnte.

Wirkung auf ben Ganger bes "Meffias" geubt haben, ber fich gang in feinen immer engern Runftfreis eingesponnen hatte und eben im Begriffe fant, mit einem neuen Banbe feiner Dben bie beutsche Dichtung zu erweitern. Mehrere neue Dben Klop= ftod's icheinen Schiller und Goethe im Juli 1797 burch Bottiger gur Ginficht erhalten zu haben; benn am 24. fcbreibt Erfterer, er schicke beute an Bottiger bie Klopftockiana mit ein paar Bei= len bazu. Im November 1797 erschien Klopftoch's Dbe "ber Bein und bas Baffer" in Bieland's "beutschem Mercur", worin ber Dichter feinen Freund Gleim an zwei luftige Geschichten ihrer jufammen verlebten Tage erinnert. Beniger an ber Dbe felbft, die freilich bei mancher gelungenen Schilberung die gur Sohe ber Runft fich emporhebenben Dichter fonderbar beruhren mußte, als an ben Borten, womit Bieland biefelbe eingeleitet hatte, mußten Schiller und Goethe Unftog nehmen; benn Rlop= ftod ward hier als "ber größte Dichter unserer Nation", Gleim als "ber einzige noch lebenbe von jenen, mit welchen bas gol= bene Alter unferer Dichtung begonnen bata, und bie gegenwartige Beit als "Befen bes achtzehnten Sahrhunderts" im Gegen= fat gur beffern Beit bezeichnet. Goethe fpielt in bem Briefe an Schiller vom 5. December 1797 auf biefe feltfame Meugerung bes laudator temporis acti an; »fo viel flaren Bein, als wir brauchen«, meint er, "wird uns bie Muse schon einschenken«, nicht ohne Beziehung auf Klopftod's neueste Dbe.

Im Mai 1798 erschien der zweite, ganz neue Band ber zweiten Ausgabe von Klopstock's Oben, der auf die beiden enge verbundenen, nach einer ganz andern Kunstrichtung gewandten Dichter einen widerwärtigen Eindruck übte. Der Brieswechsel enthält darüber feine Aeußerung, doch werden die Freunde wäherend Goethe's Aufenthalt zu Jena vom 20. Mai bis 21. Juni sich darüber gegen einander ausgesprochen haben, besonders da sie durch W. von Humboldt's "ästhetische Versuche" und die

Goethe vorschwebende "Achilleis" zu mancherlei Betrachtungen über die verschiedenen Dichtarten, vor allen das Epos, veranlaßt wurden. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in diese Zeit die gegen Klopstock gerichteten Verse seihen, welche Goethe erst zwölf Jahre nach dessen Tode unter der Ueberschrift die Kranze erscheinen ließ, da er sie, wie das Spigramm auf die "physiognosmischen Reisen" von Musaus, bis dahin zurückgehalten hatte.

Klopstock will uns vom Bindus entfernen; wir sollen nach Lorber Nicht mehr geizen, uns soll inländische Eiche genügen.
Und doch führet er selbst den überepischen Kreuzzug sin auf Golgathas Gipfel, ausländische Götter zu ehren!
Doch auf welchen Hügel er wolle, versamm! er die Engel Lasse beim Grabe des Guten verlassene Rebliche weinen\*):
Wo ein Hebe und Heiliger starb, wo ein Dichter gesungen,
Uns im Leben und Tod ein Beispiel tresslichen Muthes,
Hohen Menschenwerthes zu hinterlassen, da knieen
Billig alle Bölfer in Andachtswonne, verehren
Dorn- und Lorberfranz, und was ihn geschmückt und gepeinigt.

Alopstock brang auf beutsche Stoffe, die Bearbeitung grieschischer erklarte er für eine Nachahmung, und seine zuerst 1798 in der neuen Ausgabe gedruckte Ode "der Nachahmer und der Ersinder" war, wie schon bemerkt, wahrscheinlich gegen Goethe's "Iphigenie" gerichtet. Aber dabei rühmte er sich in der Ode "an Freund und Feind", in der Feier des Sühnungstodes des Messias den höchsten Stoff gefunden und durch schwungvolle Ausführung desselben ein Mal sich errichtet zu haben, das der Zeit spotte und "ewig gewähnter Male, welche schon jest dem Auge, das sieht, Trümmern sind". Goethe, dem damals der Tod des Achilleus als Gegenstand eines neuen Epos vorschwebte, ers

<sup>\*)</sup> Die Engel fingen im "Meffiae" beim Begrabniffe auf Golgatha und werben von Gabriel zum Grabe berufen. Im Versammlungssaale flagen bie Mutter, die Junger und die heiligen Weiber.

flart im Gegensat ju Rlopftod, ber fich felbst widerspreche, ba er in feinem Epos einen nichts weniger als beutschen Selben feiere, beffen gottliche Ratur überhaupt eine eigentlich epische Darftellung nicht geftatte - Goethe erklart, bag es nicht auf bas Bolk ankomme, beffen Geschichte ober Sage ber Belb entnommen werde, fonbern barauf, bag biefer ein Bilb herrlichen Muthes und edler Menschheit sei, und baburch innigfte Theilnahme errege. Beiter beutet er barauf, bag gerabe jener Preis ber edlen Aufopferung bes Beilands mahren Untheil erwecke, baß aber dieses überall ber Kall sei, wo ein machtiger Beld ober ein in tieffter Seele ergluhter Dichter\*) lebhaft bargeftellt werbe (beim lettern schwebt ihm wohl fein "Zaffo" vor); biefen mah= ren Untheil führt er aber als andachtige Berehrung Bezug auf den "Meffias" aus, wobei er hervorhebt, bag ber Dornenkrang auch ben Belben und Dichter schmude. Das gange Epigramm zeugt von einer febr gereizten Stimmung uber Rlopftod's einseitige Beschranktheit, bem jede reine Unschauung ber Runft abgehe.

Die hellen Ibeen, welche Goethe in den "Propylaen" über die Kunst entwickelte, der hohe Aufschwung, den Schiller in seinem "Ballenstein" nahm, die herrlichen Balladen, Romanzen und sonstigen Spenden beider Dichter im "Musenalmanach" konnten Klopstock dem Weimarer Dioskurenpaare, dem auch Herber und Gleim bitter grollten, nicht geneigter machen. Bon seiner argen Verstimmung zeugt sein Brief an Herber vom 27. November 1799. "Es fällt mir jeht etwas wieder ein", außert er, "worüber ich Ihnen schon mehr als einmal habe schreiben wollen. Haben Sie gelesen, was Goethe über die Farben gegen Newton geschrieben, und haben Sie, was vor ziemlicher Zeit Marat, da

<sup>\*)</sup> Auf ben erstern geht ber "treffliche Muth", auf ben anbern ber "hobe Menschenwerth".

er noch nicht rasend war, über eben diese Sache (mich daucht im »Mercur«) vorgebracht, und auch gegen Newton! Wenn Sie haben, so können Sie mir vermuthlich sagen, was Goethe von Marat genommen hat\*). Denn er ist (vielleicht nur zu Zeiten) ein gewaltiger Nehmer. So hielt er es mit dem Leben, das Göge z. B. von sich selbst geschrieben hat« — und hier solgt die oben mitgetheilte Stelle über den "Göge. Man kann sich wahren Bedauerns nicht enthalten, daß ein Mann wie Klopstock durch seine Verstimmung sich zu solchen Armseligkeiten verseiten ließ und Herder nichts weiter über Goethe zu fragen hatte. Demselben Briese legte er drei Epigramme bei, von denen solgende beibe auf Schiller sich beziehen:

Sene Natürlichfeit, bie gefannte Gebanken verschönert, Sat bes Reiges noch mehr, wenn ihr mit großen fie hört. Schwestern find bie Grazien zwar, boch nur abnliche Schwestern, Gleiche nicht: eine burchbringt, eine berührt nur bas herz.

Beiland griff man aus gallifden Enfttheorien bie Runfte: Der ba greifet fie heuer aus nenicolaftifdem Uebel.

Unter dem "neuscholastischen Uebel" versteht er Kant's Lehre, von welcher Schiller ausgegangen war. Klopstock war, wie Herber, der entschiedenste Gegner berselben, und bereits im Jahre 1795 hatte er in dem grammatischen Gespräche "die Bedeutsamfeit" im Berlinischen Archiv einen Feldzug gegen sie begonnen. Durch die neue Ausgabe der "Oben" und des "Messiehung auf die Religion er manche Verbesserungen auch in Beziehung auf die Religion

<sup>&</sup>quot;) Inwiesern Goethe mit Marat übereinstimme, bessen Untersuchungen über Licht und Farben ihm, als er seine Beitrage jur Optit schrieb, unbekannt waren, bentet er selbst B. 39, 391 an. Marat's Abhandlungen waren einzeln in ben Jahren, 1780 und 1784 erschienen, eine bentsche Uebersetzung ber erstern 1783, zu einer Zeit, wo Goethe sich um die Theorie der Farben noch nicht fümmerte.

gemacht hatte, glaubte er sich als ersten Dichter ber Deutschen endgultig hingestellt zu haben; die Richtung der Weimarer Diossturen betrachtete er als eine der wahren Sittlichkeit und der reinen Kunst zuwiderlaufende. Die Triumphe von Schiller's dramatischer Muse hielt er fur bloße Verirrungen der Zeit, welche keine Uhnung von eigentlich dichterischer Darstellung habe. Dies zeigt solgendes, erst dreizehn Jahre nach seinem Tode bekannt gewordene Epigramm "an Fr. Schiller":

Barb bir Blides genug, Darstellung von ber Befdreibung Recht\*) zu fonbern, fo ftehn weisere Dichter bir auf: \*\*) Stanbe, wofern bu hinab zu ben hainen Elpfinms walltest Und bort rebeteft, selbst Ilons Sanger bir auf.

Goethe's Kunstbestrebungen lagen Klopstock ganz fern; seinen kleinen dramatischen Gelegenheitsarbeiten, "Palaophron und Neosterpe" und "Bas wir bringen", konnte er keinen Geschmack absgewinnen; seine Versuche, Voltaire's "Mahomet" und "Tancred" auf die deutsche Buhne zu verpflanzen, mußten ihm widerwärtig sein, da er noch weniger als so viele Andere seine Absicht zu würdigen wußte. Die Weimarer eng verbündeten Dichter konnten die wenigen in den nächsten Jahren zu Tage tretenden Oden Klopstock's — in einer derselben wandte er sich an die Dichter seiner Zeit, in einer andern stellt er die wahre Erscheinung der Schönheit dar — nur als Verirrungen einer sich immer mehr verknöchernden Manier betrachten, und als die Kunde von dem am 14. März 1803 ersolgten Ableben des Sängers des "Messias" erscholl, dursten sie ihn glücklich preisen, daß er, wenn auch nicht in der Fülle seiner Kraft hingeschwunden, doch sich das ehren-

<sup>\*)</sup> Rlopftock fügt selbst die Anmerkung hinzu: "Ich meine besonders ba, wo beibe vermischt find."

<sup>\*\*)</sup> Erfennen bir ben Borgug gu.

vollste Andenken im beutschen Bolke gesichert, was sich besonders in seinem überaus glanzenden Leichenzuge zeigte, an welchem sich selbst auswärtige Gesandte betheiligten. Klopstock hatte noch vor seinem Tode den siebenten Band seiner Werke drucksertig gemacht, der seine neuern Oben, die geistlichen Lieder und Epigramme enthalten sollte; von den letztern hatte er die auf Goethe und Schiller bezüglichen ausgeschieden.

Die beiben Beimarer Dichter griffen zwei Monate nach Rlopftod's Tob ben ichon fruber gehegten Plan wieber auf, burch Bearbeitung alterer flaffifcher Werke ein echt beutsches Repertoire fur bie Buhne ju gewinnen. »Damit nun aber bas beutsche Theater auf echt beutschen Boben gegrundet werben moge," horen wir Goethe fpater berichten (B. 35, 353), "mar Schiller's Absicht, querft bie "hermannsschlacht« von Rlopftod Das Stud murbe vorgenommen und erregte au bearbeiten. icon bei bem erften Unblid manches Bebenken. Schiller's Urtheil war überhaupt fehr liberal, aber zugleich frei und ftreng. Die ibeellen Forberungen, welche Schiller feiner Ratur nach machen mußte, fant er bier nicht befriedigt und bas Stud marb balb gurudgelegt." Schiller's Urtheil ift in bem Briefe an Goethe vom 30. Mai gludlich erhalten. "Die hermannsschlacht habe ich gelefen«, fchreibt er, »und mich ju meiner großen Betrubnig uberzeugt, bag fie fur unfern 3med vollig unbrauchbar Es ift ein kaltes, berglofes, ja fragenhaftes Product, ohne Unschauung fur ben Sinn, ohne Leben und Bahrheit, und bie paar ruhrenden Situationen, die fie enthalt, find mit einer Befühllofigkeit und Ralte behandelt, daß man indignirt wird." Db Schiller felbft bas Stud in Borfchlag gebracht, ober, mas nach ber Art, wie Schiller ber Sache gebenkt, trot ber gegentheiligen Meußerung Goethe's leicht ber Fall fein fonnte, letterer an bas Stud bes vor Rurgem beimgegangenen Dichters erinnert habe, bleibe babingestellt.

Goethe hielt ben Meltervater unserer neuern Dichtung im= mer in Ehren. In ber unter feiner Leitung begrundeten Senaer Literaturzeitung ließ er beffen "grammatische Gesprache«, obwohl fie bereits vor gehn Sahren erfchienen maren, burch ben befreun= beten Bog anzeigen. 216 er mehrere Sahre fpater bie Schilberung feines eigenen Lebens unternahm, ftellte er Rlopftod's Befen, Birken und Ginfluß mit liebevollem Gingeben bar, freilich nur in feiner erften bedeutendern Veriode, und im Gangen und Großen ift feine Auffassung eine gang gerechte, ja faft ibeell gehaltene. Daß er von Klopftod's zweiter Bermahlung nichts weiß, fondern ihm eine fortbauernde Abneigung vor einer folchen auschreibt, ift eine ber kleinen, auch von Riemer nicht berichtigten Ungenauigkeiten, die ihm entschlupften. Freilich burfte Goethe bei ber burchaus verschiedenen Richtung feiner nach reinfter Runft und Natur, nach plaftifcher Unschauung ftrebenden Seele und bei ber geringen Kenntniß, bie er von ben fpatern Gebichten und fonftigen Arbeiten Rlopftod's nahm, nicht im Stande gewesen fein, ein burchaus gerechtes Urtheil über bie Erzeugniffe feiner letten breißig Sahre zu fallen, und bei bem, mas er uber fruhere Dben bemerkte, mochte ihn zuweilen fein Gebachtniß taufchen, wie g. B. in bem im Gangen treffenden Urtheil uber bie Dbe "bie beiben Mufen", bas er im November 1824 gegen Edermann außerte. Benn Edermann fagt: "Bir waren einig, daß Klopftock zur Unschauung und Auffassung ber sinnlichen Belt und zur Zeichnung von Charakteren keine Richtung und Unlage gehabt, und bag ihm also bas Wefentlichste zu einem epischen und bramatischen Dichter, ja man konnte fagen zu einem Dichter überhaupt gefehlt habe«, fo hatte ichon Schiller gang baffelbe Urtheil gefallt, nur bie eigenthumliche Bedeutung feiner Dichtung bestimmt baburch bezeichnet, bag er ihn einen musikalischen Dichter nannte, was er benn naber ausführte. ber bie ungeheure Birfung ber erften Gefange bes » Meffias « und

ber Oben an sich selbst erlebt hatte, und ber, wie er einmal gegen Edermann in Bezug auf Uhland bemerkt, wo er große Wirkungen sah, auch große Ursachen vorauszusehen pflegte, wußte gar wohl, worin die hinreißende Kraft der Klopstockischen Dichtung lag. Wegen seines mächtigen Schwunges, seiner Erhebung der Sprache und Dichtung zu Burde und ideeller Hoheit, die einen so bedeutenden Durchgangspunkt zur wahren Kunsthohe gebildet, aber auch seines küchtigen, ernsten Strebens wegen, das freilich zuletzt in starre Einseitigkeit versiel, wünschte er, daß Klopstock's Andenken bei den Deutschen stets in Ehren gehalten werde, wie er es in den zuerst im Jahr 1833 gedruckten Versen aussprach:

Ehre, Deutscher, treu und innig Des Erinnerns werthen Schap, Denn ber Knabe spielte finnig Klepstod einst auf biefem Play. Un bem still begrengten Orte

Bilbe bich, fo wie's gebührt. Jungling! öffne bir bie Pforte, Die in's weite Leben führt.

Diese Verse schrieb Goethe wahrscheinlich wenige Monate nach Klopstock's Tode im Juni 1803; benn bamals war er auf der Ruckreise von Lauchstädt, das er mit Gattin und Sohn bessucht hatte, auch in Naumburg, und durfte bei dieser Gelegensheit Schulpsorta, wo der ihm befreundete Ilgen seit dem vorigen Jahre das Nectorat übernommen hatte, seinem dreizehnjährigen Knaben gezeigt haben. So bewahrte Goethe sich stets die Uchtung gegen den Veltervater unserer neuern Dichtung in reinem Herzen, wenn er sich auch seiner ungebührenden Vormundschaft früh entzog und sich wohl bewußt war, daß seine und Schiller's Dichtung über Klopstock weit hinaus gehe, dieser nicht im Stande sei, ihre höhere Kunstrichtung, wie ihre wissenschaftlichen Bestrebungen zu würdigen und ihnen gerecht zu werden.

## II.

## Gleim.

Bar mannigfaltig find bie Faben, welche fich jur vollenbeten Auspragung unferer neuen Bilbung und Dichtung verweben Ihre Bedeutung und bunte Berschlingung ju beobachten, erscheint so anziehend wie belehrend. Manche berfelben scheinen sich kaum zu berühren ober gar feindlich einander zu wiberftreben, und boch ergiebt fich bem genauern Blide auch hier leicht ber Punkt einheitlichen Busammenwirkens. Wie Klop= ftod, Bieland, Leffing und Berber, jeber an feinem Theile, fo machtig eingriffen, um ben Boben ju einem echt volksthumlichen Mufbau zu ebnen, ift eine allgemein anerkannte Thatfache; aber auch bem Bater Gleim gebuhrt unter biefen Stammhaltern beutscher Dichtung feine Stelle, ba berfelbe nicht allein burch feine "icherahaften Lieber" jur Bewohnung an leichtere und anmuthigere Bewegung und innigern Ausbrud mefentlich beige= tragen, fonbern auch mit feinen begeifterten "Rriegsliedern«, bie freilich junachst nur ben preugischen Großthaten galten, bas Gefühl fur beutschen Werth, mannhaften Muth, Treue und Liebe jum Baterland belebt und durch mancherlei fonftige Dich= tung reinen Menschensinn in weitesten Rreisen auszubreiten nicht

ohne Glud bestrebt war, wenn ihm auch die ureigene Empfindung vollendeter Kunstschheit ganz abging und parteiische Beschränktzheit ihn von der Anerkennung des Höchsten abhielt, wozu sich
die deutsche Dichtung in Goethe's und Schiller's Schöpfungen
emporschwang. Gleim's personliche Stellung zu diesen Dioskuren, besonders zu Goethe, gewährt uns einen anziehenden
Blick.

Der Knabe Goethe, ber, wie fein Bater, ein begeifterter Berehrer bes großen Preugenkonigs mar, fcbrieb febr gern bie preugischen Siegeslieber und fast noch lieber die Spottlieber auf bie Gegner ab. Go mußten benn auch Gleim's ohne feinen Namen 1758 gesammelt erschienenen »preußische Rriegelieber in ben Jahren 1756 und 1757 von einem Grenabier", benen fich im folgenden Sahr "bas Lied bes Grenadiers an die Rriegsmufe nach bem Siege bei Bornborf" anschloß, einen machtigen Ginbrud auf ben weit uber fein Alter vorgeschrittenen gebnjabrigen Rnaben hervorbringen. Neben ihnen burften Gleim's gerabe fur bas jugenbliche Alter berechnete »Fabeln« ihm nicht unbefannt geblieben fein, beren er freilich in feiner Lebensbefchreibung eben fo wenig gebenkt wie ber "Rriegslieder«. Bahrend bes Leipziger Aufenthaltes werben auch Gleim's "Lieber nach Unafreon " nicht ohne Ginfluß auf ben gerade zu Liebesliebern ge= neigten jungen Dichter geblieben fein, mußten fie auch in ihrer fchlaffen Breite gegen Bieland's "Mufarion« weit zurudfteben, worin er bas Untife lebendig und neu wieber zu feben glaubte. Bollte er ja nach feiner Rudfehr von Leipzig Bieland nebft Shakefpeare und bem Maler Defer allein als feine Lehrer anerkennen, ba nur biefe ihm gezeigt, wie er es beffer machen folle. Bu Strafburg wird Berber's Bekanntichaft feine Uchtung fur Gleim eher gehoben als gemindert haben, ba jener in feinen »Fraamenten« nicht allein ben "lieblichen« Gleim als "Sohn ber Grazie" mit Unafreon verglich, fondern ihn als Grenadier fogar

uber Tyrtaus fette. "Die eble Ginfalt«, hatte er geaußert, "bie beutsche rauhe Starte, bie Sobeit und Rurge feiner Bilber, Schwung und Colorit, alles ift fo fehr in die Laune und in ben Bohllaut unferer Sprache eingetaucht, bag biefe wenigen Stucke gleichsam ein Grenzstein fein konnen, wo unfere Dichtkunft an Frangofen und Englander grenzt « Und fo wird Gleim unter ben wenigen Deutschen gemesen fein, welche ihm Berber am bichterischen himmel steben ließ\*). Freilich konnte biefer eben fo wenig als Wieland an bem 1768 erschienenen suglich tanbeln= ben Briefwechsel zwischen Gleim und bem von ihm herangezo= genen 3. G. Jacobi Gefallen finden, vielmehr mußte ihm biefes girrende Freundschaftsgebaren mit bem lieben "Jacobitchen" berg= lich zuwider fein, und auch Merck, ber bald barauf fo bebeutend auf Goethe einwirken follte, fpottete weidlich uber bie Gebruber Jacobi: aber ber Unerkennung Gleim's gefchah baburch fein wefentlicher Abbruch, vielmehr feben wir Goethe in feinen Beurtheilungen in ben Frankfurter gelehrten Unzeigen mahrend ber Sahre 1772 und 1773 biefen ehrenvoll unter ben beutschen Dichtern neben Rlopftod, Bieland, Rleift, Gegner und Undern nennen, wobei ihm befonders die "Rriegslieder" vorgefchwebt ju haben Rechtschaffenheit und Patriotismus, bemerkt er bier einmal, murben am beften im Tone ber Barbenpoefie ober ber Bleim'ichen Kriegelieber verbreitet; wie fehr er aber auch beibe in ihrer Urt und wegen ihrer fraftigenben Wirkung anzuerkennen bereit mar, feiner eigenen, bem Bahren, rein in eigener Bruft Erlebten immer mehr zustrebenben Natur waren fie fremb.

Je tiefere Buge Goethe aus bem ewig frifch quellenben Brunnen ber Griechen und ber lebensvollen Shakespeare'ichen Belt gethan, je glubenber seine eigene Schopferkraft ihn fortrif,

<sup>\*)</sup> Noch im September 1771 schrieb er an Merck: "Gleim ift ungeachtet aller seiner Schwachheiten, bie ganz Deutschland sieht, für mich noch immer Bleim."

um fo ferner mußte ihm Gleim ruden, ber preugische Grenadier, ber tandelnde Unafreontifer, ber Fabelbichter und unablaffige Liebermann; er bachte fich ihn als einen guten Alten, beffen Beit långst vorüber, obgleich er erft am Unfange ber funfzige stand (freilich breißig volle Sabre alter als er felbft), als einen Mann von ebemals, mit bem bie frisch sprubelnbe, neue Bahnen manbelnbe Jugend nichts zu schaffen habe, mabrent es ihn zu bem nur funf Sahre jungern Rlopftod hingog. Bu biefer Borftellung ftimmte vollkommen basjenige, mas ihm Merd, in beffen Saufe Gleim mit Bieland ein paar Tage, meift frank, im Mai 1771 jugebracht, von ihm vermelbete. Ueber biefen Befuch ju Darm= ftabt giebt uns Caroline Flachsland in ihren Briefen an Berber nabere Muskunft. "Merck, Leuchsenring und ich", schreibt fie, »fclangen uns in einer Ede bes Fenfters um ben alten, guten, fanften, muntern, ehrlichen Bater Gleim und überließen uns unferer vollen Empfindung ber gartlichften Freundschaft. Satten Sie boch biefes fanft beitere Beficht bes guten Alten gefeben! - Gleim hieß mich ein gutes Madchen, Pfnche, und hat mich lieb, und will mir ein Liebchen machen. Er ift zur Freundschaft gemacht, und mas er fagt, ift reblich." Spater außerte fie, nicht ohne auf feine munberlichen gaunen bingubeuten, er fei ein auter Alter. "Sie hatten ihn feben follen mit feinen brei Schlafmamms und seiner Pelgkapp.« Sie bedauert ihn, daß er zu menig Mann fei, um ben Rummer, ber ihn brucke, ju verwinden. Seine neuern Dichtungen scheinen ihr »beklagenswerthe Sachen «. Mis Gleim ihr feine "Lieber fur's Bolt" geschickt, bemerkt fie: "Der gutherzige Mann! er follte aber feine Lieber mehr machen." Man kann hieraus entnehmen, wie ber scharfe Merck ben alten Bater Gleim Goethe bargeftellt haben wird, ben auch feine neuern Gebichte nicht anmuthen konnten, fo wenig die Bolkslieber wie bie unglucklichen ben Minnefingern nachgefungenen Bebichte (1773), und felbft fein von Leffing, Berber, Wieland

und vielen andern Freunden hochgepriesenes "Halladat" (1775) lag Goethe's titanischem Streben und seinem seurigen Liebessbrange zu fern, als baß er ihm eine besondere Ausmerksamkeit zuwenden konnte, hatte er auch nicht das Gemachte dieser in morgenlandischem Tone anspruchsvoll über Gott und die Mensichen sich ergehenden Sprüche zu lebhaft empfunden.

Eben fo wenig fuhlte fich Gleim von Goethe angezogen. Sein "Goba mar ihm eine viel ju fraftige Speife, und nichts lag ihm ferner, als ein großes Banges zu murbigen, ba er nur immer an Einzelheiten haftete, fich von biefer ober jener Stelle fesseln ober abstoßen ließ. Und wie wenig konnte ihm ber berbe Bot mit feiner gleichkraftigen Sausfrau fein, wie fern lag ibm Mariens Unglud, wie fremd mar ihm bie uber ben betrogenen Beiglingen fed hinwegschreitende, so herrschfuchtige wie liebrei= gende Abelheib und bas gange hier reich entfaltete Leben! Blog ber junge Georg hatte ihn begeiftern fonnen, wenn biefer Stallbube ihm nicht von Leffing's "Philotasa verdunkelt worden ware. Noch viel geringern Untheil erregten ihm "Clavigo«, ber als Spanier und in feinem Rampfe zwischen Liebe und Ehr= furcht ihm burchaus nicht behagen konnte, und gar bie Puppen= fpiele: bie übermutbige Berfpottung Bieland's in ber gegen biefen gerichteten Farce, wobei auch fein Sakobitchen fo ubel wegfam, mußte ihm berglich juwiber fein.

Im Juli 1774 machte Gleim's innigst geliebter Sohn Beinse, ber zu seinem unendlichen Schmerze vor Kurzem mit 3. G. Jacobi Halberstadt verlassen und sich nach Duffelborf gewandt hatte, Goethe's Bekanntschaft, worüber er mit seurigster Begeisterung zwei Monate später an Vater Gleim berichtete. Mitte October verkundete er demselben das nahe Erscheinen von "Werther's Leiben", das nach allem, was er davon gebort habe, ein Meisterstück sein musse. "Ich kenne keinen Menschen in der ganzen gelehrten Geschichte", schreibt er, "der in solcher Jugend

fo rund und voll von eigenem Benie gemefen mare, wie er. Da ift tein Biberftand, er reift alles mit fich fort, und feine "Got= ter, Belben und Bieland" - ein Bert von herculifcher Starte, wenn man's recht und Beile vor Beile burchbenft und burchfühlt, und wofur Bieland immer feine »Mufarion« geben murbe, wenn er es vernichten konnte - kommt in feine große Betrach= tung, wenn man ihn perfonlich reben bort.« Bie ubel bei biefem Preife Goethe's bem auten Bater Gleim, ber fich gang verkannt, von Tiger= und Otterngegucht bitter verlett glaubt, ju Muthe mar, bezeugt feine fauerfuße Ermiberung: "Goethe mag wohl ein trefflicher Mann fein. Seine Bucher find alle recht nach meinem Sinn. - Es ift ein unausstehlich faules Befen in unferm gangen lieben Baterlande, lieber Sohn, und boch, wir muffen's lieben, und fuchen unfere Leute immer beffer zu machen. Mit einem Dutend Gellerten wird nichts. Gin Dutend Goethen und ein Dutent beines Reuers, bester Cobn, Die konnten belfen!" Man muß Gleim's gleich zu allen Simmeln fich glubend auffcwingende Lobpreisungen beffen, mas ihn lebhaft ansprach, fich porhalten, um die ungemeine Ralte zu ermeffen, womit er bier von Goethe's "Buchern« fpricht, uber die er nur mit Beinfe nicht ftreiten mag. Freilich, batte Goethe ben nuchternen Sittenlehrern ben Fehbehandschuh hingeworfen, diefem »bummen, bofen Bolt", bas gleich "bas Maul aufsperrt, wenn ein froher Mann ein Lieblein fingte, bann mare er fein Mann gemefen; aber ftatt beffen manbelte biefer Romet feine eigenen Bahnen, und ungludlicherweise konnte Gleim ben wohlhabenben Frankfurter Abvocaten nicht burch bie Mussicht auf eine munschenswerthe Berforgung an fich herangiehen, wie er es bei fo vielen andern und auch bei Berber that, bem er immer neue, leiber ungegrundete Soffnungen machte. "Berther's Leiben" fonnten bem gang von feinem » Sallabat « eingenommenen Bleim gar nichts fein, ba ihm bie Leibenschaft ber Liebe ein burchaus frembes Gefuhl mar, er mohl

60 Gleint.

für Freundschaft, aber nicht für Liebe schwärmen konnte. Und mußte ber gute Bater Gleim, ber sich kaum bazu verstand, ein Buch von Anfang bis zu Ende zu lesen, der nur hin und wieder zu blättern und sich an einzelne Stellen zu halten pslegte, diese nicht allein von der liebeglühenden Jugend verschlungene Liebeszgeschichte nicht mit so vielen andern für eine Vertheidigung des Selbstmordes halten und über die traurigen Folgen, welche sie bei manchen überspannten Seelen anrichtete, entrüstet werden? Ein Ausstluß seines Mißsallens ist das kleine "Im März 1775" überschriebene Sinngedicht:

Seit sieben Wochen ist die Luft gewiß verborben; Denn wie viel ist feitbem bes lieben Biehs gestorben! Auch will seitbem an Ober und an Rhein Fast jeder Geck ein Goethe sein.

Much die Goethe allgemein zugeschriebene Farce "Prometheus, Deukalion und feine Recenfenten«, Die schonungelos auf alles -losichlug, mas gegen "Berther's Leiben" fich geregt, ja fich nur baruber geaußert hatte, mußte Gleim mit Entfegen erfullen, und schwerlich burfte er burch Beinse's entschiedene Bersicherung, ja burch Goethe's eigene offentliche Erflarung gang vom Gegentheil uberzeugt worden fein. Beinfe's grenzenlofe Begeifterung fur Goethe, ber Gotterfraft in feinem Befen befite, fonnte nicht wohlthatig auf Gleim wirken. »Kunftigen Fruhling wird Freude die Kulle und lieblich Befen in Duffelborf fein«, schrieb ibm Beinfe am 28. Marg; "ohne Fehl befuchen uns Goethe und Rlopftod." Bie follte eine folche Schwarmerei, woneben fur Bleim kaum ein Platchen ubrig blieb, nicht feine vollfte Giferfucht geweckt haben? Denn bie Bemerkung, Gleim's "Sallabat« finde auch in Duffelborf ben großten Beifall, man habe ein folch Apostelwerk von bem Ganger ber Schlachten und Liebe nicht erwartet, und fei voll fugen Bunbers gemefen, mochte bagegen faum in Betracht fommen. Schien Goethe auch in feinen Beiträgen zu ber von J. G. Jacobi und heinse herausgegebenen "Tris", die freilich namenlos hervortraten, von seinem genialen Schwunge nachzulassen und sich den Liederdichtern anzuschließen, so daß Gleim ihn hier eher fur seines Gleichen halten konnte\*), so war doch an keine Annaherung zu denken, wozu weder von der einen noch von der andern Seite ein Schritt geschah, und auch die gemeinschaftlichen Freunde versuchten keine Vermittlung.

Die übertriebenen Geruchte von ber tollen, burch Goethe gu Beimar ins Leben gerufenen Birthschaft mußten Gleim's Ubneigung gegen biefen fleigern, und auch feine "Stella« war wenig geeignet, ben alten Bater Bleim biefem alle Banben fprengenben Benie gunftiger zu stimmen. Mochte auch Berber, welcher Ende September 1776 bei feiner Ueberfiedelung nach Beimar einige Tage mit ben Seinigen bei Gleim verweilte, von Goethe bas allergunftigfte Beugniß geben, nicht einmal zu einem Gruße an ben Dichter von "Berther's Leiben" fcheint ber beutsche Tyrtaus fich veranlagt gefunden ju haben. Berber's Briefwechsel mit Gleim ftoctte balb barauf, und fo war auch biefe Bermittlung junachst abgeschnitten. Die Unwesenheit J. G. Jacobi's im Marg 1777 gu Beimar, wo auch Goethe fich ihm freundlich bezeigte, scheint eben fo wenig als Wieland's Berbinbung mit Gleim zur Einleitung eines freundlichen Berhaltniffes geführt zu haben.

Am Abend des 25. Juni 1777 kam Gleim mit seiner Nichte zu Weimar an, wo er eine Woche bei seinem alten Freunde Bieland verweilte; Herber befand sich damals im Pyrmonter Bade. In einem erhaltenen Briefe vom 26. Juni bittet Wiesland Freund Knebel, der als Hosmeister des Prinzen Constantin im nahen Tiefurt lebte, um die Erlaubniß, Gleim und bessen

<sup>\*)</sup> In biefe Beit könnten bie Berfe Gleim's fallen:
Gvethe hat ein Lieb gemacht;
Amor fieht von fern und lacht.

Nichte am folgenden Tage borthin zu bringen, um ihm bei dem guten Fürstenschne und seinem alten Freunde einen glücklichen Tag zu verschaffen. Anebel berichtete am 10. Juli dem noch in Pyrmont weilenden Herber, Gleim habe während seiner achttägigen Unwesenheit ein paarmal bei ihnen zu Tiesurt gespeist, wobei auch Herder's Gattin zugegen gewesen und es Händel zwischen dieser und Wieland geseht habe. Daß Gleim damals auch mit Goethe zusammengetrossen, ist unzweiselhaft; denn er schreibt sieben Jahre später an Herber, bei seiner Unwesenheit zu Weimar habe er Goethe zu seurig und zu stolz gefunden, und auch später bemerkt er noch einmal, Goethe sei ihm zu Weimar stolz vorgekommen.

Kalt will aus Gleim's und Bieland's Munde Genaueres uber bieses Busammentreffen ber beiben Dichter vernommen haben. "Ich mar Abende zu einer Gesellschaft bei ber Bergogin Amalie gelaben«, lågt Falt Gleim ergablen, »wo es hieß, bag Goethe spåterbin auch kommen murbe. Als literarische Neuigkeit hatte ich ben neueften Gottinger Dufenalmanach mitgebracht, aus bem ich eins und bas andere ber Gefellschaft mittheilte. Indem ich noch las, hatte fich auch ein junger Mann, auf ben ich kaum gemerkt, mit Stiefeln und Sporen und einem furgen, grunen aufgeschlagenen Sagbrocke unter bie ubrigen Buborer gemischt. Er fag mir gegenüber und borte febr aufmerkfam gu. Muger ein paar fcmarz glanzenden italienischen Mugen, die er im Ropfe hatte, mußte ich fonst nichts, bas mir besonders an ihm aufgefallen ware\*). Allein es war bafur gesorgt, ich sollte ihn schon naber kennen lernen. Babrent einer kleinen Paufe namlich, wo einige herren und Damen uber bies ober jenes Stud ihr Urtheil

<sup>\*)</sup> Seltsam ift es, wie Falf bies schreiben konnte, ber boch aus Goethe's personlicher Befanntschaft wiffen mußte, baß Goethe braune Augen hatte und bie schone griechische Bildung seines Gesichts und sein ganzes Wesen einen wunderbaren Cindruck machte.

abgaben, eins lobten, bas andere tabelten, erhob fich jener feine Jager - benn bafur hatte ich ihn anfanglich gehalten - vom Stuhle, nahm bas Bort und erbot fich in bemfelben Augenblide, wo er sich auf eine verbindliche Beife gegen mich verneigte, baß er, wofern es mir fo beliebte, im Borlefen, bamit ich nicht allzusehr ermubete, von Beit zu Beit mit mir abwechseln wollte. Ich fonnte nicht umbin, biefen hoflichen Borfchlag anzunehmen, und reichte ihm auf ber Stelle bas Buch. Aber Apollo und bie neun Mufen, die brei Grazien nicht zu vergeffen, mas habe ich ba zulett boren muffen! Unfangs ging es zwar gang leiblich: "Die Bephyre rauschten, die Bache rauschten, die Conne verbreitet ihr Licht mit Wonne." Auch die etwas fraftigere Roft von Bog, Leopold Stolberg, Burger murbe fo vorgetragen, bag fich keiner barüber zu beschweren hatte. Muf einmal aber mar es, als ob ben Borlefer ber Satan bes Uebermuthes beim Schopfe nehme, und ich glaubte ben wilben Jager in leibhaftiger Geftalt vor mir zu feben. Er las Gebichte, bie gar nicht im Almanach ftanben, er wich in alle nur mogliche Tonarten und Beisen aus. Berameter, Jamben, Anittelverse, und wie es nur immer geben wollte, alles unter= und burcheinander, wie wenn er es nur fo berausschuttelte. Bas bat er nicht alles mit feinem Sumor an Diesem Abend zusammenphantasirt! Mitunter kamen fo prach= tige, wiewohl nur eben fo fluchtig hingeworfene als abgeriffene Bedanken, bag bie Autoren, benen er fie unterlegte, Gott auf ben Knien bafur hatten banken muffen, wenn fie ihnen vor ihrem Schreibepulte eingefallen maren. Sobalb man hinter ben Scherz fam, verbreitete fich eine allgemeine Frohlichkeit burch ben Saal. Er verfette allen Unmefenben irgend etwas, auch meiner Macenschaft, die ich von jeher gegen junge Gelehrte, Dichter und Runftler fur eine Pflicht gehalten habe; fo fehr er fie auf ber einen Seite belobte, fo vergaß er boch nicht auf ber andern Seite mir einen fleinen Stich bafur beigubringen, bag

ich mich zuweilen in den Individuen, denen ich diese Untersstütung zu Theil werden ließ, vergriffe. Deshald verglich er mich wißig genug in einer kleinen ex tempore in Knittelversen gedichteten Fabel mit einem frommen und dabei über die Maßen geduldigen Truthahn, der eigene und fremde Sier in großer Menge und mit großer Geduld besitzt und ausbrütet, dem es aber en passant wohl auch einmal begegnet, und der es nicht übel nimmt, wenn man ihm ein Si von Kreide statt eines wirklichen unterlegt. "Das ist entweder Goethe oder der Teusel!" rief ich Wieland zu, der mir gegenüber am Tische saß. "Beides," gab mir dieser zur Antwort; "er hat einmal heute wieder den Teusel im Leibe; da ist er wie ein muthiges Füllen, das vorn und hinten ausschlägt, und man thut wohl, ihm nicht allzu nahe zu kommen."«

Bir haben diefe überall glaubig nachgefchriebene Erzählung vollstandig mitgetheilt, um unfere entschiedenen 3meifel an ber Bahrheit berfelben beffer begrunden zu konnen. Falt mar im Juni 1796 von Bog zuerft bei Gleim eingeführt worben, ber bamals gegen ben erflarten Spotter jurudhaltend mar; fpater, nach bem Erscheinen ber "Xenien", Die ben Bater Bleim aufs Meuferfte gegen Goethe erbitterten, fprach er wieder bei Bleim vor. Bei biefer Berftimmung ift es unmöglich, bag Gleim, als er biefen Schwant erzählte, wie Kalt bemertt, "fich ausnehmend baruber ergogt" habe; eber follte man benten, er habe bes Spot= tes von Goethe nicht ohne Unwillen gebacht. Much ber gange Zon der Erzählung widerspricht entschieden der Ausbrucksweise Gleim's, mas Riemer auch bei manchen anbern Berichten Kalf's mit Recht hervorhebt, und die Geschichte felbft leidet an manchen innern Unwahrscheinlichkeiten; benn bag Goethe bem Gafte nicht vorgestellt worben fei, auch nicht in ber eingetretenen Paufe, wiberftreitet doch ju febr aller Schicklichkeit, man mußte benn an einen verabrebeten Scherg benten, wovon aber nicht bie geringste Andeutung gegeben ift. Dazu treten anbere Bebenten. Nach Falk's Darftellung follte man glauben, diese Geschichte habe fich in Beimar zugetragen, ba boch bie Bergogin Mutter mabrend biefer Beit fich auf bem Schloffe zu Ettersburg, anberthalb Stunden nordlich von Beimar, befand, wohin freilich Bieland feinen Gaft wohl geführt haben wird, da er mit ber Bergogin Mutter auf vertrautestem Sufe ftand. Benn Gleim ben neuen Gottinger Musenalmanach mitgebracht haben foll, worin auch Gedichte von Bog geftanben, fo mußte ber Gottinger Mufen= almanach hier mit bem von Bog herausgegebenen verwechfelt sein, da biefer feit bem Jahre 1775 in jenen keine Beitrage mehr lieferte. Ueberhaupt aber fallt bas Ericheinen ber Mufenalmanache erft in bie zweite Balfte bes Jahres, fo bag Gleim Enbe Juni bochftens nur einzelne von Bog ihm mitgetheilte Druckbogen hatte mitbringen konnen. Goethe mar am 16. Juni burch bie Nachricht vom Tobe feiner Schwester in tieffter Seele erschuttert worden, fo bag er bie folgenden Tage in Beiben und Traumen" zubrachte. Gleich barauf fuchte er Troft bei Frau von Stein zu Rochberg, und ging von bort, ba die Freundin verreisen mußte, nach bem Schloffe zu Dornburg, wohin fich bie Bergogin Luife ju langerm Aufenthalte begeben hatte. Um 5. Juli kehrte er von da nach Rochberg zurud. Dag er mahrend Gleim's Unmefenheit in Beimar gemefen, ift burchaus unmahr= scheinlich, bagegen wird er wohl mit ber Bergogin Luise bie Bergogin Mutter einmal zu Ettersburg befucht haben, wie lettere bald barauf einmal nach Dornburg tam. Damals wohl traf Goethe mit Gleim zusammen.

Noch zitterte ber Schmerz über ben Berlust der Schwester in Goethe's Seele, und auch um Frau von Stein, die noch immer in der Ferne weilte, war er besorgt; ganz in sich versenkt, freute er sich an landschaftlichen Zeichnungen. Zener geniale bebermuth, worin ihn die Falk'sche Geschichte zeigt, lag ihm zu

66 . Gleim.

jener Beit gang fern, und auch Gleim ermahnt beffelben in ber angeführten Briefftelle gar nicht; er fand Goethe nur ju feurig und zu ftolz. Je verschloffener er in sich war, besto weniger fonnte er fich Gleim zutraulich nabern, boch mochte in ber Unterhaltung fein Feuer auf eine Gleim unbequeme Beife aufbliten. Bohl moglich ift es, bag er in jener witigen Beife fich uber bie aller Belt bekannte Berforgungsfucht Gleim's geaußert, ob= gleich uns das gewählte Gleichniß fur Goethe nicht treffend genug fcheint; bas Lefen aus bem "Mufenalmanach" mochten wir gang entschieben als eine Musschmudung Falt's betrachten, ber vielleicht eine andere Unekbote benutte, wonach Goethe wirklich einmal mit bem mitgebrachten neuen Mufenalmanach bie Befellichaft auf folde Urt mpftificirte. Satte Gleim eines folchen Schwankes sich herzlich gefreut, so murbe mohl bie ganze Begegnung eine freundlichere geworben fein, mahrend es nach feinem eigenen Berichte zu gar feinem vertraulichen Borte fam. Bahrscheinlich hielt fich Gleim mehr an bie beiben Bergoginnen, und er mochte vor Goethe fich fcheuen, von beffen ausgelaffenen Zollbeiten ihm bas übertreibende Gerucht fo viel berichtet hatte. Much Gleim's Gaftfreund Bieland war bamals gegen Goethe verstimmt, ber ihm zwar immer gut und harmlos ichien, aber fich nicht mehr mittheilte, wie er am 13. Juni an Mercf fcbreibt. Doglich ift es, daß gerade Bieland, wie er in biefem Rreise fich oft hinreißen ließ, burch eine unbefonnene Meugerung Goethe in Feuer fette, ber in folchem Falle feine Schonung fannte, fonbern ben Ungludlichen mit glubenbsten Pfeilen traf, woburch er fich benn bei Bleim nichts weniger als empfehlen konnte. Genug, es fam bei bem biesmaligen Befuche Gleim's, ber uberhaupt in Beimar wenig Auffeben gemacht zu haben scheint, zu gar feiner Unnaberung, vielmehr fuhlte fich ber alte preugische Grenadier hier recht fremb; felbst ju ben Bergoginnen bilbete fich fein rechtes Berhaltnif.

Mls Gleim im folgenden Sahr neue preufische Rriegslieber anstimmte, ba ber baierische Erbfolgefrieg Deutschland wieber in Rlammen zu feten brohte, fonnte Goethe, ber ben Rrieg als bas bochste Unglud betrachtete, bavon nichts weniger als erbaut werben. Er befand fich im Mai beffelben Sahrs mit bem Ber-Roae in Berlin, wo er, bei feiner Spannung wegen bes Ausbruches bes Rrieges, die bochfte Burudhaltung beobachtete, weshalb man ihn allgemein fur ftolg erklarte. Auch Gleim borte von bort ber über seinen Stolz klagen, wohl von andern eher als von ber Dichterin Rarfchin, die von Goethe bamals befucht murbe. Much als in ben folgenden Sahren Goethe's Berhaltniß zu Berber fich freundlicher gestaltete und gulett gur bochften Innigfeit gedieb, hielt Gleim's Ralte gegen jenen vor. Die menigen Erwähnungen Goethe's in ben von Berber und beffen Gattin nach Salberftabt gerichteten Briefen ließ er gang unerwidert, wogegen er an ben Nachrichten von Wieland und ber bergog= lichen Familie lebhaften Untheil nahm. Als Berber im Sommer 1783 Gleim zu Salberstadt besuchte, wird er bem Freunde über Goethe, mit bem er bamals gang gut fant, bas Befte berichtet haben. Im August sprach die Bergogin Mutter auf ber Reise nach Braunschweig bei Gleim vor, bem fie einen Brief von Berber überbrachte. Goethe fam am Abend bes 13. September nach Salberstadt, um mit ber von Braunschweig gurudkehrenden Bergogin Mutter zusammen zu treffen; mahrscheinlich besuchte er Gleim am 14. in Begleitung ber Bergogin Mutter und bes braunschweigischen Sofes, in deren Rabe er den ganzen Tag Bubrachte. Gleim fchreibt benfelben Zag an Berber: » Beute fommt bie Furftin gurud und forbert, ja fie forbert einen Brief an meinen, meinen Berber. - Ich horte von Goethen, ben ich verwandelt gefunden habe, horte, daß Ihr alle euch wieder beffer befandet." Bie falt aber Goethe, ber bei aller guten Laune, die er gegen Fremde bamals zeigte, boch zu feinem offenen Erguffe

feines Befens fich bereit finden ließ, bem guten Bleim vorge= tommen, erfieht man aus ber Meußerung bes lettern in einem Briefe vom 6. April 1784. »Grugt bie Freunde bort«, fchreibt er an Berber, "bie Bielande, bie Ginfiedel, bie Bertuche, bie Sedenborfe. Konnt' ich mich ruhmen, bag ich euren Goethe gefunden hatte - so bat' ich auch ben zu grußen; ich hab' ihn aber nicht gefunden, er mar mir hier zu falt, zu hofmannisch, und bort zu feurig und zu ftolz. Ich lieb' ihn aber boch, wie man bie Mabchen liebt, von welchen man geliebt ju werben feine hoffnung bat, und beklage, bag er ftolz und feurig nicht geblieben ift." Bu einer Unnaberung an Goethe konnten auch bie freundlichsten Meugerungen von Berber und beffen Gattin ben alten preußischen Grenabier nur febr fpat bestimmen. 218 Berber's Gattin im April 1.785 gemelbet hatte, fie verlebten manchen Abend herglich gut bei Goethe, ber von ben Berken feines nie mußigen innern Beiftes ihnen manchmal etwas mittheile, ging Gleim barauf nicht ein, bemerkte bagegen in ber Erwiderung, gebe ber Bergog von Beimar nicht bie Roften gu Berber's Babereife nach Karlsbad, fo fchelte er auf feinen Di= nifter (Goethe). Im folgenden Sabre bat er Berber's Gattin, in feinem Ramen auf ein Eremplar von Goethe's Berten ju fubscribiren, und am 6. Januar 1787 legte er auch fur Goethe ein Eremplar feiner aolbenen Spruche bes Pothagorasa bei. Erft burch Berber's Gattin erfuhr er, bag biefer feit bem Berbft in Rom fei, woher er vielleicht in einem halben Jahr vergnugt jurudfehren werbe. "Bir genießen fein Glud gang mit ibm", melbete fie. "Wir haben in ben letten brei Sahren nur mit ihm gelebt, an Beift und Berg verbunden. «

In demfelben Briefe hatte fie ihrem Wiberwillen gegen Berlin einen sehr ftarken Ausbruck gegeben. Gleim konnte dabei bie Vermuthung nicht unterbrucken, Goethe habe ihnen wohl eine so falsche Unsicht von ber Konigsftadt beigebracht, wodurch

er sich groblich verfundigt, ba er über sie nicht unparteiisch urtheile. "Den Berlinern fam er ftolg vor, und murbe besmegen nicht überall aut aufgenommen. Sie wiffen, bag er einft mir auch fo vorkam. Alfo mogen bie Berliner nicht gang unrecht Man ficht, wie schwer es Gleim hielt, von feinem Borurtheil gegen Goethe gurudzukommen, gu beffen Berftandnif ihm jeber Schluffel fehlte. Much bie Erwiderung von Berber's Gattin, er thue Goethe unrecht, ben er mehr als jemals lieben wurde, wenn er ihn wie fie fennte, vermochte feine wesentliche Menderung feiner Unficht zu bewirten. Uls die vier erften Banbe von Goethe's Berten erschienen maren, weiß Gleim nichts an= beres baruber zu bemerken, als: "Goethe foll feine Ditfdul= bigen mehr brucken laffen!" Er fragt nach ber Beit feiner Rudfunft und fugt nur bingu, er bente ihn fich in Rom als einen Got von Berlichingen. Alfo über bie "Sphigenie", über Die herrliche Bueignung " fein Wort ber Unerkennung!

Einen Monat vor Goethe's Rudfehr aus Stalien fam Gleim auf einige Tage nach Beimar, wo er auch mit Schiller aufammentraf, beffen Dramen er nur bem Namen nach gekannt haben burfte. "Der Canonicus Gleim aus Salberftabt ift feit etlichen Tagen bier«, berichtet Schiller am 15. (bas Datum ift irrig gelesen) Mai 1788 an Rorner. Er wohnt bei Berber, und jest ift fast tein Tag, wo wir nicht irgend wohin gebeten merben. « Er ruhmt bie außerorbentliche Thatigkeit und Munter= feit bes Beiftes bes Siebzigjahrigen, ben man faum fur einen Kunfziger halten tonne. "Bon allen unfern beruhmten Mannern aus feiner Rlaffe mag er ben wohlwollenbften Charafter haben und ber wirkfamften Freundschaft fabig fein - verfteht fich, wie man Freundschaft fur Biele haben tann; benn eines engen, ausschließenben Berhaltniffes ift er mohl nie fahig gemefen, kann es auch feiner gaune und feinem Temperamente nach nicht wohl fein." Gleim, ber ohne feine Nichte fam, scheint fich trot bes

regnerischen Betters biesmal viel behaglicher in Beimar befunden und fich Allen freundlichst mitgetheilt zu haben. Schiller unterbielt fich mit ihm von feinen gablreichen Gefchaften, wovon ber Alte gern fprach und bie, wie er behauptete, ihm nur wenige Beit zum Dichten ließen. Alles, mas er fcbreibe, fei nur Ausfluß bes Augenblicks; mas ihn mehr als zwei Stunden anhal= tend beschäftigen muffe, fei nicht fur ihn; einer weitlaufigen Composition sei er gar nicht fabig. Aber wie freundlich er fich auch mit Schiller unterhielt, ju einer wirklichen Unnaberung fam es nicht, ba ber Abstand ihrer Naturen ju groß mar. Gleim scheint ben Dichter ber "Rauber" auch gar nicht fur bebeutend gehalten Eben fo wenig wirkte die hergliche Freude, womit Berber bamals ber Rudfunft bes mit innigster Begeisterung geliebten Goethe entgegen fab, auf ben alten Bater Bleim befonbers ein. Um Nachmittag bes 16. verließ biefer Beimar. In Ufchersleben traf er ben Bergog von Beimar, ben er nach biefer Bufammen= funft fur ben beften beutschen Surften erflarte; er habe ibn bisher noch nicht fo gut gekannt, schreibt er. Berber reifte barauf nach Stalien, trot Gleim's Barnung vor bem »bollenheißen Banbitenlanda, von wo er nicht zurudfehren merbe, und fo wurde benn die Berbindung mit Beimar gunachft weniger leb= haft: boch unterließ Berber's Gattin nicht, von bem noch vor Berber's Abreise gurudigekehrten Goethe bas Befte gu berichten. Gleim fragte mabrend Berber's Abwesenheit einmal bei ber Freun-"Bas macht die eble regierende Herzogin? mas bin an: Goethe? mas Rnebel? Man erfahrt auch nichts von euren großen und guten Beiftern!" Schiller's gebenft er nicht, und auch die Frage nach Goethe floß nicht aus bem Bergen. Um Enbe bes Sahres 1789 lagt er ben Bergog und bie Bergogin grußen. Berber's Gattin unterließ auch in ber folgenben Beit nicht, immer von Goethe ju berichten, auf beffen "Groß= cophta" fie feine Erwartung fpannte; aber weber biefer, noch

bas frubere Erscheinen "Taffos", "Faufts" und ber "Gebichte", fonnte ihm ein Wort uber ben großen Dichter entloden.

Erft als Goethe dem Bergoge auf feinem Buge in die Cham= vaane folgte, empfant ber von ben Beitereigniffen leibenschaftlich ergriffene preugifche Grenabier wirklich einige Theilnahme fur ben berühmten Dichter, von beffen Gebichten ihn fein einziges recht ins Berg getroffen hatte. Ende November 1792 fchreibt er an Berber: "Ihr wift fo viel (von ben Kriegsereigniffen)! Goethe wird nun ichon bei euch fein; er mar zu Duffelborf bei Jacobi fcon, er ift bei all bem Jammer unferer Preugen im Lande ber Tiger ein Augenzeuge gewesen." Im April 1793 melbete Berber bem Salberftabter Freunde, Goethe habe bie erfte und größte Epopoe aller Nationen feit Somer fehr gludlich verfificirt, die auch ihm gewiß fehr wohl thun werbe. Gleim konnte feine Reugierbe, welche Epopoe gemeint fei, nicht beschwichtigen. Um Schluffe bes um bie Bofung bes Rathfels bringend fleben= ben Briefs fchreibt er: "Ift Goethe bei euch? Sier fagt man, er mare beim Bergog, in ben Blutgegenben (bei Maing)! Gruft ibn gehntaufendmal, wenn er bort ift!" Berber erwibert: "In ein paar Tagen reifet Goethe an ben Rhein und Ihr Gruß foll ausgerichtet werben." Gleim aber hat faum erfahren, bag jene Epopoe "Reinete ber Ruche" fei, als er Berber brangt: "Pladen und plagen Sie boch ben Erschaffer bes "Reineke Fuchs" (benn ohne Zweifel hat er bas alte herrliche Gebicht wie gang neu uns bargeftellt), bag er um bes alten Bleim's willen eile mit ber Berausgabe; nach Berber ift Gleim boch gang gewiß fein befter Lefer.«

Es brangte ihn jett, sich immer naher an Weimar angusschließen. In bemfelben Briefe fragt er Herber, ob er meine, baß es von irgend einem Nuben sein konne, wenn er seine »Zeitzgebichte vor und nach bem Tobe bes heiligen Ludwig XVI.« an ben Herzog und die beiben Herzoginnen sende. »Schicken Sie

ja Ihr Buchelchen an die Bergoginnen«, antwortet Berber am 12. Mai, "und wollen Sie nicht fchreiben, fo fenden Sie mir's. Es wird ihnen gewiß mohl thun. - Goethe ift heute zum Bater Rhein gereiset." Die Bergoginnen ließen burch Berber ihren Dank fur bie "Beitgebichte", bie fie mit großer Theilnahme auf= genommen, an Bleim ausrichten. Schon Ende Muguft mar Goethe in Beimar gurud; er hatte mit bem Bergog ber Ueberaabe von Mainz beigewohnt. Berber berichtete am 6 December, baf Goethe's "Reinete« funftige Oftern erscheinen werbe. ift aut", fugte er bingu, "bag Gie fich mit ihm in feinen Bett= ftreit eingelaffen." Da Gleim von ber Rudfunft bes Dichters noch nichts wußte, schrieb er einige Lage fpater: "Guer guter Rurft wird nun bald wieder bei euch fein und Goethe; beibe bewillkommt im Bergen ber alte, Grenadier; gottlob, dag beibe nicht verungluckt find!" Sehr flutig machte es ihn aber, als ber Bergog von Beimar auch feinen Abschied aus bem preufischen Dienste nahm. Noch am 6. Februar 1794 hatte er geschrieben: Der Bergog von Braunschweig ift abgegangen, bas ift nicht patriotisch; ber Bergog von Beimar geht nicht ab, bas ift echt patriotisch." Die mahre Lage ber Dinge mar ihm unbekannt; boch wie fehr fich auch der alte Grenadier über des Bergogs Ub= schied betrubte, ber ein Bernhard gegen die "Tiger« batte merben follen, er blieb biefem boch immer gewogen. Roch am 30. Marg fragt er, mas ber Bergog und Goethe machen? Muf Goethe's "Reineke" war er noch immer gespannt. Nach ber Mitte Juni besuchte Berber mit seiner Gattin ben Freund auf einige Tage in Salberstadt, wo auch uber Goethe manches Wort gefallen fein wirb.

Dieser hatte unterbeffen mit Schiller angeknupft, ein Berhaltniß, bas balb ber seit elf Jahren vorgehaltenen innigen Berbindung mit herber Eintrag thun und sie zuleht ganz fibren sollte. Um 15. September schickt Gleim an herber ein Eremplar feiner unter bem Ramen "bes Suttebens" erschienenen neueften Gebichte fur Goethe, »ben Berfaffer eines lieblichen Liebes «. be= merkt er; »vor feinen großern Berken, feinem "Großcophta«, feiner »Ibbigenie«, feinem »Zaffo« verfriecht fich bas »Suttchen«. Bon ber Uebergabe und ber Mufnahme biefes Eremplars erfahren wir nichts. Berber erwibert, Schiller fei feit einigen Tagen bei Goethe. In ber nachsten Beit schweigen bie Beimarer Briefe aans von Goethe, mabrend Gleim am 24. October fein Berlanaen bezeugt nach bem eben angefundigten neuen Beiftesfinde bef- . felben ("Bilhelm Meifters Lehrjahren"). Gar balb aber follte er arg enttaufcht werben. Ein paar Bogen bavon hielt er fur bas Schonfte, mas ein folder Ropf bervorbringen konne, mit bem gangen erften Theile aber konnte er fich nicht gufrieben er= klaren, weil er ben Inhalt fur verfanglich hielt und meinte, man muffe nichts ichreiben, worüber man einft Reue empfinden konne. Und boch hielten die lufternen Schilberungen in Beinfe's "Silbegarb" Gleim eben fo menig als Berber ab, jenen mufikalischen Roman mit Begeisterung aufzunehmen. Bie empfindlich auch Berber über ben zur hochsten Innigkeit gebiehenen Bund Goethe's und Schiller's war, bem Salberftabter Freunde verrieth er davon nichts; betheiligte er sich ja fogar an Schiller's "Horen«, und Berber's Gattin forderte im September 1795 Gleim bringenb auf, fich biefe Beitschrift ju halten, woran ihr Gatte von jest an ein fleifiger Mitarbeiter fein werbe. Dag ber Bergog von Bei= mar nichts thun wollte, um feinem Berber ein freies Beben gu verschaffen, auf bag er bloß feinen Beiftesarbeiten lebe, ver= stimmte Gleim, und er wird, ba ihm eine richtige Burbigung ber befchrankten Mittel bes Bergogs abging, auch jest feinem Minister Goethe einen Theil ber Schuld beigemeffen haben. Die Bergogin Mutter hatte bie Aufmerksamkeit, ihm um biefe Beit ein Eremplar ber Abhandlung von Mener und Bottiger über eine in ihrem Befige befindliche antite Bafe ju ichiden, woruber

er bie hochste Freude empfand; mahrscheinlich murbe er gerade baburch veranlaßt, fie gleich barauf von bem Maler Tifchbein fur feinen Freundschaftstempel portratiren ju laffen, welcher Chre weder ber Bergog und bie Bergogin noch Goethe gewurdigt murben. Bon Letterm mar weiter feine Rebe, meber von feinen Beitragen zu ben "Boren« noch von ben Gebichten im "Mufenalmanach", morin faft nur Berber's Gebichte Gleim anzogen, ben bie venediger Epigramme Goethe's entruften mußten. Beinfe, Bog und Jean Paul erfullten jest bes preugischen Grenabiers gange Seele. 3m August 1796 faben fich Gleim und Berber auf ein paar Tage in Gisleben, wo bie nun entschieben eingetretene Entfremdung Berber's von bem eng mit Schiller verbundeten Goethe nicht unbesprochen geblieben fein wirb. Den Sturm, welchen bie im nachsten »Mufenalmanach « erscheinenben "Xenien" von Schiller und Goethe erregen follten, abnte feiner von Beiben.

Um 7. October 1796 fandte Berber's Gattin an Gleim ben neuen bie "Xenien" enthaltenben "Musenalmanach", worin auch eine Angahl von Berber's Gebichten fich fanb. "Die Xenien«, fchrieb fie, "find von Goethe und Schiller. - Benn Sie Erlauterungen barüber munfchen, fo fragen Sie; wir haben bas Meifte bavon herausgekriegt; wenn wir aber im Dunkeln find, bann fragen wir bie Berren nicht." Berber außert fich mit Bitterkeit uber ben »neuen Parnaga, ber bier emporfteige. »Wir haben mehrere folder Ragbalgereien erlebt und miffen, mas aus ihnen wird." Goethe's "Aleris und Dora" begrußte Gleim als ein »herrliches Kind bes Baters vieler nicht fo herrlicher Rinder«, bagegen machten ihn viele ber Tenien uber bie Menfchheit feuf-"Goethe=Schiller fo unbuman! Golche Ratbalgerei? Sa. wohl recht Rat= und Raterbalgerei, folchela Dag auch ein Xenion auf ihn gemungt fei, vermochte er eben fo menig beraus= zubringen, als A. B. Schlegel, bag bie "jungen Repoten", bie

ihm viel Ropfbrechens machten, auf ihn und feinen Bruber gin-Erft von Kalt horte Gleim, bag Bieland unwillig fei uber bie Ungriffe, bie fich Goethe und Schiller gegen ihn erlaubt. "Bo find' ich biefe Ungriffe ?" fragt er am 10. December Berber's Gattin. "In ben Xenien habe ich fie nicht gefunden, und Clamer Schmidt (in Salberstadt), auf beffen (munblichen) Commentar Ihr mich verwiesen habt, hat sie nicht nachweisen konnen. Alfo muffen's wohl beimtudische Angriffe fein in Schriftbogen, bie ich jest nicht mehr lefe. Sie mogen übrigens angreifen, fo viel und fo arg fie wollen, mich fummerts nicht. Es mare mir unlieb, nur weil ich mit ein paar Worten gegen bie "Xenien" mich erklaren wollte. That' ichs angegriffen, fo fcbien' ich nicht mehr unparteiifch. Sagt mir, Ginzige, Gure Meinung megen bes beigehenden Befprache (uber bie Tenien). Dag es vor ber Nachricht wegen ber Goethe-Schiller'schen Ungriffe gemacht fei, werbet Ihr bem mahrheitliebenden alten Buttner, ber im Scherz nicht einmal Unwahrheit fagt, wohl glauben!" Jenes Gefprach eiferte ohne Zweifel gegen biefe inhumane Streitweife, welche ber Beit und bes Charafters ber beiben hochbegabten Dichter unmurbig fei. Gine furz vorber in Erfurt erschienene Schrift: "Dhnmaggebliche Borichlage zu einem allgemeinen literarischen Frieden «, batte Gleim mit befonderm Bohlgefallen gelefen. Als er in Er= fahrung gebracht, daß ihm bie Xenien vom nalten Deleus« gelten follten, bem leiber bie fpannenbe Rraft und bie Schnelle mangle, »bie einst bes G\*\*\* (Grenabiers) herrliche Saiten belebt", ließ es ihn nicht ruben, bis er biefen bei aller Unerkennung feiner frubern Rriegslieder bitter empfundenen Ungriff erwidert hatte. Muf die Meugerungen von Berber's Gattin: "Bas bie Revolu= tion nicht vollendet hat, das vollenden die » Xenien« beim deutschen Parnag," ermiberte Gleim am 1. Februar 1797: "Die Xenien vollenden? 3ch leg' es aus, bie Tenien find reißende Bolfe, noch arger als bie Jakobiner. Die gegen sie ausgegangenen

Rager find gar ichlechte Schuben. Bieland, boff ich, wird fie treffen, und, fo Gott will, ber alte Peleus, euer ewiger Gleim." So glaubte ber entruftete Alte alfo mirklich fcharfer als bie bis= berigen Erwiderungen, unter benen es an grobftem Gefchut nicht gefehlt hatte - und auch eine wißige mar von Samburg ausgegangen - mit feinem Bogen bie Tenienbichter treffen gu ton= nen. Bergebens fuchte Berber's Gattin ihn gurudzuhalten. "Sie, Allerbester«, schreibt fie am 10. Februar, »werben boch fein Wort uber ben Peleus verlieren! Dir hat er ein Fieber verurfacht und (burch eine herbe Meugerung baruber) bie vollige Ungnabe vielleicht von Goethe jugezogen. Laffen Sie bie verdorrten Ge= muther in ihrem Talent übermuthig und fich einzig fuhlen. Gei nur unfere Quelle bes Lebens (Gie wiffen boch, bag beim Rinde das Berg zuerst anfangt sich zu bewegen) frisch und gesund! Und bei wem ware fie fo frifch, fo jung, fo gefund als bei Ihnen! D Sie werben gewiß ben Bogen zu fpannen miffen, anders als bie Gegenrenien; ift es aber nicht schoner zu schweigen? Doch ich will Ihr Gefuhl nicht ftoren; thun Sie, mas Ihr guter Ge= nius fagt!" Das Gegenwort mar indeg icon bei Unkunft die= fes Briefes ausgesprochen, wie Gleim am 1. Marz berichtet, schwerlich aber schon gedruckt; boch wie hatte Gleim etwas fchrei= ben konnen, ohne es fofort in bie Druckerei zu geben! Und nicht allein ließ er es brucken; mahrend er fo manches Unbere blog fur Freunde bem Druck übergab, manberte feine »Rraft und Schnelle bes alten Peleusa\*) gleich in ben Buchhandel Bare die Mahnung ber Freundin eine Boche fruber gekommen, so verlore er mohl kein Bort, außerte er; indeg, hoffe er, werde fie mit bem alten Peleus, wo nicht gang gufrieden, boch auch nicht gang unzufrieden fein. Doch scheute fich Gleim fein Buch=

<sup>\*)</sup> In die echte Originalausgabe von Gleim's Werfen find hieraus nur einzelne Sprüche ohne Andeutung ihrer frühern Beziehung übergegangen; sie sinden sich im "Anhang" zu den "goldenen Sprüchen des Pythagoras".

77

lein ber Freundin zu überfenden, welche es erft am 12. April aus bem Buchladen erhielt. Die Pfeile bes alten Grenadiers richteten fich befonders gegen Goethe, bem er ben auf ihn ge= richteten Scherz um fo ubler nehmen zu muffen glaubte, weil er sich ihm freundlich genabert hatte. Wie aber hatte biefer bie gang berechtigte, fich im Tobtengefprach fo prachtig barbietenbe Frage nach bem alten Peleus bem Freunde Schiller, von bem fie wohl ohne 3meifel fammt, verwehren konnen, befonders ba Gleim nur angebeutet mar? Gleim's Spott ift fo fabe als moglich, aber wie kindisch er auch fich ausnimmt, hat er boch feine Pfeile gegen Goethe in alle Bitterkeit getaucht, beren er fabig war; unterlagt er ja auch nicht auf feine Stellung am Sofe anzuspielen. Go bemerkt er, wer ber Leibenschaften Rnecht fei. biene bem Baterlande ichlecht, moge er Dichter ober Staats= minifter fein; er erinnert ihn, ob er nicht bedacht, mas Umalie (bie Berzogin Mutter) fagen mochte, wenn fie folche inhumane Berfe lefen murbe; er fragt, ob biefem, ber mit feinem Stod um fich schlage, ber Sof nicht lange schon verboten fei. Goethe erhielt bier ben formlichen Absagebrief in ben Berfen, die ein nichts weni= ger als treues Bilb feines frubern Berhaltniffes zu ihm geben:

> Seitaer ben bofen Geift aus feinem Ritter trieb\*), Und bann nachher getreu ber guten Sitte blieb, Seitbem ift er mein Mann, ift fast mein Freund gewesen. Seitbem er Xenien und Epigramme \*\*) schrieb, Seitbem, beim Zeus! kann ich sein Lieblichstes nicht lesen.

Bosheit, Sittenhaß, Neib, Gift und grenzenlose Ehrsucht, die keinen neben sich bulben wolle, wirft Gleim besonders Goethe vor, neben bem Schiller's nur zuweilen gedacht wird, wo er von ben beiben Xeniendichtern spricht, diesen »so spiegelrein erschaffe-

<sup>\*)</sup> Er beutet auf bie Tilgung von ein paar unanständigen Ausbruden in ber Ausgabe bes "Gog" im zweiten Bande ber Werfe (1787).

<sup>\*\*)</sup> Die venebiger Epigramme in Schiller's Mufenalmanach auf bas Sahr 1796.

nen Gottgefchopfen«, welchen ein Braufewind bie Ropfe verbreht habe. Den hobern 3med ber "Xenien" ahnte Gleim noch weniger als Boff, herber und fo viele Andere. Goethe und Schiller achteten diefer Mudenfliche nicht, die fich von Berber's und Boffens Seite ber allerhochften Unerkennung zu erfreuen batten. Berber meinte, Gleim fei »unfaglich gut gegen bie - « (er unterbrudt bas beabsichtigte Schmahwort), und feine Gattin ruhmte baran die "gartefte, innigfte Sittlichkeit". Berber, fugte fie hingu, fei nebenher tiefer von Goethe verwundet, als durch alles, was in ben "Xenien" ftehe, und konne fich bagegen nicht offentlich erklaren. "Schweigen ift unfere Pflicht; die Beit, die Remefis wird alles in die Bage bringen: fie nimmt auch Ihre Liebes= blatter voll Tugend und Beisheit in ihren Bufen; fie muffen fur jeden, der die Feder in die Sand nimmt, heilige Regeln fein." Nur Gine von ben Gleim'ichen Xenien munichten Berber und feine Frau meg, und ju ein paar andern machten fie Be= merkungen. Dem Berfaffer felbft gefiel ichon manches nicht mehr, und er munichte alle, bie ben Beimarer Freunden nicht besonders gefallen hatten, gang meg ober "feiner auf Umors Muble geschliffen«. Sa er außerte, ba es ihm nicht gelungen, bas Unstimmen bes groben, ungesitteten Tones ber Gegner ber "Xenien" burch feine Berfe zu verhindern, fo argere es ihn, daß er nicht gang geschwiegen; und boch benkt er an eine zweite Auflage feiner "Rraft und Schnelle bes alten Peleus", worin er alles tilgen werbe, was Berber's Gattin nicht billige, »wenn auch bie Xenien ben alten Peleus mit Ranonen beschöffen«. Daruber fonnte er aber gang ruhig fein: Schiller und Goethe thronten uber ihm in reinerm Mether; fie ließen gern ben alten Mann, ber bas Dichten nicht aufgeben konnte, feines Spielmerks fich freuen und gonnten ihm und feinen Berehrern ben Bahn, bag er ins Schwarze getroffen und die mahre Rraft und Schnelle bes Grenadiers glangend bewährt habe.

An eine vorurtheilöfreie Burbigung der Dichtungen Goethe's und Schiller's von Gleim's Seite war von jest an um so weniger zu denken, als Herder's Erbitterung gegen die verbundeten Dichter sich immer steigerte. Dieser schreibt am 24. November 1797 an Gleim, von neuen Almanachen sei nur der von Schiller und der mit Goethe's "Hermann und Dorothea" zu ihnen gelangt, und er fügt in Bezug auf lettern hinzu: "Den haben Sie doch auch gelesen?" Zu einer weitern Empfehlung des herrlichen, aus tiefster Seele gestossenen, echt vaterländischen Werkes bringt er es nicht. Voß war naiv genug, an Gleim zu schreiben: "Jorothea" gefalle, wem sie wolle, "Luise" ist sie nicht«, was benn Gleim sogleich in die schwachsinnigen Verse brachte:

Luise Boß und Dorothea Goethe, Schön beibe wie die Morgenröthe, Stehn da zur Bahl!
Und Bahl macht Qual!
Hier aber, sehr, ist nichts zu qualen,
Hier fann die Bahl nicht sehlen.
Luise Voß ist mein, in Lied und in Idyll;
Die andre nehme, wer da will!

So wunderlich, ohne Ahnung des hohen Werthes des aus vollstem Gemuth krystallrein fließenden Goethe'schen Gedichtes, an welchem wenigstens der gewaltige Hintergrund der Zeit und die mannhaft deutsche Gesinnung den alten Grenadier hatten ergreisen mussen, ging er darüber zur Tagesordnung, um sich in der Bewunderung von Herder, Boß, Jean Paul und andern Freunden zu verlieren. Herder schreibt den 29. Juni 1798 an Gleim, ob er im "Lyceum« und "Athenaum« (der Brüder Schlegel) gelesen, wie dort Lessing, Jacobi, Lasontaine u. A. behandelt seien, und er läßt sich zu der auf Goethe deutenden bittern Leußerung hinreißen: "Ein einziger paradirt auf Erden, Apolls

Stellvertreter, der Eindichter. Wir wollen hinunter, hinunter!" worauf Gleim erwidert: Lyceum und Athenaum hab' ich nicht gelesen, werde sie nicht lesen, weiß also nicht, wer der eine Dichter ist — vermuthlich Schiller." Herber solle doch kritische Blätter für die guten Menschen schreiben; "für die bosen mogen die Goethen und die Schiller welche schreiben." Diese beiden dachte er sich jest als Inbegriff alles Bosen, weshalb er auch nicht wollte, daß Jean Paul in Weimar seinen Sitz nehme.

Im Januar 1799 flagt Berber, bag im "Athenaum", "Lyceum" und andern Beitschriften ein neu Geschlecht aufgebe, bem fie aber nicht aus dem Wege weichen wollten. "Jest ift Schiller bier«, bemerkt er in bemfelben Briefe, "an beffen "Piccolomini« fleißig probirt wird. Ich kenne nichts bavon und erwarte rubig bie zweite ober britte Auffuhrung, wie ich benn bei feinem »Ballensteins Lager" nur in ber vierten Reprafentation mar." So wenig Untheil nahm er an bem neuen bramatischen Aufschwung. ber ihm ein Grauel ichien. Gleim antwortete: "Bom "Uthenaum« und "Enceum" wiffen wir noch nichts; in ihnen, fagt man, waren bie Bruber Schlegel argere Faunen, als bie Schiller und bie Goethen in ben "Xenien" gewesen waren. Wie mogen bie Schiller und die Goethen fich freuen, bag bie neuen argern Raunen bie alten vergeffen machen!" Berber ließ fich boch bestimmen, zu Schiller's lettem "Mufenalmanache« (auf bas Jahr 1800) einige Gebichte beizusteuern; bas barin enthaltene Bebicht, »bie Schme= ftern von Lesbos", von Umalie von Imbof, ichien ihm Goethe's "Dorothea" zwar nicht auszustechen, boch mit ihm zu wetteifern. Gleim's Born gegen bie Beimarer Diosfuren hatte fich unterbeffen etwas gelegt. Er las in Goethe's "Propplaen" mit Bergnugen, und Schiller's Gedichte im angeführten "Mufenalmanach«, »bie Glocke« und »bie Erwartung«, schienen ihm feine Tenienfunden zu tilgen; die erftere werde ein Diamant in feinem Lorberkranze fein. Wie wenig aber fein Groll wirklich getilat

war, wie er Goethe meber als Menfchen noch als Dichter Berechtigkeit widerfahren laffen konnte, ergibt fich aus ber munberlichen Meußerung, bie ihm am 22. Marg 1800 bei ber Nachricht entfuhr, Jean Paul werbe Beimar verlaffen. "Guer Bergog und feine Rathgeber laffen folden Gingigen aus bem Banbe?" ruft er aus. "Goethe fchreibe noch einen "leibenben Berther". fo wird er mein Selb boch nicht! Er befindet fich in feiner Saut wohl, feine Bruber in Apollo geben ihn nichts an. Dit feiner "Dorothea" treiben feine Freunde boch mahrlich großen Unfug! Daß fie eine Satire gegen Boffens "Luife" fei, fann ich mir nicht ausreben. Beil aber Goethe bie Borrebe zu ihr, bie man zu Leipzig mir verfagte, weislich nicht hat brucken laffen, fo fann und mag ich's nicht beweisen. Beg, weg mit biefen Irbifchen!" Konnte altersschwache Urtheilslofigkeit und argfte Berblendung weiter geben! Bleim fann nicht bie Elegie » Sermann und Dorothea" meinen, die Boffens "Luife" pries, und erft ei= nige Monate fpater erfchien, im fiebenten Banbe ber »neuen Schriften". Man hatte ihn falfch berichtet.

Herber's und feiner Gattin Besuch im Juli 1800 war nicht geeignet, eine freundlichere Stimmung für Goethe und Schiller in Gleim's Seele anzuregen, bagegen bewirkte die Anwesenheit des Erbprinzen von Weimar zu Halberstadt im August und September ein näheres Berhältniß zum Weimarer Hof. Der Erbprinz war an Gleim vom Herzoge und von der Herzogin empsohlen; mehreremal kam er zu ihm, wo Gleim auf ihn zu wirken suchte, und auch der Herzog selbst sprach beim alten preußischen Grenadier vor. Wie wenig letzterer im Stande war, ein so großartiges Werk wie Schiller's "Wallenstein" zu würdigen, bessen erste im Frühjahr erschienene starke Auslage in wenisgen Monaten vergriffen war, bekundet seine Aeuserung vom 12. October: "Gestern singen wir an Schiller's "Wallenstein" zu lesen, lasen nur das "Lager". Welch ein Spektacul! Und wozu?

Belche Birkung soll's thun? Zwei Bachtmeister wie Paul Berner (in Lessing's "Minna") konnten die Stimmung der Soldaten für ihren General eine Million mal besser dem Zuschauer bekannt machen. Ob ich das ganze Stück mir werde vorlesen lassen? Ich glaube, nein! Ich fürchte mehr solch Spektacul. Shakesspeare ist ein ganz anderes." Bie konnte nur Gleim Shakesspeare's Schatten anrufen! Belche ganz andere Vorstellungen dieser vom Besen des Dramas hatte, zeigen seine eigenen, kurz vorher erschienenen, von Herder freundlich begrüßten sogenannten "dramatischen Gedichte". Schiller, meinte er, arbeite bloß aus schlagende Wirkung, sinne nur auf Trauriges, Hestiges, Schrecksliches.

Den Unfang bes neuen Jahrhunderts hatten Goethe und Schiller mit einer Reihe von Festlichkeiten ju feiern gebacht, bie aber, wie Berber an Gleim berichtet - er fpricht von ben "schonen Beiftern und Genies" - fehr "jusammen schrumpften". Gleich nach bem Beginne bes Jahres marb Goethe von einer heftigen Krankheit ergriffen, die ihn bem Tobe nabe brachte. 2113 Berber's Gattin bie gludliche Rettung bes tobtlich Erfrankten ohne besondere Bezeigung von Theilnahme melbete, bie fie anderwarts, wie in gleichzeitigen Briefen an Anebel, verrath, brach boch Gleim's Gutmuthigkeit mit Gewalt bas ftarre Gis: eine eben bestandene Rrankheit hatte ihn weicher als gewohnlich geftimmt. Go fcbreibt er benn am 8. Februar 1801: "Daß euer Goethe, ber bann und wann nur meiner nicht auch ge= wesen, die fatale Rrankheit überstanden bat, freut mich febr. Gott erhalte ben Beffern ber beften Belt!" Gleich barauf fam ber Erbpring nach Salberftabt, bem Gleim fur ben bevorftebenben langern Aufenthalt fein Saus am Domplate anbot; zu feinem Merger aber miethete man fpater, als er bas Saus fchon ju diesem 3mede bergerichtet hatte, eine andere Bohnung. Da= gegen hatte er bald bie Freude, ben Bergog und die beiden Pringen in feinem Saufe gu begrußen. Das gunehmenbe Alter und bie nach einer ungludlichen Operation eintretende vollige Erblinbung machten Gleim immer gramlicher; boch ließ er fich nicht abhalten, noch immer fort zu fingen und feine neuen Gebichte auf eigene Roften bruden ober burch Bermittlung von Berber's Gattin, beren Urtheil fein hochftes Gericht bilbete, in ben jest von Bottiger berausgegebenen "Mercur" einruden zu laffen. Goethe, ber mit Schiller in aller Rube bie neueften Regungen ber Dichter ber von Wieland als golben gepriefenen alten Beit betrachtete, konnte boch feinen Merger nicht unterbrucken, bag ber altersichmache Mann noch immer nicht ablaffen wollte zu reimen und feine Reime ber Belt als etwas Befonberes aufzubrangen, und fo fcbrieb er einmal auf ben Umfcblag eines neuen Beftes bes "Mercur" (es mar bas neunte bes Jahres 1802)\*) bie spater unter die "zahmen Xenien« aufgenommenen, in ber außern Form bie Gleimischen Reime parobirenben Berfe:

> Ins Teufels Namen, Bas find benn eure Namen! Im beutschen Mercur Ift feine Spur Bom Bater Wieland; Der steht auf bem blauen Einband, Und hinter bem verfluchtesten Reim Der Name Gleim.

Gleim hatte das betreffende Gedicht an Bottiger geschickt, aber, als es bereits gedruckt war, noch zwei Schlußstrophen gesandt, die am Ende des Heftes des "Mercur" nachgebracht wurden. Herder's Gattin schreibt am 28. October: "Es ist gemeinschaftlich beschlossen, daß Ihr Lied in den November ordentlich und ganz eingerückt werde, damit es seine volle Wirkung übe. In diesem Liede sind Sie ein Priester der heiligen Natur." Wenn Goethe sich son Gleim's Reimereien ärgerte und sich zuschwor, wie er

<sup>\*)</sup> Rach Riemer's Angabe im hanbidriftlichen "Rachlaß zu Goethe".

fpåter an Belter berichtete, fich in feinem Alter vor einer gleichen Thorheit zu huten, fo verfehlte Berber's Gattin nicht, ihren und ihres Gatten Ingrimm über bie Leitung bes Beimarer Theaters und bie Erfolge ber Schiller'ichen Dramen, Die fie freilich nicht mit Namen nennt, bem fingenden Blinden in Salberftabt mit= So ichreibt fie am 2. Marg 1802, nachbem fie in bitterfter Beife fich uber ben alle Schamhaftigkeit und Sitte be= leibigenben "Jon« von A. B. Schlegel und über Goethe's Theaterleitung ausgelaffen: "Das Bichtigfie, bas jest in ber Belt eriffirt, ift bies Puppenspiel auf ben Brettern! Und mas konnte es fein und werben nach ben Regeln bes Ariftoteles!" Perfonlich icheint Gleim gegen Goethe nicht mehr verftimmt ge= wefen zu fein; er betrachtete ibn jest als ben einflugreichsten Beimarifchen Gelehrten, von beffen Mitwirkung er überzeugt mar, wenn es einen wohlthatigen 3med gelte. Als es fich um eine Unterftubung fur ben Philologen Bothe handelte, ber ein Bein verloren hatte, außerte er, konnte er bie Sache fo fraftig betrei= ben, wie er es bei ahnlichen Gelegenheiten gethan, fo mußte ihm Goethe bie Beitrage ber Beimarifchen Gelehrten einfammeln.

Die Nachricht von bem am 18. Februar 1803 erfolgten Tobe Gleim's konnte Goethe und Schiller, welche damals bie Aufführung der "Braut von Messina" eifrigst vorbereiteten, nicht tief berühren; hatte ja der vierundachtzigjährige erblindete Dichter sich långst überlebt. Klopstock und Herder folgten ihm in demselben Jahre. Aber auch das herrliche Zusammenwirken der beiden verdündeten großen Dichter sollte der Tod nur zu bald lösen. Benige Monate später, im August 1805, besuchte Goethe in Begleitung seines fünfzehnjährigen Sohnes und des berühmten Philologen Bolf auf einem längern Ausstuge auch Halberstadt, wo sie von Gleim's Nessen, Bilhelm Körte, einem vertrauten Schüler Wolf's, freundlichst aufgenommen wurden. "Gleim's Bohnung deutete auf reinliche Bohlhäbigkeit, auf ein

friedliches Leben und ftilles geselliges Behagena, ergablt Goethe. "Sein vorübergegangenes Birten feierten wir an feiner Berlaffenschaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgezeigt, und Berr Rorte verfprach, durch eine ausführliche Lebensbeschreibung und Berausgabe feines Briefwechfels einem jeden Unlag genug gu verschaffen, auf feine Beife ein fo mertwurdiges Individuum fich wieder hervorzurufen." Der Freundschaftstempel, worin Gleim bie Bruftbilder von 118 feiner Gonner und Freunde versammelt hatte, marb befucht und als ichones Beugnig betrachtet, wie er bie Mitlebenden, die er fchatte, ju ehren gewußt. Much feine . unter bem Ramen Gleminde als Leiterin feines Saushaltes bekannte und in ihrem Rreise gefeierte Nichte murbe auf ihrem Siechbette begrußt; man erging fich mit ihr in Erinnerungen an bie vergangenen Zage, beren fie auf bas lebhaftefte gebachte. Enblich trat man auch an bie Gruft, welche ber Greis in feinem geliebten Garten fich bereitet hatte; rund herum fanden feiner Unordnung gemäß Marmorurnen, auf welchen die Namen und Tobestage feiner ibm vorangegangenen Freunde eingegraben waren. Nur bunkel erinnerte fich Goethe noch bes Befuchs, ben er Gleim vor zweiundzwanzig Jahren abgeftattet hatte.

Als ber Dichter die "Unnalen" seines Lebens niederschrieb, suchte er bei Gelegenheit dieses spätern Ausenthalts zu Halbersstadt das Bild des heimgegangenen preußischen Grenadiers in liebevoller Burdigung zu entwersen, über dessen Dichtung und Birksamkeit er schon gelegentlich im zweiten Theile von "Bahreheit und Dichtung" (1812) sich ausgesprochen hatte. "Dem allegemeinen deutschen Besen", bemerkt er, "war Gleim durch seine Gedichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Poesie, von der technischen Seite besehen, ist rhythmisch, nicht melodisch, weshalb er sich denn auch meistens freier Silbenmaße bedient; und so gewähren Bers und Reim, Brief und Abhandlung, durch einander

verschlungen, ben Musbrud eines gemuthlichen Menschenverftanbes innerhalb einer moblaefinnten Befdrankung. - Ein leiben= schaftliches Bohlwollen lag feinem Charafter zu Grunde, bas er burch Bort und That wirkfam zu machen fuchte. Durch Rebe und Schrift aufmunternd, ein allgemeines rein menschliches Befuhl zu verbreiten bemuht, zeigte er fich als Freund von jebermann, bulfreich bem Darbenben, armer Jugend aber besonders Den eigentlichsten Burgerfinn gesteht er ihm in jebem Betracht zu und bezeichnet ihn als echten Patrioten und Liberalen, ber bie ihm angeborene, feiner Ratur nothwendige Religion bes rechtschaffenen Mannes immerfort ausgeubt. glaubte Goethe noch bem beimgegangenen berglich gutmuthigen Gleim, bem Enthufiaften fur Freundschaft und Bieberteit, bem Preufen über alles galt, ein murbiges Chrendentmal grunden ju muffen, wie wenig ihm auch im Leben bie Doglichkeit eines nabern Berhaltniffes zu bem in einem gang anbern Rreife murzelnden Manne gegeben mar, beffen Wege nicht bie feinen fein fonnten.

## J. M. R. Zenz.

Bie im wechfelvollen Beltleben bie launenhafte Gludegottin oft arge Berkennung ober blinde Ueberschatung ben Menschen gutheilt, fo ubt auch in ber Beschichte bes faatlichen wie bes aeistigen Lebens Schiefes Migurtheil baufig feine angemaßten Rechte, und nicht felten bedarf es geraumer Beit, ehe ber Strahl ber Bahrheit burch ben Bolfennebel bringt, ben hartnactig gehegtes Borurtheil um eine bedeutende Perfonlichkeit gufammen= gezogen bat. Bleibt es immer ein wohlthuendes Gefuhl, einen lange umherschleichenden Grrthum ju verscheuchen, um fo lohnen= ber muß es fein, einem Berkannten ju feinem Rechte ju verhel= fen, und wer mochte nicht gern freudig zustimmen, so oft eine folche That ber Gerechtigkeit geubt und baburch ber alte gute Glaube bemahrt wirb, bag bie Sonne ber Bahrheit alles ans Licht bringe! Allein nicht felten geht eine folche Ehrenrettung aus einseitiger Auffaffung, willkurlicher Borneigung und einer gemiffen Gucht hervor, einen armen Gunder vor ben Mugen ber Belt herzustellen. Derartigen Bersuchen entschieden entgegen= gutreten, ift eine um fo bringenbere Pflicht, als baburch anbere bei ber Sache Betheiligte in ein ungunftiges Licht gefett werben, und fo bie Bahrheit nach zwei Seiten bin verlett erscheint.

Bu biefer Betrachtung veranlagt uns eine 1857 in ber Schweiz erschienene, im beutschen Buchhandel nicht verbreitete Schrift bes burch feine begeisterte Liebe fur beutsche Dichtung bekannten frubern gandammanns bes Cantons Margau, Eduard Dorer-Galoff\*), worin er bie bisherige, auf Goethe jurud's gebende Muffassung bes burch feine Ueberschmanglichkeit und fein trauriges Ende bekannten Sturm= und Drangbichters 3. M. R. Beng gurudgumeifen und eine gunftigere Unficht von feiner Derfonlichkeit anzubahnen bestrebt ift. Der Berfaffer hat fich burch ein paar bisher übersehene Nachweisungen und die Mittheilung einer Ungahl Briefe von Beng an Lavater und Sarafin, von benen bisher nur weniges bekannt mar, ein anerkennenswerthes Berdienst erworben, wenn er auch die Pflicht eines Berausgebers nur halb erfullt bat, ba er nicht allein bem Befer einzelne Nachweisungen schuldig geblieben ift, sondern auch Nro. 4 bis 15 ber Briefe an Lavater wirr durcheinander, oft ohne jede Andeutung ber Beit, gegeben hat \*\*). Alles übrige, mas bier zu Bun= ften von Beng und gur Berichtigung bes Goethe'fchen Urtheils jum erstenmal aufgestellt wird (vieles ift von andern fcon be= mertt), muffen wir als irrig gurudweisen, ba ber Berfaffer gang einseitig urtheilt und bedeutende feststehende Punkte außer Acht gelaffen hat. Muf alle einzelnen Unrichtigkeiten, wie g. B. baß Goethe Lenz nach Beimar gezogen (G. 147), naber einzugeben. liegt und fern, wir versuchen vielmehr bas Bild von Beng und bie Gefchichte feiner ungludlichen Bestrebungen, fich eine Stellung ju gewinnen, mit befonderer Beziehung auf Goethe nach allen vorliegenden Briefen und Berichten zu entwerfen; wonach fich bie

<sup>\*)</sup> J. M. R. Leng und feine Schriften. Nachtrage zu ber Ausgabe von L. Tied und beren Erganzungen. Baben 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Zeitfolge follten fie also geordnet sein: 6. 8. 14. 15. 12. 4. 5. 7. 11. 13. 9. 10. Auch in ber Datirung und Ordnung ber Briefe an Sarasin herrscht argste Verwirrung; Monats: und Jahresangaben sind falfc.

meiften ber gegentheiligen Aufstellungen Dorer=Egloff's von felbft erlebigen.

Benn Goethe unter ben Charaftergugen von Beng ben entichiebenen Sang gur Intrique um ihrer felbft wegen und einen gemiffen von jebem anerkannten, bebauerten, ja geliebten Bahnfinn bervorbebt, fo gibt er uns bier bas Ergebnif feiner eigenen Erlebniffe mit ihm ju Strafburg und fpater in Beimar, fo wie alles besjenigen, mas er von andern über ihn erfahren, fo baß es fich ale vollig ungerechtfertigt ergibt, ein folches auf langerer perfonlicher Berbindung und feststehenden Thatsachen berubenbes Urtheil leichter Sand zu verwerfen. Daß Goethe felbft feine Schilberung nicht als ausgemachte, vollständige Bahrheit binftelle, ift eine eben fo unmahre Behauptung, als bag er fich hauptfachlich burch Friederikens Bericht bagu habe bestimmen Die Grundzuge feiner Beurtheilung nahm er aus feinem engern Busammenleben mit ihm ju Strafburg und feiner weitern brieflichen Berbindung; fpater hatte er in Beimar ein halbes Sahr lang bie befte Belegenheit, feine Kenntnif von ibm zu erweitern. Wenn er ihn noch im Jahre 1773 einen treffli= chen Jungen nannte, ben er wie feine Geele liebe, fo fann biefe Neugerung nur bas bergliche Gefallen bezeugen, bas er bis babin an feinem fonderbaren, von Beift und gaune fprudelnben, und mo ibn nicht feine Intriquenfucht verleitete, autartigen Befen fant, bem er aus innigem Untheil vieles gern nachfah, ber ja auch mit folder leibenschaftlichen Barme an ihm zu bangen Schien.

Lenzens tolles Wesen, das Goethe am besten durch das gar manche Seltsamkeiten zusammensassende englische Wort whimsical bezeichnen zu können glaubt, wird in brieflichen Aeußerunzen von ihm und Wieland in der Zeit seines Weimarer Aufentshalts bezeichnend genug hervorgehoben. Goethe spricht gleich am Ansang von einer "Eselei" Lenzens; später bemerkt er, dieser

sei unter ihnen wie ein krankes Kind, dem sie zum Spielzeug ließen, was er wolle. Nach Wieland führte er beinahe jeden Tag einen oder den andern Streich auß, der jeden andern als ihn in die Luft gesprengt hatte. Ein andermal nennt dieser ihn gut und fromm wie ein Kind, aber zugleich voller Affenstreiche, woher er oft ein schlechterer Kerl scheine, als er sei und zu sein Bermögen habe; manchmal richte er Unheil an, bloß weil er nichts anderes zu thun wisse. Sieben Monate nach Lenzens Entsernung von Beimar bezeichnete er ihn als einen guten Jungen, der mit so viel Genie ein dummer Teusel und mit so viel Liebe bisweilen ein so doshafter Affe sei, und sogar öffentlich schonte er ihn nicht, da er im "Sommermärchen" den "Bruzder Lenzen" (den nicht außgeschriebenen Namen ergiebt der Reim) zur Vergleichung herbeizieht bei seinem Junker, der sich auß der ersten Impertinenz durch eine zweite zieht.

Much Lavater gab Beng gang auf; er rechnete ihn zu ben "gespornten Narren«, bie noch ein Quantum von Menschen= verftand und Genialitat befiten. Benn Dorer-Galoff bemerkt. Goethe fei ber einzige von feinen Beitgenoffen, ber ben armen Lenz ber Intriguensucht beschulbigte, so ift feine unwiderstehliche Luft zu tollen Streichen, bei benen er oft bitter verlette, ohne sich irgend ein Gewissen daraus zu machen, boch auch durch Bieland fattfam beftatigt, und aus feinen eigenen Briefen tonnen wir den vollsten Beweiß liefern, wie er die Belt zu beruden, fich einen Schein zu geben gesucht. Goethe's Urtheil uber Beng zu beanstanden, ift burchaus fein Grund gegeben. man es gar magen burfe, feinen Bericht uber bie feltfame Liebesgeschichte mit ber Beliebten bes altern Freiherrn von Rleift, bie er ihm mundlich und hernach schriftlich mitgetheilt, ohne weiteres zu verwerfen und barin blog ben Plan eines zu fchreiben= ben Romans zu feben, ift kaum zu begreifen, wenn wir auch gern zugestehen murben, bag Goethe sich mohl irrte, wenn er

von einer frühern mündlichen Mittheilung spricht, da die dieser Liebesgeschichte vorhergehende Entsernung des ältern Freisherrn in den Sommer 1774 fällt, und Lenz kaum bis zur Zussammenkunft mit Goethe im Sommer 1775 die Sache verschwiesgen haben dürfte. Möglich, ja wahrscheinlich ist es, daß Lenz seine Erzählung an Goethe romantisch gefärbt habe, aber schwerslich beruhte die Sache auf bloßer Einbildung; ja fast scheint es, als ob Goethe selbst bei seiner spätern Anwesenheit in Straßburg (1775) von Lenz zu dieser Geliebten geführt worden, sie wenigstens kennen gelernt habe.

Nicht lange Beit mar Beng in Begleitung (wie er felbft fagt, als Gefellschafter) zweier in frangofische Dienste getretenen livlandifchen Freiherren von Rleift ju Strafburg angefommen, als er Goethe's Bekanntschaft machte, mahrscheinlich burch Bermitt= lung bes Actuars Salzmann, bes Borftehers von Goethe's Tifch= gefellschaft. Goethe befand fich von Mitte Upril bis gegen Ende Mai zu Sefenheim, von wo er feine leidenschaftlich bewegten Briefe an Salzmann fchrieb; biefer fprach bavon in feiner Mentorweife mit Beng, ber eine eigene Reigung befaß, hinter briefliche Mittheilungen zu gelangen. Beng felbst schreibt einmal fpå= ter, als er fich in Friederiten verliebt ftellte, an benfelben Salgmann: "Ich erinnere mich noch wohl, bag ich ju gewiffen Beiten ftolz einen gemiffen G. (Goethe) tabelte und mich mit meiner fittsamen Beisheit innerlich bruftete wie ein welscher Sahn, als Sie mir etwas von feinen Thorheiten ergahlten." Goethe's Bekannt= schaft wird Leng in ber Beit von Ende Mai bis gum 22. Juni gemacht haben, an welchem Tage biefer mit zwei andern Ge= noffen bie Reife nach Saarbruden antrat, die ihn auf ber Beim= fehr wieder nach Sefenheim fuhrte. Erft nach ber Rudfehr von bort scheint Leng in ein nabes Berhaltniß zu Goethe getreten zu fein, bas fich balb zu innigfter Reigung fteigerte. lich fagt biefer, fie hatten fich felten gefeben, ba Bengens Gefellschaft nicht die seine gewesen, doch håtten sie Gelegenheit gesucht, sich zu treffen und sich gegenseitig mitzutheilen. Allein eine so genaue Bekanntschaft, wie sie Goethe von Lenz hatte, könnte unmöglich in so kurzer Zeit erfolgt sein, wenn sie sich selten gesehen håtten, und wie leidenschaftlich sich Lenz an Goethe andrängte, bessen Geist ihn ergriff, bessen Liebesabenteuer noch eine besonders anziehende Kraft auf ihn üben mußte, beweist das Eremplar von Shakespeare's Othello, welches Goethe beim Abgang von Straßburg seinem neuen Freunde widmete. Unter Goethe's Widmung: "Seinem und Shakespeare's würdigen Freunde Lenz — Goethea, schried Lenz die bezeichnenden Worte: "Ewig, ewig bleibt mein Herze dein, mein lieber Goethe!« Ohne Zweisel hatte er sich in das Geheimniß seiner Liebe eingedrängt, und suchte ihn beim schweren Abschiede zu trösten.

Es haben fich von Leng zwei auf Goethe's Stragburger Busammenleben mit diesem und feinen Abschied von Friederiken bezügliche Gedichte erhalten, die aber Bergt\*) auf die gezwungenfte Beise Goethe bat zuschreiben wollen. Das erfte biefer Gebichte, im Juliheft 1775 ber "Fris", hat freilich die Unterschrift P., womit mehrere Dichtungen Goethe's bafelbft bezeichnet find; aber bag ftatt P. ju lefen fei E., marb auf ber Rucfeite ber Inhaltsangabe bes vierten Banbes (im September) unter andern Drudfehlern angezeigt. Bergt will diese Druckfehler= berichtigung fur eine trugliche halten. Daburch, bag bem Bebichte bas Beichen D. beigefett fei, mare Goethe auch als Berfaffer ber ubrigen gleich bezeichneten Bedichte verrathen gemefen; bem zu entgeben, habe er bie Berichtigung gewunscht. mußte benn ein Gebicht, worin die Freundin aus ber Bolfe Goethe anredet, nothwendig von Goethe fein? liegt nicht viel-

<sup>&</sup>quot;) Acht Lieber von Goethe. Bum erstenmale mit Erlanterungen herausgegeben. Beglar 1857.

mehr bas Gegentheil viel naber? Und in ben frubern Beften ber "Bris " tragen nur brei Gebichte Goethe's jene Unterschrift. Rlart bie Sache fich nicht vielmehr gang einfach babin auf, baf Goethe nicht wollte, ein von ihm eingeschicktes Gebicht von Beng folle feine Chiffre tragen? Bir wiffen, bag er Bengens Ueberfebung von Offian's "Kingal" an 3. G. Jacobi gur Aufnahme in bie "Bris" gefandt; er mirb biefer ein paar frubere Gebichte von Beng hinzugefügt haben, von welchen bas eine, weil es von Goethe's Sand geschrieben vorlag, von bem Corrector fur ein Bedicht Goethe's gehalten und mit beffen Buchftaben bezeichnet ward. Dag Goethe bas Gebicht, worin er felbft angerebet wirb. gur Aufnahme einsandte, wird nicht erklarlicher baburch, bag er es felbst gebichtet. Bahrscheinlich hatte er gebacht, man werbe ben Namen nicht ausbrucken ober burch einen ber bekannten Liebhabernamen erfeben. Dorer-Caloff meint, Beng felbit babe bas Gebicht an ben Berausgeber ber "Bris" eingefandt; aber wir miffen, bag Goethe auch bie Ueberfetung von Offian's Kingal an Jacobi fcbicte, ber fie fpateftens im Rebruar erhielt. 21. Mary hofft Goethe auch Abbrude von "mas von Beng" burch Jacobi zu erhalten. Den "Fingal" burfte Leng zur Borlefung fur Friederiten bestimmt haben, wie Goethe felbft andere Stude Dffian's fur fie uberfett hatte. Dorer-Egloff fieht barin, wie in bem andern gleich zu ermahnenben Gebichte, einen freundlichen Bericht Lengens an Goethe, bag fein Matchen in Gefenheim noch treu fei. Aber ber Unfang "Bo, bu Reuter, Meinst bu bin?" zeigt, bag Goethe bamals auf ber Reife mar, ober ber Dichter wenigstens ihn sich auf ber Reise bachte. Much Bergt's Unficht, ber bas Gebicht auf ber Schweizerreise bes Sommers 1775 in Strafburg erscheinen lagt, fteht mit biefem Unfang und bem Bangen in Widerspruch. Goethe wird bier offenbar vom tiefften Trennungeschmers burchbrungen auf ber Rudreise nach ber Beimath gebacht; mit Thranen erinnert er fich ber Beliebten,

ber fein Berg nicht zu entfagen vermag, aber ber Beift ber Freundin erscheint ihm auf bem Bege und ermahnt ihn zu ftarfer Entsagung, indem fie ihn verfichert, im Bergen merbe fie bier wie jenseits ihm immer angeboren. Bu einer Beit, wo ihn alles zu Lili zurudtrieb, mo bochftens eine fcmache Erinnerung an feine Sefenheimer Liebe ihn burchzucken konnte, wo ihn alles "vaterlandmarts, liebmarts" trieb, fonnen bie Berfe unmöglich gebichtet fein. Dagegen erscheinen fie burchaus geeignet als 26= schiedstroft, womit ber Freund ben am anbern Zag fortreiten= ben Goethe erfreute. In Die erfte Beit nach feiner Ruckfehr mogen bie vier Berfe fallen, welche in ber "Frisa als "Denkmal ber Freundschaft. Auf eine Gegend bei St-q" (Strafburg) mit ber Unterschrift "E. an G." erschienen. Bergk fieht fich bier bei feiner Behauptung, die Berfe feien von Goethe, ju ber munder= lichsten Unnahme gezwungen. Seinse habe, ba in ber "Brisa zur Zaufdung ber Lefer unter bem einen Gebichte D. in & verbeffert worben, weil Goethe die Berfe eingesenbet, auch unter biefe folge= richtig "E. an G." gefett. Man follte aber boch benfen, in folchem Falle murbe er lieber gang willfurliche Buchftaben gewählt und bas unnothige "an G." gang meggelaffen haben. Und mer mag benn wohl ber Freund fein, an ben Goethe nach Bergt biefe Berfe gerichtet? Wenn bei bem erften Gebichte auch Sprache und Rhuthmus fur Goethe und die furgen Berfe gegen Beng zeugen follen, fo ift barauf nichts zu geben. Much Genz schrieb in ahnlichen furgen Berfen; gleich furge find auch bei Goethe aus bamaliger Beit nicht nachzuweifen.

Fehlen uns gleich aus der nachsten Zeit sichere Spuren, daß Lenz die Freundschaft mit Goethe unterhalten, so durfte doch kaum ein Zweisel daran gestattet sein. Da er mit Salzmann in Verbindung blieb und mit den in Straßburg zuruckbleibens den Freunden Goethe's, so war der Anknupsungspunkt um so leichter gegeben. Im Fruhjahr 1772 ging Lenz mit dem jungern

Freiherrn von Rleift nach ber Rheininfelfeftung Fort=Louis. Die Rabe von Sefenheim jog ihn an; warum follte er fich ber Lodung entziehen, gleich feinem Freunde Goethe bort ein Liebes= abenteuer anzuspinnen, fich Friederikens Liebe zu gewinnen und an toller Berliebtheit es jenem wo moglich zuporzuthun? Daß bas gange Berbaltnig, welches er mit Friederifen anknupfte, ein leeres Schaugeprang war, womit er fich bei Salzmann wichtig machen wollte, wenn er fich auch wohl zuweilen einbilben mochte, er fei wirklich verliebt, bas zeigen jedem, ber zu lefen verfteht, feine Briefe an Salzmann unwidersprechlich: benn bier klingt nirgendmo bie Stimme mahrer Leibenschaft burch, uberall verrath fich bas Abfichtliche, Gemachte, besonders auch in ber Art, wie er verschamt mit bem Gestandniß seiner Liebe faumt. felbe Sucht abenteuerlichen Treibens, die ihn in die Geliebte bes altern Freiherrn von Rleift fich verlieben ließ, ergriff ibn auch bier: ja wir glauben faum annehmen zu burfen, er fei zu= fållig, indem er Friederiken troften wollte, in bas Abenteuer mit ihr gerathen. Schon bei feiner Abreife nach Fort-Louis muß Beng bie Absicht, Sesenheim gelegentlich zu besuchen, gegen Salzmann geaußert, und biefer ihm einen Gruß an Friederifen aufgetragen haben, obgleich er fie perfonlich nicht fannte. habe die guten Madchen von Ihnen gegrußt; fie laffen Ihnen ihre gange Sochachtung und Ergebenheit verficherna, fchreibt Leng am 3. Juni. Den 31. Mai, einen Sonntag, mar er, nach feinem eigenen Bericht, querft mit bem Freiherrn von Rleift in Sefenheim; am folgenden Morgen fehrte er gurud, um mit Frieberifen und ihrem Bater nach Lichtenau ju geben; ben Dinstag blieb er in Gefenheim, und er will ben Abend mit Friederiken in der Laube zugebracht haben; hier murbe ber Bund beschwo= "Es ift mir wie Pygmalion, gegangen", außert er gleich am folgenden Tage. "Ich hatte mir zu einer gewiffen Abficht in meiner Phantasie ein Madchen geschaffen - ich sah mich um,

und bie gutige Natur hatte mir mein Ibeal lebenbig an bie Seite geftellt. Es ging uns beiben wie Cafarn: Veni, vidi, vici. Durch unmerkliche Grabe muchs unfere Bertraulichkeit - und iebt ift fie beschworen und unaufloslich." Wenn biefes nicht Die leerste Grofiprecherei ift, von ber Leng in feinem Bufammenleben mit Solbaten fo viele Borbilber gefunden haben burfte, fo hat es nie eine gegeben. Friederike, die, wie wir wiffen, fo treu ihr Leben lang an Goethe bing, follte mit ber noch frischen Bunde in ber Bruft fich bem erften Unbrangen eines ausfichtslofen Menfchen gang ergeben, ihm emige Treue gefchworen baben? Mochte immer ber fleine, nette Beng mit feinem allerliebften Ropfchen, mit feinen blauen Mugen, blonben Saaren, feinen niedlichen, etwas abgeftumpften Bugen, feinem findlichen, gut= bergig narrifchen Wefen ber liebestranten Frieberite, inbem er ihrem Bergen und ihrer Neigung ju Goethe fcmeichelte, nicht unangenehm fein, mochte fie feiner wunderlichen Rednerei gern auborchen, ja mas er von feiner eigenen Liebe ihr vorfabelte, nur leife, mit moglichfter Freundlichkeit, ablehnen; fich, nach ben traurigen Erfahrungen mit Goethe, bem fie noch immer anbing. fo auf einmal in feine Urme zu werfen, mar ihrer mahr und tief empfindenden Seele unmöglich, wogegen eine bloße Romobie gang in Bengens Sinne lag. Und man fage nicht etwa, Beng habe fich getauscht; bag Friederike ibm Liebe gefchworen, kann nicht eine bloße Gelbstaufchung, es muß entschiebene Unmahr= beit fein, Die freilich einem fo gang frei bie Dichtung ins Leben mengenben, gegen fich felbst unmahren Charafter nicht zu boch anzuschlagen ift. Schon bamals mag Beng, inbem er Friederifen troftete, binter Goethe's Briefe zu kommen gefucht haben, mas biefe fpater Goethe ergablte.

Un bemfelben Tage, wo Beng an Salzmann jenen fein ers fonnenes Geheimnis enthullenden Brief schrieb, reifte Friederike mit ihrer Mutter auf vierzehn Tage zu einem angefehenen Bers

wandten nach Saarbruden; boch hatte sie ihm bei allen Machten ber Liebe geschworen — bies will er Salzmann vorspiegeln —, auf keinen Fall sich langer bort zurückhalten zu lassen. Seinen Kummer über ber Geliebten kurze Abwesenheit will er bann burch ausschweisende Lustigkeit während der Pfingstage verscheucht haben. Friederikens Vater läßt er barauf bei sich als Gast ersscheinen.

Nach einem furgen Besuche in Strafburg, Mitte Juni, wo Salzmann ihn feiner leeren Liebesqual wegen weidlich aufgezogen haben wirb, finden wir ihn wieder in Sefenheim, wenn wir seinen Briefen trauen burfen; boch verfichert er Galamann, feine Leibenschaft fei jest, Dant feinen Mahnungen, vernunftig geworben. Gine wirkliche Leibenschaft mußte einen fo gugellofen Menichen, wie Beng, in ben Babnfinn getrieben haben; an eine folche Abkublung burch weisen Buspruch ift bei ihm am aller= wenigsten zu benten. Much machen bie folgenden, von Fort= Louis aus geschriebenen Briefe bei allen Rebensarten von ber ihn verzehrenden Leidenschaft burchaus nicht ben Gindruck einer gewaltigen Aufregung und tiefen Erschutterung feiner Ratur; man fublt, bag er nur noch nothburftig ben fo lebhaft ins Spiel gefetten Roman fortfuhrt, bag Friederike fich kalter gegen ibn zeigte und feinen Ueberspanntheiten auswich. Richt einmal zu einer rech= ten Schilderung feiner liebeglubenben Geele und ber mit Friederi= fen verlebten abnungevoll bewegten Stunden fann er es bringen, er beutet nur an, bag bie Auftritte, bie er mit ihr erlebt, rubrender feien als alles, mas er jemals erbichten konnte, bag fein Berg von nichts als von Flammen, Dolchen, Pfeilen und Bunden beclamire. Und als er nun im Beginn bes Septem= bers mit dem Freiherrn von Rleift von Fort-Louis nach Landau gieht, finden wir ihn gang beruhigt, wenn er auch von einer tragifchen Stimmung feiner Seele, von einer fugen Melancholie rebet, und flagt, daß ihm hier bie fußen Ergobungen ber Freundschaft und Liebe abgeben. Bon einem in Bahrheit tief verwunbeten Bergen zeigt fich auch nicht ber geringfte Unschein; er philosophirt rubig mit Salzmann über Gott und . Belt und beschäftigt fich mit bichterischen Arbeiten. Freilich sucht er einige Beit fpater Salzmann's Neugierbe wieber gewaltig aufzuspannen, indem er ihm andeutet, feine Seele habe fich ju einem Ent= schluffe aufgewickelt, bem alle Borftellungen ber ganzen Belt vielleicht keine andere Kalte murben geben konnen, und er fcheint ju verfteben zu geben, bag er Friederifens megen in ein thatiges Leben überzugeben gebenke; ja man muß fast glauben, er beabfichtige jest wirklich, Prediger zu werben, um Friederiken beim= zuführen, obgleich er fruber geschrieben, bas ganze Befuhl feines Befens, bas ihm fo gut als Ueberzeugung gelte, fei gegen biefen Stand; boch auch bies scheint nichts als eine Borfpiege= lung gemefen zu fein. Friederite felbft hatte gemiß teinen Bebanken an eine Berbindung mit einem fo munderlich fich geberbenben Menschen, bei bem fie ben Mangel an reiner Gemuth= lichkeit burchfuhlte, wenn fie auch feine außern Freundlichkeiten nicht jurudwies und ihm felbst nach ganbau, wenn wir bier einer Meußerung von Beng trauen burfen, ein inhaltleeres Briefden aus Strafburg fchrieb, wo fie von Salzmann fich bie Fortsetzung eines Berte erbitten ließ, beffen Unfang fie burch bie Bermittlung von Leng erhalten.

Noch vor Ablauf des Jahres 1772 kehrte Lenz mit dem Freiherrn von Kleist wieder nach Straßburg zuruck. Die Leidensschaft für Friederiken scheint ganz abgekühlt zu sein und er jett den Plan gefaßt zu haben, als Schriftsteller aufzutreten. Zunächst durfte er die "Luskspiele nach dem Plautus" geschrieben haben, die durch Salzmann schon im Ansang des Jahrs 1773 an Goethe gelangten, und zwar scheint Lenz auch hier eine Komodie gespielt zu haben, indem er Salzmann veranlaßte, dieselben als Versuche eines ganz unbekannten jungen Menschen

bem Frankfurter Freunde jugufenden, von beffen "Bob. Beng bereits gebort, ja ibn im erften Entwurf wohl gelefen batte. Raum burfte ihn ju ber Gebeimhaltung ber Bunfch bestimmt haben, ein gang unparteiifches Urtheil gu boren. Goethe theilte feine Rathichlage und Bebenten im allgemeinen an Salzmann mit. Muf ben Brief, worin Salzmann berichtete, bag ber Berfaffer mit feinen Bemerkungen einverstanden und zu andern bereit fei, liegt und Goethe's Untwort vom 6. Marg 1773 vor. Leng icheint bie Beroffentlichung biefer Stude ichon bamale beabsichtigt zu haben, obgleich er zwei Sabre fpater offentlich bas Gegentheil behauptete; benn Goethe bemerkt im Briefe an Salgmann: "Rur muffen wir bebenten, bag wir biesmal mit bem Publifum zu thun haben, und befonders alles anwenden muffen, ben Directors ber Truppen bas Ding anschaulich und gefällig ju machen, welches vorzüglich burch ein außerlich honettes Rleib geschiebt; benn gespielt machen fie ihr Blud." Die Stude foll= ten bei ihrem Erscheinen eine gunftige Aufnahme finden, aber noch mehr Glud verfprach er fich von ihrer Auffuhrung. Unmittelbar barauf mirb Leng fich feinem Freunde Goethe als Berfaf= fer ber Stude ju erkennen gegeben und uber bie nothwenbigen Menberungen weitlaufiger mit ihm verhandelt haben.

Im festen Vertrauen, burch Goethe geförbert zu werben, schloß sich Lenz jeht aufs engste an ihn an. Als im Juni "Goh" erschienen war, ber gleich alle Belt machtig hinriß, sandte Lenz dem Dichter einen weitläusigen, "über unsere Che" überschriebenen Auffah, worin er in humoristischen und zierlichen Bendungen ihr beiberseitiges Talent neben einander stellte, bald sich ihm unterzuordnen, bald sich gleichzusehen schien. Bu gleicher Zeit durfte er ihm die neue Bearbeitung seiner Lustwiele nach dem Plautus und seine "Anmerkungen übers Theater" zugeschieft haben. Daß auch die lehtern zur Beröffentlichung bestimmt waren, zeigt bas kurze Vorwort, worin er selbstgefällig

bemerkt: "Diefe Schrift marb zwei Sahre por Ericheinung ber "beutschen Urt und Runfta") und bes "Gos von Berlichingena in einer Gesellschaft guter Freunde vorgelesen." Im September ichreibt Goethe an Salzmann: "Sie baben lange nichts von mir felbft, wohl aber gewiß von Beng und einigen Freunden allerlei von mir gehört: benn Plautinische Romodien fangen an fich ber= auszumachen. Beng foll mir boch fchreiben. 3ch habe mas fur ihn aufm Bergen." Er hatte fur bie Lengischen Stude einen Berleger an Wengand in Leipzig gefunden, ber fich ihm fur feine eigenen Sachen angeboten hatte. Lenzens liebevolles Un= fcmiegen und fein geiftsprudelndes Befen gogen Goethe innigft an, ber ihm von jett an alles vertraute. So fandte er ihm feine Farce gegen Bieland, die Lenz gleich gedruckt miffen wollte, wahrscheinlich um seinen Freund jum offenen Bruche mit bem verhaßten Wieland zu treiben. Diefer gab nach einigem Bebenten feine Einwilligung, bag Beng fie in Rehl bruden ließ. Wenn Goethe erzählt, Friederife habe ibn im Sabre 1779 baruber aufgeklart, es fei bies einer ber erften Schritte von Leng gemefen, bem Freunde ju ichaben, fo muffen wir dies mohl fur einen Jrrthum halten. Friederike durfte ibm bochftens ergablt baben, wie Beng geaußert, er wolle ben Freund durch diefe Berof= fentlichung zum Bruche mit Wieland zwingen. Bunfchte ja Diefer zu fehr, fich burch und mit Goethe emporzuschwingen, als baß er bamals eine biefem feindliche Absicht hatte begen konnen.

Nach Sesenheim mag Lenz von Straßburg aus noch zuweilen gekommen sein, aber ohne die Ubsicht, um Friederikens Hand sich zu bewerben. Die eigentliche Liebeskomdbie mit dieser war langst ausgespielt, wenn es auch an wunderlichen Artigkeiten und dichterischen Ergussen nicht gefehlt haben wird. Setzt lag ihm vor allem am Herzen, als Dichter neben Goethe die

<sup>\*)</sup> Samburg bei Bobe, worin Berber's Auffat über Chafespeare ftand.

Augen ber Welt auf fich zu gieben, und fo ichrieb er gunachft den "Bofmeifter«, ben viele fur ein Bert Goethe's bielten, ba fie bie ichonungslofe, alles Unftandes fpottenbe Blofftellung ber ublen Folgen ber Privaterziehung und ber unwurdigen Stellung eines Sofmeifters fur genial hielten und fich burch manche ge= lungene Burfe feiner gaune bestechen liegen. Beng begann jest auch nach außenhin Berbindungen anzuknupfen, fo mit gavater, ber ibn mit ber Schweis in Berubrung bringen follte, und mit Goethe's Schwager in Emmendingen, beffen Gattin er mit begeifterter Berehrung feierte. Den meifen Schloffer felbft ftellte er unter ber Person bes Tanbi in bem gleich nach bem »Sofmeifter" gebichteten und mit biefem bei Wengand burch Goethe's Bermittlung erscheinenben »neuen Menoga" bar. Belch ein wunderlich Leben Leng bamals in Strafburg fuhrte, wie er von ber Sucht, burch bichterifche Werke fich großen Ruf zu erwerben, gang hingeriffen war und baruber alle fonftigen Lebensbeziehun= gen vollig vergaß, zeigt ber Bericht Lavater's, ber ihn auf ber schwalbacher Reife im Juni 1774 besuchte, ba bie außern Berhaltniffe von Beng biefem nicht geftatteten, ihm entgegenzureifen. Die alte, etwas lumpig gefleibete Sauswirthin bes Freiherrn von Rleift, bei welchem Beng bamals wohnte, erzählte ihm, wie er immerfort in Bucher vertieft und mit ber Feber befchaftigt fei, alles in feiner Rammer brunter und bruber liege. Er fei ein bergauter Junge, meinte fie, und fie berichtete, wie fie ihren Spaß mit ihm getrieben; aber ob noch etwas aus ihm merbe. ichien ihr bebenklich. Muf ihr Mabchen von fechsundzwanzig Jahren hielt Beng viel, und er durfte nicht verfehlt haben, auch biefe mit feinen bichterischen Ginbilbungen zu umfpinnen.

Bald darauf verließ ber Freiherr von Kleist Straßburg, und Lenz sah sich darauf angewiesen, für seinen eigenen Lebenes unterhalt zu sorgen. Er bezog eine andere Wohnung und gab sich mit Sprachunterricht ab, was ihm freilich hart ankam,

wenn er auch baburch ju manchen vornehmen Bekanntichaften gelangte. Go fam er mit ber alteften Tochter bes Confulenten Ronig in Berbindung, einer vertrauten Freundin von Berber's Gattin, und er ließ es fich nicht entgeben, nach Stragburg gerichtete Briefe ber lettern gur Ginficht gu erhalten. fcon Goethe's "Goba feine Nacheiferung machtig geweckt, fo gefchab bies in noch boberm Grabe, als "Berther's Leiben« mit ungeheurer Wirfung bas gefammte beutsche Bolf burchzuckten und neben ber ungabligen Schaar einfichtiger wie blinder Bemunberer auch eine Reihe Gegner aufriefen, welche bas Buch als bie gefährlichfte Bertheibigung bes Gelbftmorbes verbamm= ten. Beng nahm fich Goethe's naturlich an, fowohl in feinen Briefen "über bie Moralitat Berther's" als in bem Goethe bie erfte Stelle auf bem Parnag anweisenben, ihn gegen feine tollen Gegner vertheibigenben Pandaemonium Germanicum. Goethe felbst munichte ben Druck ber erftern, wovon ihn aber Jacobi abbielt. Much bas Pandaemonium, worin Beng felbft naturlich nicht fehlen konnte\*), kam nicht jum Drucke. Dagegen erschien Lenzens fatirische Efloge "Menalk und Mopfus", morin bie Naturwahrheit in munberlichster Ginkleibung mit manchen Seitenhieben, auch auf Wieland, gefeiert wird \*\*), in ber Sammlung "Rheinischer Moft. Erfter Berbft 1775".

Auf Goethe's Empfehlung war Lenz auch mit Knebel und bem Erbprinzen von Beimar im Januar 1775 zu Straßburg bekannt geworden, wobei er in seinen etwas verkommenen Ber= haltnissen nicht die beste Figur gemacht zu haben scheint. In einem

<sup>\*)</sup> Rlopftod, herber und Leffing rufen Leng nach: "Der brave Junge! Leiftet er nichts, so hat er boch groß geahnbet," und am Schluffe begruft er bas kommenbe Saculum.

<sup>\*\*)</sup> In einer Goethe gewiß nicht angenehmen Bemertung heißt es hier, biefer pflege scherzweise alle talte und boch babei eiferfüchtige Chemanner Albertianer (von Lottens Albert) zu nennen.

mehr als ein Jahr später an Knebel gerichteten Briese.) schreibt er: "Wenn Sr. Durchlaucht der Herzog sich noch des unbedeutendssten aller Eindrücke zurückerinnern können, den ein Mensch in einem damals gewiß seltsamen Auszuge und noch seltsamern Lage auf Sie gemacht haben muß, der, wie Diogenes aus seinem Schneckenhause geschüttelt, in einer sehr unphilosophischen Verlegenheit da stand, als ihm die zuvorkommende Herablassung eines solchen Vrinzen alle seine weit ausgesponnenen Ideen von Verleugnung der Welt mit einemmal zerschnitt und ihn außer der Sonne noch etwas Bessers schäpen sehrte, so legen Sie mich Höchstedennschleben unterthänigst zu Füßen." Seine Hoffnung, ihn auf der Rückeise wiederzusehen, die er im Veiefe an Lavater vom 8. April aussprach, scheint nicht in Erfüllung gegangen zu sein; wahrscheinlich verspürte der Herzog wenig Lust, ihn zum zweitensmale auszusuchen.

Je brudenber bie Verhaltnisse von Lenz waren und je mehr er auf öffentliche lohnende Anerkennung gehofft hatte, um so unangenehmer mußten ihm einzelne ungunstige Bemerkungen trot bes allgemeinen Aussehnes kommen, das er erregt hatte. So ereiserte er sich denn gewaltig über Schmidt's "Nachrichten vom Zustande des deutschen Parnasses" in Wieland's "Merkur", für beren Versasser er Gotter hielt. Hier heißt es im Novemberzhefte 1774: "Goethens dramatische Grundsähe mit Beispielen zu unterstützen und thätig anzupreisen, beeisert sich sein Freund herr Lenz, Hosmeister zu Straßburg. Mit gleich großer Lebzastigkeit geboren, mit gleich starken oder fast noch stärkerm Hange zum Sonderbaren, mit gleich emsigem Beobachtungszgeiste, mit gleich sleißiger Lecture der Britten, mit wenigerer Natur im Ausdruck der Leidenschaft und Ausbildung der Chazraktere, aber mit reicherm Humor im Komischen, hat er das

<sup>\*)</sup> Bur beutschen Literatur und Geschichte. Brief 25.

Luftfpiel auf eben die Art reformirt, wie Goethe bas Trauerfpiel. - Bei vielen einzelnen vortrefflichen Scenen und Bugen vermißt man in beiben (Studen) eine gute Unlage bes Bangen." Und Bieland felbft aufferte im folgenden Sanuarhefte bei Belegenheit ber "Unmerkungen ubers Theater", ber Berfaffer fei jebenfalls ein Genie, und habe bloß fur Genien, wie er fei, ge= fchrieben, bie es aber nicht nothig hatten. Gein Ton fei ein fo frember Zon, feine Sprache ein fo munberbares Rothwelfch, bag die Beute nicht mußten, ob fie fuß ober fauer bagu feben follten; bie meiften, besonders Beitungsichreiber und Recensenten, thaten ihrer Sicherheit megen bas erftere. Beng fubite fich baburch bitter verlett, wie ber angefuhrte Brief an Cavater zeigt, und er ließ fich ein paar Monate fpater im Juni und Juli zu zwei wunderlichen Erklarungen in ben "Frankfurter gelehrten Ungeis gen" binreißen. In ber einen belehrt er bie Belt, er fei feines= wegs Sofmeifter in Stragburg, wie er in mehrern offent= lichen Blattern genannt werde; immer habe er bie beftigfte Ubneigung gegen biefen Stand gehabt, bem er nur ein halb Sahr in Konigsberg angehort. "In Strafburg mar ich ber Gefellschafter junger Beren, beren Freundschaft mich bisher unterftutt Bier find mir zwei Untrage aus meinem Baterlande und einer aus ber Nachbarschaft gefchehen, bie ich gleichfalls ausge= fchlagen." Schlieflich bittet er, ja aus biefer Erklarung feine weitern Folgen ju gieben; er wolle nur weber Sofmeifter fein noch heißen. Aber tropbem glauben mir, bag er bamit gerabe nichts beabsichtigte als auf feine Lage aufmerkfam zu machen; benn was konnte ber Belt baran liegen, ob er ein armer Sprachlehrer ober ein hofmeifter mar, ba fie es ihm gewiß nicht verdachte, daß er als Sofmeifter bie Nachtheile ber Privateniehung in einem grellen Bilbe gemalt? Die andere Erklarung betrifft ben »neuen Menoza«, wobei er aber gelegentlich auch Siebe nach andern Seiten bin austheilt und befonders Wieland's

Meugerungen abfertigt. Er muffe felber hinter bem Borhang bervorgeben und feinem beutschen Baterland barthun, baf er mit andern unberufenen Schmierern ihm wenigstens nicht beschwerlich geworben fei. "Alles forbert mich bazu auf: bie gang= liche Bernachlafffaung, und, barf ich's fagen? fillichweigenbe Gleichgultigkeit ober vielmehr Digbilligung berer, bie ich, als ben eblern Theil beffelben, vorzuglich verehre, auf ber einen, ber Migverftand, bas falfche ichielende Lob, ber ungegrundete Zabel gewöhnlicher Runftrichter auf ber andern Seite. 3ch habe einen Freund, ber fich Ruhm genug im Baterlande erworben batte, um zu meinem erften Stude feinen Namen berzugeben \*). und es fo vor ben nieberichlagenden Beleidigungen und Unschielungen nirgends autorifirter Richter ficher zu ftellen, ohne baß ich nothig gehabt, burch Rabalen und Runftgriffe, beren biefe herrn gewohnt find, ihre Gunft ju fuchen." Er behauptet bann, biefer Freund habe feine Stude, Die er ihm gu einer un= schuldigen Ergobung in ber Sanbichrift zugeschickt, ohne fein Biffen und Willen ber Belt mitgetheilt, mas ber Bahrheit gerabezu wiberftreitet. Beng hatte ja gerabe gum 3mede ber Beröffentlichung bie "Luftspiele nach bem Plautus" neu burch= gearbeitet, und die Berausgabe bes "Sofmeifters" mußte ihm noch ermunichter fein. Beitlaufig vertheibigt er fich megen fei= nes "Menoza", ben er mit großer Befonnenbeit und funftleri= fcher Ginficht gebichtet. Gein Streben fei überall, fcone Natur ju malen, um nicht bas Muge ju beleidigen, nicht Bergudungen in willfurliche Eraume, die nur ber fcon finde, ber wachend glucklich zu fein verzweifeln muffe. "Ich babe nie ans Dubli= fum etwas geforbert«, fo fchließt er, »weiß auch nicht, ob einige

<sup>\*)</sup> Anfangs ichrieb man ben "hofmeister" allgemein Goethe zu, aber biefer hatte bazu feineswegs feinen Namen hergegeben. Daß bie "Luftspiele nach bem Plautus" in ben Berlagscatalogen von Weygand bie Bezeichnung führen "von Lenz und Goethe", geschah ohne Goethe's Wiffen.

meiner Stude, die hie und da bei meinen Freunden in Handschriften liegen, Verleger sinden werden. Mogen meine Freunde damit machen, was sie wollen, nur begegne man mir, der nie Bortheile bei seiner Autorschaft gesucht noch erhalten hat (und boch waren ihm seine Sachen ohne Zweisel vom Buchhandler bezahlt worden!), sondern ewig das goldene angustam amice pauperiem pati studiren wird, nicht als einem Menschen, den man ums Brod beneidet. Ber sühlt hier nicht die Absicht, auf sich als einen edlen, aus tieser Einsicht, reinem Schönheitsssinne und innerm Drange schaffenden Dichter, der unwürdig in bedrängten Verhältnissen schängten Dieser über auch dieser Versuch, sich aus seiner beengenden Lage hervorzuheben und als Schöpfer einer neuen, der Deutschen würdigen Komödie Lohn und Anerkennung zu sinden, blieb ohne Erfolg.

Leng hatte fich feit bem Unfange bes Jahrs enger an ben Lavater'ichen Rreis als an Goethe gefchloffen, ber von ber Liebe ju Bili um biefe Zeit fast gang verschlungen mar, auch eine neue bedeutende Ungiehungsfraft an Jacobi gefunden hatte. Go feben wir ihn benn außer mit Lavater besonders mit Pfenninger, Paffavant, bem Mufiter Ranfer in vertraulichster Berbindung. Lavaters Rampfen und Berkennungen nimmt er lebhafteften Untheil, aber auch fich felbst sucht er burch ein angenommenes Leibenswesen diesem Rreise anziehender zu machen. Go schreibt er schon im Februar ober Mark an Lavater: "Ich habe unter ber Zeit manches erfahren und mich auch ein klein wenig mit ber Belt aussohnen lernen, vielleicht weil mein Schickfal beffer worden. Go find wir Belben, die ein guftchen breht! - Du aber bleibst, wie bu bift. - Meine großten Leiben verurfacht mir itt mein eigen Berg, und ber unertraglichfte Buftant ift mir mit allebem boch, wenn ich gar nichts leibe." Auch an Schloffer hielt er fich gang enge, scheint biefen auch in Emmenbingen beucht zu haben. Daß in Straßburg seines Bleibens nicht sei, daß er zu etwas anderm berufen sei, als hier das kummerlichste Auskommen durch Sprachunterricht sich kaum zu erschwingen, fühlte er lebhaft, und daß die Erlösung von außen, da er an keinen mit eigener Kraft durchzusehenden Lebensplan dachte, noch immer nicht kommen wollte, stimmte ihn hochst mißmuthig.

Bahrscheinlich machte Beng bereits im April ober Mai bie Bekanntichaft einer Baroneffe von Balbner. Dorer-Caloff bat biefelbe auf fonterbarfte Beife mit ber Sofbame Abelaide von Balbner am Beimarischen Sofe verwechselt, obgleich nichts von alle bem, mas Beng von ihr berichtet, ju biefer ftimmt. Jene Baroneffe von Balbner ift die fpater verehelichte Baroneffe von Dberkirch, beren Memoiren 1853 ju Paris erfchienen Benriette Luife von Balbner, Tochter von Frang find \*). Ludwig von Waldner = Freundstein, ward am 5. Juni 1754 auf bem Schloffe Schweighaufen im obern Elfaß geboren; als Inhaberin eines protestantischen Ranonikats fuhrte fie ben Titel Grafin. Ihr Dheim, Graf Christian Friedrich Dagobert, fuhrte ein eigenes, nach ihm benanntes Regiment. In ihrem funfgebn= ten Sahr fam fie an ben Sof bes Pringen Friedrich Eugen von Burttemberg zu Mompelgard. Benn fie ben Aufenthalt in Strafburg in bas Jahr 1776 verlegt, fo irrt fie um ein Jahr. Goethe lernte fie 1775 in Strafburg fennen und schickte ibr mit einem in frangofischer Uebersebung in ihren Memoiren erbaltenen Briefe feine »Claubine« zu. Beng hatte fie bei ber Tochter bes Consulenten Ronig fennen gelernt. In einem im Mai ober Juni geschriebenen Briefe an Lavater bietet Leng bie= fem fur einen Buchhandler, bem er aufhelfen mochte, ein Gebicht, bas ihm am Bergen liege, jum Druck unentgeltlich an. ware mir fehr viel baran gelegen«, fchreibt er, "bas Bebicht noch

<sup>\*)</sup> Mémoires de la Baronne d'Oberkirch, publiés par le Comte de Montbris son petit-fils.

vor der Abreise in fremde Lander fertig zu sehen, um es jemanben überreichen lassen zu können, der sehr viel Antheil daran nehmen wird.« Dieses Gedicht, für welches er saubern Druck, sauberes Papier und allenfalls ein paar gut gestochene Bignetten beansprucht, kann nur sein "Vetrarch" gewesen sein, den er wohl der Baronesse von Waldner zu übermachen gedachte, in die er sich in seiner schwärmerischen Weise verliebt hatte, wohl in der Hoffnung, durch sie auch äußerlich gesördert zu werden.

Enbe Mai tam Goethe mit ben Grafen Stolberg auf ber Schweizerreife burch Strafburg, wo auch Lenz freundlichst begrußt marb. Mochte die Beziehung zu Goethe ichon ziemlich abgefühlt fein, von bem fich Beng mehr außere Forberung verfprochen haben burfte, fo fchloß er fich bagegen mit begeiftertfter Seele an bie graflichen Bruber an, besonders an Friedrich Stol= berg. Much auf ber Rudreife fprach Goethe in Strafburg wieber bei Beng ein, mit welchem er ben Munfter bestieg; allein gu einer berginnigen perfonlichen Ginigung scheint es nicht gekommen zu fein. Goethe, ben es zur Geliebten gurudtrieb, mochte bie innere Saltlofigfeit und bas gemachte Wefen bes immer mehr in Bergerrungen fich gefallenden Beng lebhaft burchfuhlen. Bu gleicher Beit mit Goethe traf Bimmermann, beffen in Stragburg ftubirenben Sohn Leng kannte, auf ber Reife nach ber Schweiz ein, beffen Bekanntichaft Leng um fo hoher ichagen mußte, als biefer auch mit Berber vertraut mar. Belche Soffnungen Beng an die Bekanntichaft mit ben Stolbergen knupfte, zeigt fein Brief an Lavater vom 29. Juli, zu welcher Zeit jene noch in ber Schweiz fich befanden. "Schreibe Friedrich Stolbergen«, bemerkt er, »bag ich mich freue, ihn von Ungeficht kennen ge= lernt zu haben, und mir wohl feine Gilhouette munichte. Nenn' ihn beutscher Alcaus in meinem Namen, biet' ihm beine Sand. Sag' ibm, bag eine beutsche Seele ihn empfunden hat, bie zwar im Berlofchen ift, aber boch in fich fuhlt, bag auch fie Blang

und Barme hatte." Darauf nennt er sich einen »verungluckten Kombbienschreiber", bittet, Lavater möge ihn in seiner Liebe ober Freundschaft ober Mitleiben halten, wie er es nennen wolle, und er bezeichnet seine Rebe als die eines Sterbenden, nachdem er vorher bemerkt, er verreise vielleicht gegen den Binter. So suchte er überall nach Haltpunkten in seiner innerlichen Haltslösigkeit, dachte sich allenthalben anziehend zu machen. Benn er dabei nicht alle Bortheile benutzte, die ihm die Verhältnisse boten, zuweilen eine angeknüpste Verbindung nicht weiter versfolgte, so war auch dies ganz seiner widerspruchsvollen, den Einzgebungen ihrer Einbildung solgenden Natur gemäß.

Benige Tage vorher hatte er fich jum erstenmal an Berber gewandt und biesem eine neue Romobie zugefandt, bie er auf ihn besonders berechnet zu haben scheint, weshalb er Buge auch aus beffen Liebesgeschichte, bie er aus ben Briefen feiner Gattin an ihre Strafburger Freundin erfundet hatte, binein verwebte. Das Stud, welches er an Berber mit ben hochtrabenben Borten fandte: "Sier, Sierophant! in beinen beiligen Banben bas Stud. bas mein halbes Dafein mitnimmt! Es ift mahr und wird bleiben, mogen auch Sahrhunderte über meinen armen Schadel verachtungevoll fortschreiten. Umen" - fonnen nur, wie ich jett überzeugt bin, "bie Bolfen" gewesen fein. Den Ramen bes Studs icheint Leng von ben "Bolken" Samanns (auch Sierophant erinnert an beffen "hierophantische Briefe") bergenommen zu haben, ber felbft bamit auf bas Ariftophanische Stud beutete. Es war gegen Bieland gerichtet, ber, wie von Aristophanes Sofrates, icharf als tonangebender Sophist gegeis felt wurde. Denn Dorer-Egloff's Meinung, wir befagen biefe im Pandaemonium Germanicum\*), ift ein auf offener Sand

<sup>\*)</sup> In ben Briefen an Gerber werben beibe genannt und eine Scene aus ben "Bolfen" angebeutet, Die fich im "Bandanionium" nicht finbet.

liegender Errthum. Etwa vierzehn Tage fpater fcbidte Beng eine andere Romodie, "bie Golbaten", gleichfalls an Berber, worin er fich gegen bie Golbateneben erklarte und bie furchter= lichen Folgen leichtfertiger Golbatenliebe in grellfter Beife ausfuhrte, wobei ihm fein langes Busammenleben mit Golbaten gu lebhaftester Schilderung die treffendsten Buge an die Sand gab. Er will hier eine wirklich in Stragburg vorgekommene Gc= schichte mit Ausschluß tes unseligen Ausgangs ju Grunde ge-Berber ermiberte mit freundlichster Unerkennung legt haben. bei Rudfendung ber "Bolfen", von welchen er fich eine Ub= schrift erbat; bie angebotene Freundschaft nahm er mit vollster Seele an. Leng antwortete in wunderlichster Beife, indem er feine glubenbe Sehnsucht, Berber und beffen Gattin ju umarmen, ichwarmerifch aussprach, von feiner traurigen Berfumme= rung und feiner eigenen Unmurdigfeit in ftartften Musbrucken redete, um fich Berber baburch erft recht anziehend zu machen. Nachbem er biefem fur feine Belehrungen gebankt, fahrt er fort: "Uch, ich bin in einer furchterlichen, graufen Ginobe lange geme= fen. Rein Laut überall ebler Empfindung, die aus bem Bergen kommt, die nicht Wiederhall ift. Und mit den Guten, die ich immer bie Großen nenne, burft' ich noch nicht anbinden, fann auch, wenn bas Gefuhl meines Unwerthe mich nun verließe, nach meinem Beruf nicht. Das wirft bu wohl einsehen, großer, gottlicher ber Manner. Ich webe und muble unter ben elenden Sunden, um mas aus ihnen zu machen. Daß Ariftophanes' Seele nicht vergeblich in mich gefahren fei, ber ein Schwein und boch bieber mar! - Bas fur Gumpfe habe ich noch gu burchwaten! Bann wird bie Zeit fommen, ba ich Dich von Ungeficht feben werbe, Serr ber Berrlichkeit - in beinen Ermabl= ten! Uch, fo lange ausgeschloffen, unftet, einsam und unruhvoll! Den ausgestrechten Urmen grauer Eltern, all meinen lieben Beichwiftern entriffen, meinen ebelften Freunden ein Rathfel, mir

felbft ein Erempel ber Berichte Gottes, ber nie unrecht richtet, und felbft wenn er guchtigt, einen Beraufblick zu ihm erlaubt." Bie Beng, ber boch mit Lavater und Goethe in fo naber Berbindung ftand, fich in diefer Beife außern konnte, mare fchmer einzusehen, mußte man nicht, bag er fich aus ben araften Bergerrungen ber Bahrheit fein Gemiffen machte. Die mir ibn oben ichon gegen Lavater auf eine Reise in frembe ganbe beuten faben, fo theilt er auch Berber gleich mit, bag er nachftens eine breijahrige einsame Reise mit einem Juden machen werbe. Mus einer fpatern Meußerung feben wir, bag er einen Gobn bes Juben Ephraim in Berlin, ber fich Flies nannte, in Strafburg hatte kennen lernen; biefen, ber fich bier von feinem frubern Reisegefährten getrennt batte, gebachte er auf seinen Reisen zu begleiten. Bielleicht mar er als Sprachlehrer mit ihm in Berbinbung gekommen.

Die von Berber guruderhaltenen "Bolken" fandte er fogleich am 3. September an Lavater, als ob fie gang frifd aus feiner Seele gefloffen waren. "Lavater, bier etwas, bas unferer gangen Literatur wohl andern Schwung geben mochte, und fomit ihrem Einfluß auf die Gemuther. Thut barnach, was ihr wollt! Nur fett mir ein Denkmal von Rofen und ein weißes Steinchen barauf: Da liegt, beffen gaune bei all feinem barten Schickfal bie Riefen von bem Schauplat lachte, bag bie Eblen barauf murzeln und grunen, boch über bas Gestrauch binaus.« Lavater foll bas Stud fogleich brucken laffen, fur welches er nur gehn Dukaten honorar verlangt, damit es ja verkauft heiße und fich ber Buch= handler eifrig bes Bertriebes annehme; befonders bringt er auf bie gewiffenhaftefte Correctur, ja er will bafur auf jedes Sono= rar verzichten. Da aber Lavater anfteht, eine folche ausgelaffene Beripottung jum Druck zu beforbern, fo gerath Beng in mabre Seelenangft. "Behe uber mein Baterland, wenn "bie Bolfen« nicht gebruckt werben!" ruft er aus. "Lag bich burch nichts

irre machen, Frommer, mas brin vorkommt; fuhne Striche find nothwendig, ober bas gange Bild wird ein Schild am Births= haufe. Und find wir nicht frei? Und foll Gewiffenhaftigkeit uns binben, gerecht zu fein? Gewiffenhaftigkeit uns zu Sflaven machen ?« Noch diese Messe will er es gedruckt wissen. mir ein Giftpulver lieber als bag bu mir biefe Bitte abichlagft. Berd' ich gewurdigt fur biefes Stud ju leiben, wer ift gludlicher als ich? Und gerade ist muß es ins Publifum ober alle Gemalbe verlieren ihre Anguglichkeit, Starke und Bahrheit. -Es ift Gegengift, Lavater, bas mir lang auf bem Bergen gelegen, und wo ich nur auf Gelegenheit gepaßt, es anzubringen. Diefe Belegenheit ift meine perfonliche Schriftstellerrache, aber, es bleibt bei uns, diefe Belegenheit hab' ich mir felbft gemacht. Geradezu lagt bas Publifum feiner Sinnebart, feinem Gefchmad nicht gern widersprechen, man muß einen Bormand, eine Leiben= schaft brauchen, fonft nimmt es nimmer Untheil. Und meine Runft, meine Religion, mein Berg und meine Freude, alles for= bert mich jett bazu auf. - Jett ausgelaffen, auf emig ausge= laffen! Ber erfett mir ben Schaben? wer erfett ihn euch? -Lavater, wenn fie nicht gedruckt werben, fo hab' ich feinen Theil an bir. In eine Buftenei will ich geben, zweifelhaft, uber men ich seufzen foll.« Als aber Lavater bagegen ben Borfchlag außerte, lieber bas Stud an Wieland, auf ben es gemungt mar, perfonlich ju uberfenden und es aus Chelmuth zu unterbrucken, ba will er nichts bavon wiffen. "Bieland, ber Menfch, wird einst mein Freund werben - aber Wieland, ber Schriftsteller, bas heißt ber Philosoph, ber Sofrates \*) - nie. Schickft bu es aber ibm, fo ift es fein und euer aller Berberben. Mit einer Welt

<sup>\*)</sup> An Wieland benft er auch, wenn er an herber schreibt, bei seinen "Wolfen" burfte sich wohl bas Blatt umwenden, und er konnte vielleicht von Sokrates vergiftet werden, und barauf: "Das hatte ich um Sokrates verbient".

Dukaten kannst du das Stud mir nicht abkaufen. — Ich kann, will und werbe die "Wolken" bruden lassen (wann, ist mir selbst noch unbekannt), und begehre sie hiemit zurud, nicht aus meiner Autorität, sondern aus einer bobern."

Bahrend Beng auf diefe Beife mit feinen "Bolken«, Die Bieland, ben Philosophen, fturgen follten, Lavater behelligte, hielt er Berber mit feinen "Solbaten« in Spannung. "Ad, wenn bu meine Soldaten haft, wenn beine Frau ihn (fie) bir vorlieft - genug! - Aber gieb beiner Frau einen Ruß, wenn fie bir bie "Solbaten« gelefen hat. Unfere Seelen find mahre Schwesterseelen." Bon ben "Bolfen", beren Senbung an Lavater er ihm gang verschweigt, bemerkt er, fein Mensch wolle und burfe fie bruden laffen; fobalb er ju Belbe tomme, follten fie auf feine Roften erscheinen. Und boch fandte er fie bald barauf an Boie in Gottingen, ber fie beim Buchhandler Belwing in Lemgo anbrachte. Beng scheint nichts anderes bezweckt ju haben, als bag Berber benfelben Dienft feinen "Solbaten« erzeige. Deshalb reizte er ihn gerade burch die Borgabe, fie burften noch nicht gebruckt werben. Als biefer aber bas Stud. bas ihn wirklich anzog, brucken laffen wollte und nur eine Menderung ber Schluffcene verlangte, ging er ohne weiteres barauf ein: nur burfe es nicht vor einem Sahr (20. November 1776) erscheinen. Er verlange einen, zwei Dukaten fur ben Bogen, mas ber Berleger geben wolle. Bare er feiner fleinen Schulben los, fo murbe er gar fein Sonorar nehmen, bas ihm "jebem Schriftsteller außerft ichimpflich" icheine. Durch Bimmermann's Bermittlung übernahm Reich in Leipzig ben Berlag.

Seine Berhaltniffe in Strafburg wollten fich noch immer nicht gunftig gestalten, die Glaubiger quatten ihn, sein Sprach= unterricht war ihm ein Frohndienst, und dabei brannte unbefriebigte Ruhmsucht auf seiner Seele, da er sich auf der höchsten Spibe bes deutschen Parnasses als Hersteller eines neuen, das Vaterland hebenden und beglückenden Geschmackes allgemein anerkannt wünschte. Gegen Ende des Jahrs 1775 schreibt er an Herder: "Ich, mein Bruder — ach eine Thrane aus deinem Mannerauge! — ich werde untergehen und verlöschen in Rauch
und Damps. Doch will ich Liebe mitnehmen. Sie allein wird
mich zur Hölle hinabbegleiten und noch da trössend zur Seite
stehen. Meine Neise nach Italien könnte sich wohl noch machen,
aber so bald nicht. Der Stein des Anstoßes (der frühere Reisegefährte von Fließ) ist sort, nur hangt mein Mann noch zu stark
an Straßburg. Diese Reise ist mir eine wahre Höllenfahrt,
von allem mich loßzureißen — und doch muß es gerissen sein.«
Wahrscheinlich dachte Fließ an nichts weniger als sich einen
solchen Reisegefährten aufzuladen, den er die Zeit über sattsam
kennen gelernt haben durfte.

Unterbeffen war Goethe nach, Weimar gekommen, wo er fich balb feftgehalten fuhlte. Beng konnte nicht verfehlen, fich auch bei biesem wieder in Erinnerung zu bringen, ba ihm wohl bie Musficht schmeichelte, vielleicht von bort aus eine ehrenvolle Unerfennung und Berufung ju erhalten, ja ben verhaften Bieland ju fturgen. Wie fest biefer in Beimar ftant, mas er ichon bei ber Unwesenheit bes Bergogs ju Strafburg batte fublen muffen, ahnte er nicht. Goethe rieth ihm jest, wie Beng felbft an Bavater fchreibt, boch Bieland, mit bem er nun auf vertrauteffem Fuße ftand, ungeschoren zu laffen. Freilich ftellt er fich, als ob ihm feine Pflicht, gegen ben falschen Philosophen Wieland ben Schilb zu erheben, uber alles gebe; aber gar balb lenkte er ein, und trat mit ihm in freundliche briefliche Berbindung \*), nahm bie an Belwing verfauften und bereits gebruckten "Bolfen" jurud, und gab biefem jur Erstattung ber Druckfoften eine andere Romodie, "Freunde machen ben Philosophen«, bie er frei-

<sup>\*)</sup> Ugl. Aus Berber's Rachlaß I, 239.

lich gleich baraus wieder zuruckhaben und an Reich verkaufen wollte. Ganz auf Weimar hingerichtet, setze er sich jetzt mit Merck in Verbindung, von dem er wohl über die Weimarischen Verhältnisse Erkundigungen einzog, und schrieb dann urplöhlich am 6. März 1776 einen Brief an Knebel, dem er eigentlich nichts zu sagen hatte, aber von seiner Absicht, nach Weimar zu kommen, verrieth er auch diesem kein Wort. Diese Reise sollte als plöhliche Eingebung erscheinen.

Bahrend fo fein ganges Sinnen auf Beimar hingerichtet war, suchte er boch auch bei Lavater und Berber fich lebhaften Untheil zu bemahren. Den erstern halt er burch bie Gilhouette ber Baroneffe von Balbner in Spannung, von welcher er mit schwarmerischster Berehrung berichtet, welche feine hoffnungelofe leibenschaftliche Liebe burchblicken laffen foll. Muf biefe tolle Schwarmerei beziehen fich auch mehrere ber erhaltenen Gebichte von Beng, nur nicht alle, die Dorer-Egloff hierher gieht, befonbers bas Lied "Un Benriette" und die Berfe vom 28. October 1775 "Die Todeswunde tief in meiner Bruft u. f. m." Berber ward burch feine Meugerungen uber bie "Golbaten", feine mun= berlich verworrenen Geftandniffe und ben begeifterten Preis feiner fegensvollen Birkfamkeit feftgehalten. Go fchreibt ihm Leng, er arbeite jest in mancherlei Stromen wider ben Strom, habe Licht und hoffnung im Bergen, boch auch einen großen alten Drachen in fich, mit bem er noch viel zu ringen haben werbe. "Er foll immer hinunter. Ich hoffe, ich glaube, ich liebe. Komm balb, Berr Jefu!" Rurg barauf bankt er ihm, bag er bie "Solbaten" jum Drud beforbert; er felbft habe nun allem Uebel vorgebeugt, bas burch bie Beroffentlichung entfteben konne; bennoch municht er, bas Stud moge nicht vor Michaelis ausgegeben werben. "Alsbann wird bas mit Fingern beutenbe Publifum auf nichts mehr zu beuten haben, auch wenn Gott mein Gebet aus ber Tiefe erhort, von mir eins und anderes geschehen fein, bas benen,

bie ich geißle, weist, wo ich mit ihnen hinaus will. Ich habe eine Schrift über die Soldatenehen unter Handen, die ich einem Kürsten vorlesen möchte, und nach deren Bollendung und Durchstreibung ich — wahrscheinlichst wohl sterben werde. Gott laß mich mit Freudigkeit! — Dein Wille —!" Daß in diesen Neußerungen manches auch für Herder dunkel sein werde, gesteht er selbst. Bon der Baronesse von Waldner verräth er diesem kein Wort, eben so wenig von der am 2. November 1775 von Salzmann gegründeten Gesellschaft zur Ausbildung der deutschen Sprache, deren Secretair Lenz war, der sich dadurch mit Salzmann und andern tüchtigen Mannern in Verbindung hielt.

Bon Glaubigern gedrangt, ohne jede Musficht in Straß= burg, entfloh er nach Beimar, wo er neben Goethe und Berber feine Statte zu finden, beim Bergog zu Unsehen und Burben ju gelangen hoffte. Zimmermann und Boie hatte er vorher bringend um Sendung bes Honorars nach Darmftadt erfucht. Bon ber munderlichen Bichtigthuerei Lenzens giebt fein zu Straß= burg am 15. Marg gefchriebener Brief an Bimmermann bas merkwurdigfte Beifpiel. Er bedurfe bas Geld zu einer Reife. schreibt er, beren Folgen fur fein Baterland wichtiger als fur ihn felbst fein murben. "Ich brauche Gelb nothiger als bas Leben, und bas zu einem entscheibenden Augenblick, ber hernach nicht wieberkommt. - Ich bin auf ber Balfte bes Beges, ber meine Laufbahn endet, und fomme zu furg. " 3immermann vermuthete, wie Berber, in Lengens Rlagen "Dichterei«, boch ver= ficherte ihm Boie, daß er in Stragburg wirklich febr in Schulben ftede. Un Merck hatte Leng Tags vorher geschrieben, er fei in ber größten Berbufterung wegen einer Reife, zu welcher er fich uber Sals und Ropf anschicken muffe, auf welcher er auch ihn zu fprechen hoffe. Bum Dichter, bemerkte er in bemfelben Briefe, fehle ihm Muße, warme Buft und Gludfeligkeit bes Bergens, bas bei ihm tief auf ben falten Reffeln feines Schickfals halb im Schlamm verfunten liege und fich nur mit Berzweiflung emporarbeiten tonne. Doch muffe biefes gut fein, weil es ihm in jenem geheimen Rath oben fo zugesprochen worben: er murre nicht, habe auch feine Urfache, weil er alles bas fich felber jugezogen. Bir tennen bereits biefe feltfame Schauspielerei, wie er zugleich jammert und fich felbft beschulbigt, ohne fich flar uber feinen Buftand auszusprechen, vielmehr hat er feine Luft baran, fich in ein ahnungsvolles Dunkel einzuhullen. Aber auch Berber und Lavater follten auf ber Reife von ihm vernehmen, jeder in feiner Beife, und ohne bag er einem von beiben ben eigentlichen Grund feiner Reife nach Beimar mittheilte. Bon Darmftabt aus fchreibt er an Berber wegen ber "Solbaten«, womit es eine befondere Bewandtnif habe. Das Mabden, bas barin die Sauptrolle fpiele, lebe gegenwartig in ber fußen Erwartung, ihren Brautigam, einen Offizier, getreu wieberkehren zu feben; je nachbem biefes gefchebe ober nicht, wunsche er die Unterbrudung ober das rafche Erscheinen bes Stude - und boch hatte er vor furgem gefchrieben, er habe allem baraus moglicherweise entftebenben Uebel vorgebeugt. Bie menig er bie Bahrheit achtet, geht baraus hervor, dag er hier feinen Dant fur bas erhaltene Sonorar ausspricht, mahrent er von Beimar aus an Boie ichreibt, er habe noch nichts erhalten. Er fei auf bem Bege nach Beimar, melbet er ohne weiteres, wo er auch herber zu feben hoffe. "Die Bolken" follen erft nach feinem Tod ans Licht kommen; es feien mahre Bolken voll Schnee und Sagel, "bie Gott wegwehte"; wurden fie jest bekannt, fo konnten fie ihm alles verberben, mas er thun wolle, fonne, werbe. Bollte man Goethe biefelben beimeffen, fo murbe bies Caft ber Bergweiflung fur ihn fein, ba biefer gar nichts bavon wiffe.

Un Lavater wendete fich Leng einige Stunden hinter Frankfurt, mo er eben von Stragburg aus bie Nachricht empfangen

batte, bie Balbner fei Braut, und zwar mit einem Menfchen, ber fie nicht verbiene, nicht zu ichaben miffe, ohne Rerven fur Schon und Gut, blog eigennubig, vielleicht unter ber Daste pon Liebe. Diefer fo ungunftig geschilberte Brautigam mar ber Baron Siegfried von Dberfirchen, ber Sauptmann in zweibrudi= Schen Diensten gemesen mar und fich im Kriege bas Berbienfteren; erworben hatte; jest fag er im Rath ber Funfzehn, beren Borftand (Stadtmeifter, Statmeister) fein Bater 1748 gemefen mar. Die Baroneffe mar mit biefer Berbindung burchaus einverftanben. Lenz aber will biefe Nachricht als einen "Tobesftreich" empfun= ben haben - als ob er je auf ihre hingebenbe Liebe hatte hoffen burfen. "Mein Schickfal ift nun bestimmt", schreibt er: "ich bin bem Tobe geweiht, will aber ruhmlich fterben, bag meber meine Freunde noch ber Simmel baruber errothen follen. Aber fie - fie in ben Urmen eines andern und unglucklich zu wiffen, bas ift ein verbammenber Gebanke." Ernftlich forbert er Lavater auf, an fie zu ichreiben, fie auf bie Bichtigkeit biefes Schrittes aufmerkfam zu machen, auf bie Befahren, benen fie fich ausfebe, einen Mann zu nehmen, ber fie nicht liebe, wie fie es verdiene. "Ein Sterbenber bittet bich barum, ein Sterbenber, ber bir lieb war, dem bu Beurtheilung und Vernunft gutrauft, felbft wenn er bem unerträglichen Gewicht feiner Schmerzen erliegt.« am Schluffe außert er, ohne eines befondern 3medes feiner Reise zu gebenken, nachbem er bemerkt, er nehme Lavater's "Ubraham" ber Pringeffin (Bergogin) Luife mit: "Bie gludlich ware meine Reife, wenn ich nicht die Bolle im Bergen truge! Mit welchem Geficht werbe ich bei Sof erscheinen!" So nimmt er überall bald biefe balb jene Daste vor.

Dieser Sterbende, mit ber Solle in ber Bruft, ber bie Reise jum Bohl bes Laterlandes unternommen haben will, wie tritt er in Weimar auf? Wie ein narrischer Junge, ber tagtaglich seinen tollen Streich jum Besten giebt, überall mit seinen rafch hingeworfenen Berfen gur Sand ift, von benen Bieland felbit fur feinen "Mertur« faft nichts brauchen fann, ber, auch wenn er einen vernunftigen 3med augenblicklich zu verfolgen icheint, immer wieber ins Tolle verfallt. Daß bie feltsamen Einfalle Diefes "zappelnden Genies" bei Sofe manche Unterhaltung gemabrten, lieft man aus allen Berichten beraus; freilich mußte fich "bas fleine munberliche Ding", wie ihn Goethe nennt. bafur auch manches gefallen laffen. Der Bergog forgte fur feinen Unterhalt im Gafibofe, wie fich aus Bertuch's Rechnungen ergiebt; fur bie Zeit vom 1. April bis jum 8. Mai und vom 11. Mai bis jum 27. Juni gablte biefer fur feine "Behrung" 451/3 Thaler. Bom 8. bis 11. Mai war er mit bem Kammer= berrn von Kalb in Ilmenau. Babrent aber Leng ein folches tolles Befen zu Beimar treibt, fcbreibt er in fchwermuthiger Beife an Lavater und Berber. Bor einigen Monaten fei er in gludlicher Stimmung gemefen, aber fein Berg bleibe bennoch baffelbe, taub zwar jest fur bie gange Natur, ein binschwindender Schatten, nicht einmal ber Reminiscenzen fabig. Gegen gavater bemerkt er, ber angenehme Strubel bes Sofes, ber ihn gang verschlinge, laffe ihn faft nicht ju Gebanten tommen, weil er ben gangen Tag oben beim Bergog fei (?), aber fein Berg tonne feine Richtungen nicht anbern; er fei gang glucklich und gang unglucklich. Mus bemfelben Brief erfeben wir, bag er gu gleicher Beit bedacht mar, fich dem Minifter Sompefch in Mannheim gu empfehlen. Sein festes Unterkommen lag ihm jest mehr als je am Bergen, wenn er auch ju ben unglucklichften, vollig verfehlten und narrischen Mitteln griff. Ende Juni, ju einer Beit, wo er, wie Goethe melbet, endlich gar lieb und gut in ihrem Befen geworden mar, ging er auf zwei Monate nach Berka, wo er, wie Goethe Schreibt, in Balbern und Bergen allein fibend, fo gludlich mar, als er fein konnte. Sier feierte er Bieland in einem munberlichen, bald barauf im "Merkur« er=

ichienenen Gebichte. Seine frubere Abneigung, fein grimmer Saf gegen ben fittenverberbenden Philosophen bat fich jest in formliche Abgotterei vermandelt: er preift ibn, ber ber Tugend Vanier mitten im Meer ber Welt pflange, bittet, er moge ibm Behrer werben, mit Goethe vereint ihn bilben, bag er, ber Bilbe, ihrer nicht unwerth fei. Um biefelbe Beit flagt er gavater feine Bergensqual, baf er bas Bilb ber Baroneffe von Balbner noch nicht empfangen habe, bas Einzige, bas ihn, in einer felbft= gemablten Ginfamteit, von ber gangen Belt vergeffen, gum Beften manches guten Menschen erhalten follte. Die Belt peinige ibn in allen Berhaltniffen. "Ich will nicht mußig gehen in meiner Einobe, aber ich muß etwas haben, bas meine Rrafte aufrecht erhalt, bas mich bem großen Biele entgegenspornt, um besmillen ich nur noch lebe. Ich weiß fehr wohl, bag bies Schatten baf es ein Traum, bag es Betrug ift, aber lag - wenn es nur feine Wirkung thut und wenn bie vorherbestimmten Schlage burch bie unfichtbaren Machte, bie mich brauchen wollen, gefchehen find, mas ift barnach an bem Inftrument gelegen?" Bas mar benn aber bas Grofe, bas Beng beabsichtigte, ber fruher im Rampf gegen Wieland ben 3med feines Dafeins erfannte, ber fpater feine Schrift uber bie Solbateneben einem Rurften vorlefen, fie durchtreiben und bann fterben gewollt hatte? Es ift bies nichts ale eitle Schauspielerei, nicht weniger feine Rlage uber bie Taubheit feiner Nerven, bie nur, wenn er arbeite, ihn alle Stacheln bes Schmerzes fuhlen laffen, und fein Sammerruf: "Gib mir mehr wirkliche Schmerzen, bamit mich bie imaginaren nicht unterfriegen! D Schmerzen! Schmerzen! Mann Gottes, nicht Troft ift mein Bedurfnig. Diefe Taubbeit allein fann ich nicht ertragen.«

Der "in ewiger Dammerung" (nach Klinger's Ausbruck) lebende Lenz kam Ende August nach Weimar zuruck. Um 12. September ging er auf ben Wunsch ber Frau von Stein nach

Rochberg \*), um mit biefer Englisch zu treiben, ba fie Goethe's Befuche fich verbeten hatte. Diefe that alles, um bie "gerftorte Seele" Lengens berguftellen, ber fich in munberlichen Grillen erging. Ende October fehrte er mit ihr nach Beimar gurud, aber vier Bochen fpater beging er hier eine "Efelei", wie es Grethe in feinem Tagebuche nennt, Die feine Entfernung veranlafte. Die Sache mar fur Goethe und ben Sof außerft beleibigend; mahrscheinlich hatte er Goethe's Berhaltniß ju Frau von Stein boslich entstellt und bem Sof bie Absicht jugefchrieben, ihn baburch zu feffeln, verleitet burch Reib uber bas bem bevorzugten Freunde zugefallene Gluck, und man konnte vermuthen, die Nachgiebigkeit, burch welche man ihn verzogen, habe ihn fo weit getrieben, ein barauf bezugliches Pasquill bei Sofe vorzulesen, und baruber zur Rebe gestellt, habe er bie Sache noch verschlimmert. Sein Freund Berber, ber vor zwei Monaten in Beimar angekommen war, erhielt als Generalfuperintenbent und Oberpfarrer ben Auftrag, ihm ben Befehl, Beimar gu verlaffen, mitzutheilen und ihm zugleich eine fleine Summe als Reisegelb zuzustellen. Beng wollte freilich biefe Summe nicht annehmen und verlangte, verft gebort zu werben, ba feine Chre ibm lieber als taufend Leben fei und er fich feines Berbrechens schulbig fuble«. Das Pasquill legte er bei, bamit Goethe es von Unfang bis ju Enbe lefe. Doch fonnte er, ba man bas Berletende feiner unbefonnenen Meußerungen zu beutlich erfannt hatte, feine Menderung bes gefaßten Befchluffes bewirken. Er manbte fich bann aufs neue an Berber mit ber Bitte, ber Bergog moge ihm gestatten, noch Ginen Zag zu bleiben, um

<sup>\*)</sup> Bon hier aus berichtet er Lavater, er habe ben Gerzog gerettet, als er von einem Floß im Schlofigraben ins Wasser gestürzt sei. Bon einem selchen Unfall bes Gerzogs ift sonft nichts bekannt, und Lenz, ber sich gern gegen Lavater seines genauen Umgangs mit bem herzog ruhmt, konnte biese gante Gelchichte leicht ersonnen haben.

eine Schrift aus bem Urchip uber bas Leben bes großen Berroas Bernhard zu Ende lefen zu konnen; noch immer hoffte er auf eine Menderung und fuchte burch einen folchen fonberbaren Bormand, womit er bem Bergog ju fchmeicheln meinte, nur Beit zu gewinnen. Allein raumte man ihm auch ben Zag noch ein, am erften December mußte er Beimar verlaffen, wobin er vor acht Monaten mit fo ausschweifenben Soffnungen geeilt war, "ausgestoßen aus bem Simmel als ein ganblaufer, Rebell, Pasquillant", wie er an Berber fcbreibt. Der gange Sof blieb ihm unfichtbar; auch Goethe und Berber vermeigerten ihm ben Butritt, und bas an Goethe gefandte Pasquill fehrte ungelefen surud. Bezeichnend ift feine Meugerung im letten Briefe an Berber: "Ich gebe, sobald man mich fortwinkt, in ben Tob aber nicht, fobalb man mich herausbrucken will«, in bemfelben Briefe, wo er die Gnabe bes Bergogs anfleht, ihm noch einen Zag zu gestatten.

Fragen wir, wie Goethe fich ju Beng gestellt und welchen Einflug er auf fein Schickfal in Beimar geubt, fo ftebt gunachft faum zu bezweifeln, bag beffen Unkunft in Beimar biefen im Grunde wenig erbauen fonnte, ba er fein haltlofes, narrifches Befen fannte, bas bier feinen Boben finden konnte, daß ihm bei feinem feften Willen, in bas gefchaftliche Leben einzutreten und fich moglichft aller Musschweifungen und Tollheiten zu enthalten, ein folder Jugendgenoffe, ber fich auf feine Freundschaft ftutte, keineswegs ein angenehmer Begleiter auf seinem neuen Lebens= wege fein konnte. Mis Beng ju Beimar ankam, mar Goethe eben abwesend. Der Bergog, bamals felbft unwohl, wird ihn nicht unfreundlich aufgenommen haben; er übernahm bie Roften feines Aufenthaltes im Gafthofe, wenn biefes nicht erft gefchah, als Goethe brei Tage fpater nach Beimar gurudfehrte. Daß biefer ihn nicht unfreundlich empfangen habe, erfieht man aus ber Meußerung an Frau von Stein: "Liebste Frau, barf ich beut frub mit Bengen tommen? - Sie werben bas fleine mun= berliche Ding feben und ihm gut werben." Un eine langere Unwefenheit von Beng bachte man taum, wie fich aus Gecken= borff's Bericht vom 12. April ergiebt. Diefer trieb unterbeffen fein narrifches Befen in Beimar, ohne bag irgend von einem großartigen Unternehmen, von bem er in feinen Briefen gefabelt hatte, fich eine Spur fanbe. Die Schrift uber bie Solbateneben burfte faum jum Bortrage gefommen fein. ließ ihn rubig feiner gaune folgen, ergobte fich an feinen Spagen und fab ihm manches nach. Er follte auch ein Stud fur bas herzogliche Liebhabertheater fchreiben, wie aus Goethe's Meuferung an Merck vom 8. Mai hervorgeht : "Bir machen hier bes Teufels Beug, boch ich weniger als ber Buriche, ber nun ein berrlich Dram' auf unfern Leib schreibt." Wir miffen nicht, welches Stud gemeint fei; wenigstens jur Muffuhrung fam es nicht, vielleicht in Folge bes Tobes ber Schwefter ber Bergogin, ber Gemablin bes Groffurften Paul. Bon einem innigen Bufammenleben Goethe's mit Leng ift gar feine Spur, noch weni= ger von einem Gegenftreben gegen ihn. Goethe mar bes Ber= joge ju ficher, ale bag er auch einen gefahrlichern Rebenbuhler hatte zu furchten brauchen, wie Sedenborff, Ginfiebel, Rnebel und andere maren. Much verlautet nichts von einem nabern Bufammenfein bes Bergoge mit Beng; auf feinem feiner Musfluge ift ber munberliche Dichter, ber fich meift in Dichtungen verfenkt haben burfte, fein Begleiter. Goethe fampfte gu ber= felben Beit, mo bie Sofleute megen feiner bevorftehenden Ernen= nung jum gebeimen Legationsrathe mit Sit und Stimme im geheimen Rathe auf ihn bochft erbittert maren, ben blutigften Entsagungstampf in feiner Berbindung mit Frau von Stein. Bie wenig mußte ibm um biefe Beit gewaltigfter Aufregung und bes entschiedenen Entschluffes, fich bem Bergog und feinem Lande gang ju weihen, ber traumerifche Beng fein? Mis Dich=

ter von ihm verdunkelt zu merben furchtete er um fo meniger, als er vorab bem Dichten gang entfagt hatte, und wie menig eifersuchtig er auf bichterische Nebenbuhler mar, erweift bie innige Berglichkeit, womit er am 24. Juni feinen Jugend= und Saus= genoffen Klinger aufnahm, ben er bem Bergog empfahl. Beng begab fich am 27. Juni, einen Zag vor Goethe's Ginfuhrung in fein Umt, nach bem einfamen Berta, wo er gan; feiner Dichtung und mohl andern ihm porichwebenden Arbeiten, unter ihnen wohl einem an ben frangofischen Rriegeminifter gerichteten Memoire, fich widmete, beffen Abfendung Goethe mit befter Absicht verbindert zu haben scheint. (Bal. B. 22, 188.) wenig Beng in Berta gegen Goethe verftimmt gewesen, beweift fein oben ermahntes Gebicht an Wieland. Much nachdem biefer Ende August von Berta nach Beimar gurudgefehrt mar, fonnte Goethe bei bem, mas ihn fo fehr bebrangte und feine gange Seele in Unspruch nahm, fich nicht zu ihm gezogen fuhlen, noch meniger gegen ihn, von bem er nichts ju furchten hatte, ju wirken fich bestimmt fuhlen. Wenn Frau von Stein, Die aus Sorge fur ihren Ruf und aus Furcht, feine Leibenschaft zu erregen. ihn von fich fern bielt, Beng mit fich nach Rochberg nahm, fo fonnte ibn biefes nur infofern eiferfuchtig ftimmen, als er bas ihm verweigerte Gluck genießen follte, wie er es ein andermal in Bezug auf einen Diener ausspricht, ber nach Rochberg geben follte; "bie zerftorte Seele" von Leng erregte eber fein Mitleib. Beng abnte fo wenig ben Grund, weshalb Goethe nicht auf bas Gut ber Frau von Stein tomme, bag er biefen allein in ben brangenben Geschaften fanb. Go batte Goethe nicht ben geringsten Grund Leng entgegenzuwirfen. Satte er feine Entfer= nung gewunscht, er murbe es ihm fo entschieben gefagt haben, wie er es Rlinger that, ohne es ihm naber erklaren zu konnen. Man hielt Beng, von bem auch Klinger bemerkte, er lebe in ewiger Dammerung, gang wie ein frankes Rind bem man alles

moglichst nachfab. Wie fann nach allem biefem nur ber geringfte Berbacht Beffand haben, Goethe habe ben traumerifchen Beng aus Furcht ober Gifersucht entfernt? Als biefer aber in feinen Bunderlichkeiten alles Dag überschritt, als feine Tollheiten bie Ehre ber bochftstehenden Damen bes Sofes verletten und er Goethe's Berhaltniß ju ber unendlich geliebten, in diesem Punkte fo empfindlichen Frau von Stein mit lofem Spotte befubelte, ba war es unmöglich ihn langer ju bulben. Der traumerifche Dichter, ber acht Monate lang, wenn er auch balb bies balb bas betrieb, wie er gulett an eine Lebensgeschichte bes großen Bern= hard von Beimar fich machte, boch ohne rechten 3med und feftes Biel fich in und bei Beimar aufgehalten hatte, mußte, bas forberte bie Ehre bes Sofes, ber Frau von Stein und Goethe's, Wenn Goethe, bem Beng vor feinem fofort entfernt werben. Abgange noch einen Brief an die Bergogin offen jugeschickt hatte, gegen Frau von Stein bemertt, Die Sache reife fo an feinem Innersten, daß er baran erft wieber fpure, wie tuchtig es fei und mas es aushalten konne, fo fuhlt man, wie frei er fich von jeder Schuld fublte, wie tief ihn aber die lofe Berfpottung feines edelften Seelenverhaltniffes und ber fur ihren Ruf fo beforgten Beliebten erschuttert hatte.

Berzweislungsvoll ging Lenz zuerst zu Goethe's Schwager Schlosser in Emmendingen, am Anfange bes Jahrs 1777 zu Pfeffel nach Colmar. Bon da scheint er sich nach Straßburg gewandt und Friederiken in Sesenheim besucht zu haben, wo er, wie übergul, nichts Gunstiges über Goethe berichtet haben durfte. Einer Cinladung von Lavater konnte er zunächst nicht folgen, wahrscheinlich weil er damals einen andern Plan versolzte. Im Frühling fand er bereiteste Aufnahme beim Rathsherrn Sarasin in Basel, ging dann nach Zurich zu Lavater und machte mit seinem Freunde, dem Componisten Kapser, eine Reise in die kleinen Schweizer Cantons. Bei der Rücksehr nach Zurich traf

ihn bie erschutternbe Rachricht bes Tobes von Schloffer's Gattin; er eilte, ben ungludlichen Gatten zu troften, mas ibm Sarafin's Gattin auf die Seele gebunden hatte. Bei Schloffer fand er ben Baron von Sobenthal, mit bem er von Bafel nach Stalien reisen follte. Aber ichon binter Sitten trennte fich Leng von feinem Reisegefahrten und ging nach Bern, fehrte bann auf einige Beit nach Burich zu Lavater gurud. Immer unftet und ohne festen Entschluß ober irgend eine anhaltenbe Thatigkeit, begab er fich nach Marfchlins ju Salis, bann gu bem von feinem wunderlichen Reisezug nach bem Norden wiedergekehrten Cavater= schen Apostel Christof Raufmann in Winterthur\*), wo er von Brrfinn ergriffen, aber bald wieder bergeftellt marb. Bon Binterthur trieb es ihn wieder nach Strafburg und von ba nach Sefenbeim, wo feine nach bem Berluft aller anbern getraumten Mussichten sich nun an Friederiken frampfhaft haltende Ginbil= bung ibn zu ben ftarkften Musbruchen bingeriffen baben burfte. Boll verzweifelnder Bermirrung eilte er zu bem Pfarrer Dberlin ju Balbbach im oben Steinthale, wo fein Bahnfinn in verschiedenen Gelbstmordversuchen ausbrach. Die letten Auftritte mit Friederiken hatten feinen Beift gang gerftort; ihren Ramen rief er mit hobler Stimme aus; fpater mar er uberzeugt, bag fie geftorben fei und ihm vom Simmel berab winke. Er fchrieb baruber einen Brief an ihre Mutter, welcher er babei bemerkte, baß ihre Tochter Satisfaction erhalten werbe. Einen anbern Brief richtete er an Frau von Stein, worin er fich mit bem gefallenen Engel Abbadonna vergleicht, ber nach Gott und bem Lichte fich schmerzlichst zurudsehnt. Man brachte ihn am 7. Februar 1778 nach Strafburg und von bort zu Schloffer nach

<sup>\*)</sup> Brief 10 an Sarafin bei Dorer : Egloff ift vom 10. Detober (nicht December), Brief 12 vom 17. October (nicht September); zwischen beibe fallen bie Briefe 13 und 11. Ueber Kausmann vgl. meinen Auffat in Raumer's "hiftorischem Taschenbuche" 1859.

Emmendingen, wo aber bald barauf sein Wahnstinn auf das gewaltsamste ausbrach. In den lichten Zwischenraumen war er sehr schwermuthig; über sein Betragen in Weimar zeigte er sich außerst gebeugt, und er meinte, zu wenig dafür gelitten zu haben. Als er sich etwas beruhigt hatte, that Schlosser ihn zu einem Schuster in seiner Nahe, wo die körperliche Beschäftigung und die Neizung zu dessen Sohne, seinem Mitgesellen, einen sehr günstigen Eindruck auf ihn übte. Aber als letzterer sich auf die Wandersschaft begab, griff ihn die Trennung von ihm so gewaltsam an, daß Schlosser sich genöthigt sah, ihn von dort wegzuschaffen und ihn zu einem Förster in Wiswyl zu thun. Auf Schlosser's an Herder gerichtetes Ersuchen trug man auch von Weimar aus einiges zu seiner Unterstützung bei; der Herzog übernahm es, die Kost für den Unglücklichen zu zahlen.

Erft im Juni 1779 holte ihn fein in Jena ftubirenber Bruber auf mehrfaches wieberholtes Unbringen Schloffer's nach feiner Beimath gurud. Man vermied auf ber Rudreife Stragburg und Beimar. Die Reife fchien ihm fehr guträglich, und an volliger herftellung faum zu zweifeln. In Riga verweilte er nur furge Beit, ba bie Ausficht auf eine Unftellung als Rector an ber bortigen Domschule fich nicht verwirklichte, wie fehr auch ber Buchhandler Sartenoch fich fur ben "fehr bescheibenen und liebenswurdigen" Mann verwandte, ber fich auf alles gelegt habe, mas ein tuchtiger Rector miffen muffe. Much andere Ber= fuche, in eine wirksame Stellung ju tommen, miglangen. mal war ihm eine Profeffur ber Taftif, Politif und ber ichonen Biffenschaften in nabe Aussicht gestellt. Im Unfange bes Sabres 1781 manbte er fich von Riga aus an feine Beimarer Freunde, beren Theilnahme er wieder zu erregen fuchte. ging bamals mit bem Plane einer vermehrten und verbefferten Musgabe feiner Berte um. Bieland glaubte ibm bagu einen febr forderlichen Beg angeben zu konnen. Much an Goethe und

Frau von Stein hatte fich ber Ungludliche gewandt, beffen eigenthumliche Beiftesfraft mit ber jugenblichen Glut erloschen au fein scheint. Goethe fandte ber Freundin feine Ermiderung, woraus fie feben werbe, mas und wie fie ihm zu schreiben habe. Goethe's Ermiberung wird ablebnend gelautet haben, ba er feine Buft empfinden konnte, mit einem verlorenen Manne anzuknupfen, ber, wie er unterbeffen von Friederiken vernommen, gegen ihn intriguirt und nach feiner Abreife von Beimar argften Unwillen gegen ihn an mehr als Ginem Orte ausgesprochen hatte. Die Sorge um ihn glaubte er feiner gablreichen Familie uberlaffen ju burfen, bie fich leiber ju menig feiner annahm. Bulett ging Beng nach Mostau, wo er in großer Durftigkeit am 24. Mai 1792 gang vergeffen farb. Goethe erneuerte bas Unbenfen bes Berftorbenen, indem er zwei Gebichte von ihm 1795 bem Pfarrer Ewald fur beffen "Urania" uberließ\*) und fonflige in feinem Befite befindliche Arbeiten von Beng Schiller gab, um baraus, wenn es angebe, etwas fur bie »Soren« und ben »Mufenalma= nach" zu mablen. Schiller fand barin gwar febr tolles Beug, meinte aber, bie Bieberericheinung biefer Empfindungsweise werbe nicht ohne Unziehung fein und folche Bruchftude immer einen biographischen und pathologischen Werth baben. So brachten benn bie "Boren« bie Erzählung "ber Balbbruber«, ber »Mufenalmanach« bie Gebichte »Zantalus« und »Liebe auf bem Lanben.

Lenz fehlte es bei aller schöpferischen Bilbungstraft an reinem Gemuthe und tiefer Innigkeit, an jenem sittlichen Ernst, ber mit entschiedener Kraft nur der innern Stimme folgt, sich nicht durch außere Verhaltniffe Gang und Richtung anweisen laßt. Er war unwahr gegen sich und andere; die Vorstellungen seiner zugellosen Einbildung suchte er im Leben zu verwirklichen,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "neuen Goetheftubien" G. 262 f.

und wie er fich bierdurch bas Leben felbst verbarb, fo vergerrte er feine bichterischen Bebilbe burch grengenlofe Ueberfpannung, burch bie Sucht nach großartiger Birfung, bie nicht aus tiefer Erfaffung ber Seele ftammte, fonbern aus mafilofer, mabre Starte erheuchelnder Uebertreibung. Dug man ihm auch fcharfen, einbringenden Berftand absprechen, fo befag er boch eine gewiffe Schlauheit, Die fich in allerlei Ranten und Planen eraeht, und Beuchelei zum Sauptmittel ihres geschäftigen Treibens erhebt, die aber ohne befonnene Umficht ihres 3medes verfehlt. So mar er bei findlicher Gutmuthigfeit ein toller Intriquant und als Dichter bei aller Glut ber Darftellung und allem Schwunge bes Gefuble ein auf Birfung finnender Mann falter Berech= nung, bem ber machtige Beift urfraftigen Lebens und mahrhaft fcopferifchen Dranges abging. Die Seele fehlte feiner Dichtung, wie fittliche Saltung feinem Leben, im entschiedenften Ge= genfat zu Goethe, auf beffen Berhalten gegen biefen geiftfprubelnben Jugendgenoffen fein Dafel ruht. In "Bahrheit und Dichtung" ift fein Bilb mit Treue und feinem Geschick barge= ftellt, wenn es auch nicht an einzelnen fleinen Berfeben fehlt.

Wir haben ben vor neun Jahren geschriebenen Aussach mit wenigen Erweiterungen und Berichtigungen abdrucken lassen, obegleich unterbessen ein von völlig verschiedenen Ansichten ausgeschendes Buch von Gruppe unsern Lenz Goethe gegenüber hochelich geseiert, diesen des Berrathes der Freundschaft geziehen, und sonst noch bedeutender Stoff zur Darstellung seines Lebens sich ausgefunden hat. Die Einseitigkeit und Berkehrtheit des Gruppe's schen Buches habe ich in der Anzeige desselben in den "Blattern für literarische Unterhaltung« 1865 Nro. 27 nachgewiesen, und auch von Maltzahn daselbst sich gegen Gruppe entschieden ausgespro-

den, mas freilich nicht hindern konnte, bag Dorer's und Grup= pe's offenbare Errthumer in ben "beutschen Dichtern und Pro= faiften« von Rury und Valbamus als feststebenbe Thatfachen gelehrt werben. Der reichste neue Stoff gur Darftellung von Beng findet fich in ben Banden bes Berrn Jegor von Givers auf Raubenhof bei Bolmar \*); ba aber berfelbe entschloffen ift, mit feinen hochft bedeutenden Entbedungen nicht eber bervorzu= treten, bis Rudolf Ropte und von Maltzahn die in ihren Banben befindlichen Papiere ihm überlaffen ober felbft veröffentlicht haben, fo burfen mir leiber eine fo ermunichte Bereicherung un= ferer Renntnig junachft nicht erwarten. Bie viel Neues wir aber auch besonders durch Sivers über die fehr ausgebreitete literarifche Thatigfeit von Beng und manche feiner Lebensbeziehun= gen erfahren werben, wie fehr fich auch unfere Beurtheilung von ihm als Dichter burch Mittheilung noch nicht gebruckter bebeutenber Dichtungen fleigern wird, wie manche Ginzelheiten wir auch felbft aus feinem Beimarer Leben noch geminnen werben, bie Burdigung bes Berhaltniffes von Goethe zu Lenz wird ba= burch nach meiner Ueberzeugung nicht im geringsten sich anders gestalten, Goethe auch bann von jedem, ber fein Auge offen und frei halt, ale unichulbig an ber Entwicklung bes Schickfals biefer "zerftorten Seele" ericheinen, gegen die er teine Gifersucht, feinen Neid, feinen Sag begen fonnte, bie er bei allem fprudeln= ben Geifte megen ihrer fieberhaften Aufregung und ihrer fie auf= reibenden Saltlofigkeit bedauern mußte. Rur bie außerfte Noth. nicht feinbfeliger Ginfluß geboten Beng, bem man zu viel nach= gesehen hatte, endlich vom Sofe und aus Beimar zu entfernen. Goethe fieht auch ihm gegenuber rein ba; er hatte bem Jugend= genoffen noch feine bergliche Reigung lange Beit bewahrt, Die aber immer mehr schwinden mußte, je beutlicher und trauriger

<sup>\*)</sup> Bgl. Baltifche Monateblatter XIII, 210 ff. (Marg 1866).

sich ihm die Erkenntniß aufdrang, daß er, statt mit sittlicher Kraft sich heranzubilden, sich, sein Wirken und Leben selbstmorzberisch zerstörte, daß der herangereifte Mann ein eigenwilliges, launenhaftes, der Wahrheit und dem Ernst des Lebens abgezwandtes, nur zu oft boswilliges oder durch Unbesonnenheit Unsfug oder Schaden stiftendes Kind geblieben.

## IV.

## Johann Beinrich Voß.

Mangel und Schwachen an großen Mannern gefliffentlich aufzusuchen, verrath einen kleinlichen Geift, folche willkurlich anzudichten, eine niedrige Gefinnung. Birflich vorhandene Febler und Bergeben anzuerkennen, und fie in bas verschlungene Gewebe mannigfachfter Eigenschaften, beren taufenbfaltige Mi= fchung die unendliche Bahl menschlicher Charaftere bildet, gebuhrend einzuschlagen, fordert die Gerechtigkeit, aber eben fo bringend falfche Spiegelungen und Berunftaltungen abzuwehren ; und dies ift eine um fo heiligere Pflicht, je hoher ein Mann auf ber Stufe edler Menfcheit fieht, je murbiger und erhebenber bas Bild feiner gesammten Erscheinung fich barftellt. wir gerade bei Goethe fehr oft und in bem Falle befinden, un= gerechten Bormurfen entgegenzutreten, fo liegt ber Grund bavon nicht allein in ber nun einmal fo naturlichen Schwäche, bas Große zu schmarzen und in ben Staub zu ziehen, fondern auch gar oft in unzulanglicher Renntnig und beschrankter Ginficht. Denn wie es gar ju verführerifch ift, auch in ber Sonne Fleden ju erspahen, so bemerken wir haufig, daß die Berehrer und Freunde berjenigen, mit welchen Goethe in naberer Berbindung

stand, wenn sie das Leben und Wirken berfelben zu schilbern versuchen, ihre Helden in das herrlichste Licht zu setzen sich bee eifern, wobei benn oft ein breiter Schatten auf ben großen Dichter fällt, ben die meisten schon für gar zu viel verehrt halten, bem man gern dies und das anheften mochte. So ist benn auch seine Beziehung zu Johann Heinrich Bos burch die Mittheilungen von dessen Gattin wesentlich verschoben worden. Glücklicher Beise erganzen sich die allmählich hervorgetretenen urkundlichen Berichte zu einer genügenden Darstellung bes ganzzen Berhältnisses.

Bog und Goethe maren von Grund aus verschiedene Charaftere. Dem einen, bem bie brudenben Berhaltniffe buftere Falten in bie Seele geschlagen hatten, maren ein freier, tuchtiger, millensftarter Beift, ein bem Bahren und Guten offen gugemanbtes Gemuth, reger Ginn fur Rraft und Bebeutfamfeit ber Sprache verlieben, aber feine gange Ratur rubte mehr auf flarem. gefundem Berftande als auf tiefer Empfindung eines warmen Bergens. Jener lebensfrifche Schwung ber Ginbilbungefraft, jene Unmuth und Lieblichkeit, jene ichopferifche Geftaltungefraft, jener Sinn fur vollendete Formiconheit, welche ben vom reinften Bludbftrabl erleuchteten Goethe zum Dichter bilbeten, biefe holben Grazien maren ihm fern geblieben. - Benn Bof ftreng, entichieben, ja hartnadig feinen auf außere Birtfamteit zielenben, burch bie berbe Nothwendigfeit ihm verleibeten Bebensmeg ging, mit berber Einseitigkeit urtheilte und handelte, fo folgte Goethe ahnungevoll bem innern Triebe feiner auf eigene vollendete Ent= wicklung hingerichteten Natur; feiner Menfchenfinn lehrte ibn auch uber Understenkenbe billiger urtheilen, ihre Fehler williger tragen, ihrer Borguge fich freuen, wenn fie nur nicht aller freundlichen Reigung jum Trope offentlich bas bekampften, mas gerade von ihm felbft ernft erftrebt ward. Die Tuchtigkeit feiner Natur, bie Renntniß ber alten Literatur und ber Metrif, auch

eine gewisse bichterische Begabung waren es, die Goethe bei Voß anzogen, wogegen bieser fast nur durch das hohe Ansehen, welsches Goethe in Deutschland sich errungen hatte, so wie durch seine Stellung zu Beimar zu einer nähern Verbindung mit diesem geneigt war. Daß diese nicht zu einer wirklichen Verseinigung wurde, wenn auch nicht von der seelenhaften Kraft des Bundnisses mit Schiller, das verschulbete besonders Vossensschungschroftes Wesen und seine krankhafte Reixbarkeit.

Dem jungen aus Medlenburg nach Gottingen verfetten Bog galt Klopftod als ber erfte Dichter, nicht allein wegen ber eblen Burbe und Rraft ber Sprache, sonbern auch wegen ber Gegenftanbe feiner Begeifterung, Gott, Baterland, Tugend, Freundschaft und Sprache. Der von ihm in Gottingen gestiftete Dichterbund lehnte fich an Klopftock an, und trat mit biefem burch bie gleichfalls in Gottingen ihrem Dichterrausche fich bingebenben Stolberge in nabere Berbindung. Durch Goethe's "Goba fublten fich bie von ebler Deutschheit entflammten ver= bundeten Gottinger Dichter machtig hingeriffen. Bei ber Feier von Klopftod's Geburtstag am 2. Juli 1773 murbe nach Klop= ftod, Buther, Bermann und bem Bunde felbft auch Cbert's, bes Freundes von Mopftod, Goethe's, Berber's und anderer beim Rheinweine ehrenvoll gebacht. Bog fchickte ben "Gog. feinem Freunde Brudner "zur Erquidung feiner Seele«, und er empfahl ihm bie Blatter "von beutscher Urt und Runft«, worin manches gulbene Spruchlein ftebe. Bon Goethe mar in lettern ber Auffat von beutscher Baufunft «. Bu bem von bem Bundesmit= gliebe Boie herausgegebenen Gottinger Mufenalmanach gab Goethe burch Gotter's Bermittlung gleich barauf einige Gebichte. perfonliche Bekanntschaft mit Goethe ließ ben Bund manches von biefem vernehmen. Rlopftod felbft wollte fich bes Bundes annehmen, zu bemfelben Gerftenberg, Schonborn, Goethe und einige andere einladen, fo daß bie Bahl ber eigentlichen Dit-

glieber, ber innere Bund, awolf betrage. 218 Bog im Frubjahr 1774 Rlopftod ju Samburg begrufte, fam es ju ben vertrau= teften Mittheilungen uber beutsche Literatur. Mit Goethe zeigte fich ber Dichter bes "Meffias" ungemein gufrieben, nur munichte er, bag er weniger auslandische Borter gebrauchen mochte. Die fleinern Sachen Goethe's, fein "Prolog ju Bahrbt" und feine Karce gegen Bieland murben freundlich begruft. Den »hofmeifter" von Beng bewunderten Klopftod und Bog einige Beit als ein Bert Goethe's, bagegen tonnten fie fich in feinen "Cla= vigo nicht finden; ben Berfaffer bes "Gob" verkenne man bier gang. Boie fam balb barauf von feiner Reife guruck, ber, ba er Goethe wieder gesprochen hatte, viel von ihm ergablen konnte: gu fernern Beitragen fur ben "Mufenalmanach", ben Bog vom nachsten Sabre an in Samburg fortseten follte, batte er fich bereit erklart. "Berthers Leiben" mußten auch in ben Bergen ber Bundesbichter gunden. Um 17. November 1774 fchreibt Boff feinem Freunde Brudner: "Rennst bu "Berther", ben "Bofmeifter", "Menoza" (von Lenz), "Clavigo"? Sonft fauf, wenn bu Geld haft, und lies!" Bu Oftern 1775 jog Bog nach Banbs= bed. Sier traf er bie ju Goethe reisenden Grafen Stolberg; auch Rlopftod, ber zu Frankfurt auf ber Sin= wie auf ber Rudreife bei Goethe gewohnt hatte, fehrte nach bem naben Samburg Der erfte "Musenalmanach" von Bog brachte zwei zurůc. Bebichte Goethe's. Ende December tamen bie Grafen von ihrer Rahrt gurud. Gie hatten mit Goethe bie Reife nach ber Schweig gemacht, und eben an bem Beimarer Sofe, wo er fich feit furgem befant, an feiner Seite bie vergnugteften Zage verlebt, Graf Friedrich Leopold follte als Rammerherr nach Beimar kommen. Aber Rlopftod, beunruhigt burch bie entstellenden Beruchte vom Treiben ju Beimar, hielt biefen gurud, und feine schulmeifterliche Mahnung an Goethe führte ben entschiedenften Bruch herbei. So mar benn auch jebe Berbindung amischen

Bog und Goethe abgeschnitten. Bas von Goethe in ben nachften Sahren erschien, war wenig geeignet, Bog zu ihm hinzuziehen. 1781 lenfte Boffens Ueberfetung ber »Donffee«, von welcher ichon Bieland's "Merkur" zwei Sahre vorher einen Gefang gebracht hatte, Goethe's Aufmerkfamkeit auf biefes gang ausgezeichnete Werk ber Nachbildung. Mit inniger Freude nahm er die 1784 im Novemberheft bes "Merkur" erfchienenen Sonllen feiner "Luise" auf, die er, wie er felbst fagt, leidenschaftlich verehrte und gern vortrug, mas fo allgemein bekannt mar, bag man ibn ju Pempelfort im November 1792 burch eine Borlefung ber= felben in gute Stimmung ju verfeten fuchte. Die Ueberfetung von Virgil's "Landbau" (1789) ubte gleichfalls einen bedeu= tenben Einbruck auf Goethe, ber nur bedauerte, bag basjenige, was Boff in ber Borrede uber beutsche Berameter geaußert hatte, ihm unverftandlich blieb. "Schon feit vielen Sahren fchrieb man in Deutschland nach Rlopftod's Einleitung febr lafliche Berameter", bemerkt Goethe im Jahre 1819; "Bog, indem er fich wohl auch bergleichen bediente, ließ boch bie und ba merken, baß man fie beffer machen konne, ja er schonte fogar feine eigenen vom Publifum gut aufgenommenen Arbeiten und Uebersetzungen nicht. Ich hatte bas gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht gluden. Berber und Bieland waren in biefem Punkte Latitubinarier, und man burfte ber Bog'fchen Bemuhungen, wie fie nach und nach ftrenger und fur ben Mugenblick ungelenk erichienen, taum Ermahnung thun. Das Publifum felbft ichatte långere Beit bie Bog'fchen fruhern Arbeiten als gelaufiger uber bie fpatern; ich aber hatte ju Bog, beffen Ernft man nicht verfennen konnte, immer ein ftilles Bertrauen, und mare, in jungern Tagen ober andern Berhaltniffen, wohl einmal nach Gutin gereift, um bas Beheimniß ju erfahren: benn er, aus einer ju ehrenden Vietat fur Rlopftod, wollte, fo lange ber murbige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Beficht fagen, bag

man in ber beutschen Rhythmit eine ftrictere Observang einführen muffe, wenn fie irgend gegrundet werben follte. Bas er in= zwischen außerte, maren fur mich fibyllinische Blatter. Bas ich mich an ber Borrebe ju ben "Georgifen" abgequalt habe, erin= nere ich mich noch immer gerne, ber reblichen Abficht wegen, aber nicht bes baraus gewonnenen Bortheils." Moris batte in feiner "Profobie" erflart, man tonne im Deutschen feine eigent= lichen Berameter machen, wovon fich Goethe nicht überzeugen wollte, ber gerabe jett fich ber Diftichenform ju feinen Glegien bebiente. Benn biefer fo auf ben Ernft und bie Zuchtigkeit von Bof grofes Gewicht legte, fo icheint Bof bagegen von feinen Berten, felbft von ben funftvollendetften, ber "Sphigenie", bem "Zaffo", auch von "Fauft" und ben Inrifchen Gebichten feinen befondern Gindruck empfangen ju haben; noch weniger konnte bies bei bem "Groß= Cophta" und bem Burgergeneral" ber Kall fein, bie 1792 und 1793 erfchienen. Im lettern Sahre trat Bof mit feinem gangen Somer bervor, mit ber neubearbeiteten "Donffee" und ber zum erftenmal von ihm überfetten "Ilias".

Am 2. Juni 1794 kam er selbst, von Wieland eingeladen, nach Weimar, wo, wie er von diesem ersuhr, sein Homer kein Glud gemacht hatte, da man ihn undeutsch und zu angstlich sand, auch der ersten Uebersetzung der "Obyssee" den Vorzug gab. Als aber Voß mit Wieland einige Verse las, bekannte dieser sich bekehrt. Auch glaubte Wieland, Voß habe sich durch seine eben erschienenen, Heyne auf das schärsste bekämpsenden "mythologischen Briefe" das Durchdringen schwer gemacht, da der Anhang des Göttinger Gelehrten gar zu groß sei. Am 4. sah er Herder bei Wieland. Auch diesen wußte er durch eine Vorzlesung eines Stückes der "Ilias" zu seinen Gunsten zu stimmen, so daß er unumwunden erklärte, er habe diese Melodie des Heraemeters und diese Deutlichkeit der Sprache nicht erwartet; von Künstelei und übertriebenen Kühnheiten könne nicht die Rede

fein, er glaube Somer felbft zu boren. Man bat ibn, boch feine burchbachten Regeln bes Berameters und ber Gilbenmeffung ber Belt porzulegen. Goethe mar von Bieland nicht eingelaten worben, auch hatte Bof ihm feine Ankunft nicht gemelbet; aber Goethe's Berlangen, ben vortrefflichen Ueberfeter, ben Dichter ber "Luife" fennen ju lernen, mar fo groß, baf er ibn nebst Wieland schriftlich auf ben Mittag bes 5. zu sich einlub. Bof fand auch Berder bei Goethe. "Bir festen uns zu Tifche", melbet er fofort feiner Gattin, "und fprachen von Stalien, Griechenland u. f. m. 3ch merkte, baf Goethe mich oft icharf betrachtete. Er ward allmablich lebhafter. Nach Tische gingen wir in fein Gartenkabinet und tranken Raffee. Er las Briefe von bem Maler Meyer, einem gar trefflichen Genie, ber fich gang nach ben Alten gebilbet und Beichnungen fur Bieland's Berte gemacht bat. Dann zeigte er einige Gemalbe von ihm. jum Entzuden ichon. Die Unterhaltung mart fehr berglich und vertraut. Goethe mandte fich zu mir: warum ich fo schnell abreisen wollte? ich mochte ihm noch einen Tag schenken. Ich gab ihm bie Sand und verfprach, einen Zag langer zu bleiben. Beute Morgen (ben 6.) foll ich feine Runftwerke feben, und gu Mittag in ber gestrigen Gesellschaft bei ihm effen." Um Abend war er nebft Goethe, Bieland, Bottiger und Anebel bei Berber zum Thee und Abendessen. "Man umringte mich und wollte bies und jenes von meinen Untersuchungen über Somer boren. Im weitlaufigsten ward von ber Somerifchen Geographie gerebet, bie fehr intereffirte. Ich mußte bie Rarte von ber "Donffee" erklaren und die Reifen bes Dopffeus. Alle geftanben, bag fie überzeugt maren, und freuten fich ber Somerifchen Ginfalt. Aber nun follte ich vorlesen. Die "Donffee" marb gewählt, und ich las ben Sturm bes funften Gefanges und ben gangen fechsten Gefang von Raufikaa. Gin einhelliger warmer Beifall erfolgte. Alle geftanden, fie hatten einen folchen Bersbau, eine fo Some=

rifche Wortfolge, die gleichwohl fo beutsch, so ebel, fo kindlich einfach ware, fich nicht vorgestellt. Goethe fam und brudte mir bie Sand, und bankte fur einen folden Somer. Eben fo Bieland: ich hatte ihn belehrt; er begriffe nicht, wie er mich hatte verkennen konnen; man mußte von mir erft lernen, wie Somer mußte gelefen werben, und bergleichen. Go auch Berber und feine Bei Tifche ging bas Gefprach fort uber Somer's Gebichte und Beitalter. Ich ward bringend gebeten, viel von meinen Ideen aufzuschreiben, und mich um die bofe Rotte nicht weiter ju bekummern. 3ch mußte noch bas Somerifche Saus erklaren. Mles ichien neu und befriedigend. Wir wurden ausgelaffen froblich. Die Erzvater ber Bibel wurden recensirt mit unaußlofdlichem gachen, indem Berber fomifch ihre Bertheidigung übernahm. Dabei ward rechtschaffen gezecht, Steinwein und Dunich. Goethe fag neben mir; er war fo aufgeraumt, als man ihn felten feben foll. Rach Mitternacht gingen wir auseinander. bergte und fußte mich auf bem Bege, und fagte, ich batte allen im außerften Grabe gefallen; ich gehorte gang ju ihnen, ich mußte hier leben (welches ich lebhaft verneinte); man hatte fich burchaus einen andern Begriff von mir gemacht; Goethe batte mit Begeifterung von mir geredet." Um 6. hatte Bog einen vergnugten Zag bei Goethe in ber gestrigen Gefellschaft. Nach Tifche zeigte biefer ihm bie Gemalbe im Schloffe, und ftellte ibn ber Bergogin vor, die fehr einnehmend war. Der Bergog befand fich gerade nicht zu Beimar. Goethe bat ihn, in feinem eben erschienenen "Reinete Fuche" boch bie schlechten Berameter an= zumerken. Wie Goethe uber Bog nach biefem Befuche urtheilte, ergiebt ein fury nach beffen Ubreife gefchriebener Brief an Mener, worin er ihn einen recht mackern, liebensmurbigen, offenen Mann nennt, bem es ftrenger Ernft fei um bas, mas er thue, weswegen es auch in Deutschland mit feinen Sachen nicht recht fort wolle. Gehr lieb fei es ihm gewesen, ihn gefeben,

gesprochen und die Grundsate, wonach er arbeite, von ihm selbst gehört zu haben: so lasse sich nun das, was im allgemeinen mit ihnen selbst nicht harmonire, durch das Medium seiner Indivisualität begreisen. Freilich war Goethe nicht durchaus mit Boß einverstanden, aber daß er im allgemeinen viel mehr von der Richtigkeit seiner Grundsate durchdrungen war als Wieland und herder, wird sich bald zeigen.

Briefliche Berbindung wird eine Folge biefer Befanntschaft gemefen fein. Sochst mahrscheinlich marb Bog balb barauf von Schiller und Goethe als Mitarbeiter zu ben "Boren« eingelaben. Das Urtheil, welches Bog uber "Reinete Ruchs" aussprach, mar Goethe nicht erfreulich; benn, wie Bog ichon am 13. Juni ichreibt, biefe Berameter ichienen ihm burchweg ichlecht und ber gange Ginfall, ben "Reinete" in Berameter gu feten, fonderbar. In ben "Unnalen" gebenkt Goethe ber nicht trofflichen rhyth= mischen Bemerkungen Boffens über feinen »Reineke«, auf bie er bei feinen weitern Dichtungen geachtet, mas freilich nur in be-Dagegen nahm fich Goethe bes Bog'= ichrankter Beife gefchah. fchen Somer lebhaft an. In feiner am 31. October 1794 wieber= eroffneten Freitagegefellichaft trug er bie vier erften Befange ber "Ilias" nach feiner Ueberfetung in mehrern Situngen vor. Bir wiffen burch' Bottiger, wie er hier bie harteften Stellen burch trefflichen Bortrag und richtig abwechselnbes Unbante und Abagio außerorbentlich fanft und milbe gemacht, wogegen Bieland, ber meniaftens einer Sigung beimobnte, Bog Schuld gab. er habe ben naturlichen Musbrud verworfen, um nur von feinem Borganger abzuweichen. So suchte Goethe Die Borzuge ber Boff'fchen Ueberfebung moglichft glangend berauszustellen. Die neue Bearbeitung feiner "Luife" und ber zweite Band feiner "Gebichte" fonnten Goethe ebensowenig befriedigen, wie jenen ber Unfang von Goethe's »Wilhelm Meifter«. Mls Schiller Mitte Mai 1795 Goethe fragte, ob er die "Luife« von Bog schon gelesen, die er ihm schicken könne, erwiderte dieser, mit der Uebersendung derselben werde er ihm eine Gefälligkeit erzeigen. Bon Boß selbst empfing er diese und seine "Gedichte" bald daraus. Am 27. Juni meldet Goethe an Schiller: "Boß grüßt und bietet eine antiquarische Abhandlung über die Hähne der Götter und allenfalls ein Stück alte Geographie an. Boß, von dem schon das fünste Stück der "Horen« ein paar Gedichte gebracht, hatte auf die Sendung des zweiten Bandes von "Bilbelm Meister" freundlich erwidert. Eigentlich verhielt er sich dazu, wie so manche andere, se desendendo, wie es in den "Annalen« heißt, "gegen die geheime Macht des Werkes sich in Positur setzend".

Bei Boffens Befreundung mit bem Rapellmeifter Reichardt und mit Fr. Mug. Wolf wirkte beren 3wift mit Schiller wegen ber "Soren« auf die Berbindung mit Beimar ftorend ein, wo auch Wieland burch fein Schweigen auf eine an ihn gerichtete Frage Bog verlett hatte. Im Sommer 1796 wollte Bog, ber fur die "Boren« Uebersetungen aus Tibull und Theofrit geliefert hatte, von Salle aus mit bem Dichter Schmidt und Kalk auch Jena und Weimar besuchen. Um 17. Juni vernahm Schiller, bag er an biefem Tage nach Jena kommen werbe, aber nur einen Sag verweilen und Beimar nicht besuchen fonne; auch hatte er feinen Bunfch ausgesprochen, Goethe in Beimar ju feben. Diefer antwortet auf Schiller's Melbung: "Es thut mir recht leib, bag ich Bog nicht febe; gute perfonliche Berhalt= niffe follte man ja nicht verfaumen von Beit zu Beit burch bie Gegenwart zu erneuern. Leiber barf ich mich jest nicht einen Augenblick zerftreuen." Aber Bog murbe auch in Jena vergeblich erwartet; er schrieb furg an Schiller, unangenehme Storer machten bie Reife rudgangig. "Es thut mir wirklich leib, feine perfonliche Bekanntschaft nicht gemacht zu haben«, außerte Schiller am 20. gegen Goethe; "inbeffen ware fie mit einem fehr un=

angenehmen Auftritt erfauft worben, weil Reichardt, wie ich beute von Salle'ichen Fremben erfuhr, ihn wirklich hat begleiten wollen. Die unvermeidliche Grobheit, die ich gegen biefen Gaft hatte be= meisen muffen, murbe Boffen in große Berlegenheit gefett und wahrscheinlich gang und gar verstimmt haben.« Goethe aber gestand, es gefalle ihm nicht an Bog, bag er nicht gekommen, besonders ba er aus Schiller's Brief erfebe, baf sie einander noch nicht fennen gelernt. »Es ift bas eine Art von Schluberei und Unattention, beren man fich wohl in jungern Sabren leiber fculbig macht, vor ber man fich aber, wenn man einmal Men= ichen ichaben lernt, fo febr ale moglich buten follte. Um Enbe hat ihn boch Reichardt abgehalten; benn bag biefem bei feinem Salbverhaltniß zu uns nicht wohl fein kann, ift nur zu beutlich. « Bof behauptete gegen Gleim, ben er brei Bochen lang mit Frau und Rindern besuchte, die Streitigkeiten batten ihn nicht abgehalten, fondern Salle und Giebichenftein, wo Reichardt anmuthig wohnte, ihn zu lange gefeffelt; aber bag er baruber Beimar und Beng aufgab, veranlagte boch nur jener leibige 3mift.

Auf freundlichste Beise wandte sich Goethe in Erwiderung von Bossens Brief und Sendung am 1. Juli von Jena aus mit folgendem eine nahere Berbindung wunschenden Briefe an den Eutiner Freund\*): "Mit dem besten Danke fur die übersendeten Bucher schiefe ich hier einige Kleinigkeiten\*\*) zum "Musenalmanach". Ich bin arm an Gedichten, die in eine solche Sammlung passen, doch hoffe ich, es soll kunftig besser werden. Nehmen Sie diese einsteweilen freundlich an. Für das, was Sie an "Luisen" aufs neue gethan haben, danke ich Ihnen, als wenn Sie eine meiner altessten Freundinnen ausgestattet und versorgt hatten. Ich habe besonders die dritte Idnst, seitdem sie im "Merkur" stand, so

<sup>\*)</sup> Kolnische Beitung 1866 Nr. 161. Die beiben bort mitgetheilten Briefe Goethe's an Bog befinden fich im Privatbefit ju Duffelborf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Liebesgotter auf bem Markte" und "Das Wiebersehen".

oft vorgelesen und recitirt, bag ich mir fie gang zu eigen gemacht habe und, so wie bas Bert jest zusammen fteht, ift es eben fo national ale eigen reigend. Das beutsche Befen nimmt fich barin zu feinem großten Bortheil aus. Ihre Sammlung "Gebichte" foll mir eine angenehme Gefellschaft im Carlebabe fein. wohin ich jett gebe. Ich muniche, bag Ihr Abschied an Benne\*) wirklich ein Abschied fei. Es scheint mir, als wenn Sie eigent= lich aar nicht haffen follten. Ich wurde mir biefe Leibenschaft nie erlauben, wenn ich mich nicht babei luftig machen fonnte. Schiller ersucht Sie, ihm Ihre Abhandlungen zu schicken; er ift geneigt, fie in die »Soren« aufzunehmen, und municht fie und ihren Inhalt naber kennen zu lernen. Wenn Sie fich wieder zu einer Reise entschließen, so laffen Sie mich's boch voraus wiffen, bamit wir uns nicht verfehlen. Meinen Roman ichice ich, wenn die vier Bande beisammen find. Fahren Sie ja fort mich mit bem befannt zu machen, mas Gie thun und treiben. Mit herrn Prof. Bolf aus Salle habe ich auch vor furgem Bekanntichaft gemacht, und freue mich auf eine nabere Berbinbung mit bemfelben. Sie follten nur auch noch in unferer Be= gend fein, bann wollten wir noch von allen Seiten etwas qu= fammen arbeiten. Leben Sie recht wohl, gebenken mein und fein überzeugt, bag ich an allem, mas Ihnen begegnet, ben lebhaftesten Untheil nehme.«

Aber durch die "Xenien" ward Boß auf das årgste verlett; benn war seiner darin auch auf das ehrenvollste gedacht, so hatten sie doch seine Freunde Reichardt und Nicolai bis aufs Blut gegeißelt, und am meisten schmerzte ihn der Angriff auf Gleim, ben "alten Peleus" und auf den "Schulmeister" Manso, da er jenen verehrte und er im "Schulmeister" sich selbst verlett fühlte. Bof-

<sup>\*)</sup> Seinen Lehrer, ben berühmten, auch Goethe befreundeten Philologen in Gottingen, womit er in Jehbe gerathen war.

fens neuester »Musenalmanach" schien Schiller und Goethe, bie ihn durch ihr eigenes gleiches Unternehmen unangenehm berührt haben werben, gar jammerlich. "Boffens Almanach ift uber bie Magen fcblechta, fcbreibt Goethe in Erwiberung einer abnlichen Meußerung Schillers. »Es thut mir leib fur ihn und unfer Berhaltniß zu ihm; benn man muß feinen Nebenbublern boch einigermaßen gleich fein, wenn man fie nicht haffen foll." beffen suchte Bog boch bas gute Berhaltnig außerlich zu erhal= Goethe außerte mit Bezug auf ein von Bog an Schiller gerichtetes Briefchen ben 10. December 1796: "Die Art, wie Bog fich beim Ulmanach benimmt, gefällt mir fehr wohl; auf feine Unkunft freue ich mich recht febr. " Noch am 26. Februar 1797 kundigte dieser Bieland, obgleich er vernommen hatte, baß biefer im neueften Stude feines »Merkur« uble Laune gegen ihn gezeigt, feine Unkunft auf ben Juni an, wenn er ihn wolle; aber als er beffen ichnobe Abfertigung feiner Leiftungen gelefen batte, schrieb er entschieden ab, und diefer wurdigte ihn nicht einmal einer entschuldigenden Untwort. Daruber war Bog fo entruftet, baß er ben 27. Marg gegen Nicolai, ber ihn auf ebelfte Beife ju einer Babereife unterftutt hatte, fich ju ber Meußerung bin= reißen ließ: "Es mag recht gut fein, bag ich von ben Orten mit Gewalt zurudgehalten werbe, wo nach ber Erscheinung ber "Xenien" noch weniger Freude und Berglichkeit wohnt, als ich vor drei Jahren fand. "Und boch mit welcher Berglichkeit hatten ihn bamals Wieland, Berber und Goethe aufgenommen! .

Anfangs Mai 1797 schrieb Boß an Goethe und Schiller sehr freundliche Briefe, worin er kurz bemerkte, daß er Jena und Weimar auf seiner Sommerreise nicht berühren werde. Für die "Horen" sandte er eine vortreffliche Uebersetzung aus Ovibs "Berwandlungen", und Goethe kündigte er seine Arbeiten über alte Geographie an, auf welche dieser sehr gespannt war. "In diesen Tagen, da ich mich seiner Homerischen Uebersetzung wieder

viel bediente«, fchreibt Goethe ben 6. Mai an Schiller, »habe ich ben großen Berth berfelben wieder aufs neue bewundern und verebren muffen. Es ift mir eine Tournure eingefallen, mie man ihm auf eine liberale Beife konnte Gerechtigkeit wiberfabren laffen, wobei es nicht ohne Mergerniß feiner falbaberifchen Geaner (unter benen Bieland mar) abgehen follte. Bir fprechen mundlich hieruber." Schiller antwortet, nachdem er bie meifter= hafte Bestimmtheit und Beichtigkeit bes überschickten Dvibischen Phaethon anerkannt bat: "Schabe nur, bag er fich burch bie elenden Streitigkeiten abhalten lagt, hierher zu kommen. Daß er lieber bei feinem Reichardt in Giebichenftein liegt, als zu uns fommt, kann ich ihm boch kaum vergeben. 3ch bin neugieria, auf welche Urt Gie feine Uebersebungsweife vertheibigen wollen. ba hier ber schlimme Kall ift, bag gerabe bas Bortreffliche baran ftubirt werben muß, und bas Unftogige gleich auffallt. Goethe fam nicht zu jener beabsichtigten Bertheibigung. Uebersebung ber Birgilischen Eclogen konnte ihn um fo meniger zu einem offentlichen Urtheil bestimmen, als er bier nicht fo aut bewandert mar, und er beim beften Willen Bog, ber in fo manche Streitigkeiten verwickelt mar, gar ju verleben furchten mußte. Seinen Ulmanach und feine eigenen Bebichte fab er mit Bedauern immer abwarts geben, die bunnfte Profa fich immer unleidlicher bis jum gacherlichen einftellen. Die bobe bichterifche Schonheit von Goethe's im Berbfte erscheinenbem berrlichem Gebichte » Bermann und Dorothea" zu empfinden, mar ber Dichter ber "Luife" fo wenig im Stanbe, bag er im guten Glauben ftand, biefes erreiche feine epische Idulle bei weitem nicht, und er fich fogar mit bem Gebanken trug, ben Gegenftand bes Goethe'schen Gebichtes einmal auf feine Beife, wie er meinte, viel epischer und vollendeter, zu behandeln. In der schonen Elegie, Die zur Ginleitung von "hermann und Dorothea«

bestimmt war, aber erft spater gedruckt ward, hatte Goethe Boffens in ehrenvollster Beife in bem Bunfche gedacht:

Uns begleite bes Dichtere Geift, ber feine Luife Rafch bem murbigen Freund, uns zu entzuden, verband!

Im folgenden Februar vernahm Goethe durch Schiller, wie Bog fich gegen feinen Berleger Bieweg über "hermann und Dorothea" geaußert batte. »Er habe gefürchtet, fagt Bog, ber » Bermanna werbe feine » Luifea in Bergeffenheit bringen. Das fei nun gwar nicht ber Fall, aber er enthalte both einzelne Stellen, fur bie er feine gange Luife hergeben murbe. Dag Gie im Berameter die Bergleichung mit ihm nicht aushalten konnten, fei Ihnen nicht zu verbenfen, ba bies einmal feine Sache fei, aber boch finde er, daß Ihre neuesten Berameter viel vollfommener feien." Das herbere Urtheil, welches Bog gegen Gleim aussprach, mit ber Undeutung, Goethe habe feine "Luife" auszu= ftechen gefucht, kannten bie Freunde nicht. Schiller fugt hingu: »Man fieht, bag er auch feine entfernte Uhnung von bem innern Geifte bes Gebichts und folglich auch feine von bem Beift ber Poefie überhaupt haben muß, furz feine allgemeine und freie Fahigkeit, sondern lediglich feinen Runfttrieb, wie ber Bogel zu feinem Neft und ber Biber zu feinen Saufern." Ja Boff hatte fo wenig Sinn fur die hohe bichterische Ginheit und ben befeelenden Sauch biefer herrlichen Dichtung, bag er nur febr icone Stellen neben manchen zu eilfertig gearbeiteten barin fand, und er noch auf ein vollendetes Runftwerk martete, melches Griechenlands Geift uns Deutschen gewähre. Dag ihm bie Gabe abging, die einheitliche Bollendung eines Runftwerks ju erkennen, ahnte er nicht. Wie ebel außert fich Goethe in Erwiderung ber Mittheilung Schiller's! "Mein Gedicht fcheint, wie ich aus diesen Nachrichten febe, Bog nicht so wohlthatig als mir bas feine. Ich bin mir noch recht gut bes reinen Enthusiasmus bewußt, mit bem ich ben Pfarrer von Grunau (bie fpatere

"Euise") aufnahm, als er sich zuerst im "Merkur" sehen ließ, wie oft ich ihn vorlas, so daß ich einen großen Theil davon noch auswendig weiß, und ich habe mich sehr gut dabei befunden; denn diese Freude ist am Ende doch productiv bei mir geworden, sie hat mich in diese Gattung gelockt, den "Hermann" erzeugt, und wer weiß, was noch daraus entstehen kann! Daß Woß das gegen mein Gedicht nur se desendendo genießt, thut mir sehr leid für ihn; denn was ist denn an unserm ganzen bischen Poesse, wenn es und nicht belebt und und für alles und jedes, was gethan wird, empfänglich macht? Wolkte Gott, ich könnte wieder von vorn ansangen, und alle meine Arbeiten als ausgestretene Kinderschuhe hinter mir lassen und was Bessers machen!"

Much in den folgenden Sahren scheint die Berbindung zwi= ichen Bog und Goethe burch gegenseitige Sendungen und Em= pfehlungen fortgeführt worben zu fein, boch, ftatt inniger zu wer= ben, fublte fie fich immer mehr ab, ba ihre neuern Leiftungen fur ben andern Theil wenig ansprechend waren. Ein freieres, geiffreicheres Uebersetungstalent mar in August Wilhelm Schlegel in Goethe's nachster Nahe aufgegangen; bei biefem konnte Goethe auch fur feine metrifchen Bebenten ermunichte Mustunft finden, und fie mard ihm in viel ansprucholoferer Beife als bei Boff, ber fein Uebergewicht in biefen Dingen beutlich genug empfinden ließ. Gin Schuler von Bog, ber Gutiner Fr. Mug. Efchen, war im Jahre 1797, von biefem an Schiller empfohlen, nach Jena gekommen, wo er balb gang von Schlegel angezogen wurde, fo daß ihm Bog nicht mehr genugte. Wenn Bog ben auf die Runft gerichteten Beftrebungen Goethe's gang fern ftanb, wenn ihm Schiller's Dramen zuwider waren, fo mußte es ihm noch wiberwartiger fein, als nun Goethe gar ben Boltaire'fchen "Mahomet" auf bie Buhne brachte. Bei bem innigen Bundniffe ber jum Streben nach vollenbetfter Runft begeifterten Freunde fand Bog, bei bem jest, wie Schiller fpottete, bie

Rurcht Gottes an ber Stelle ber Dichtfunft maltete, feinen lebenswarmen Berbindungspunkt mit ihnen: fie bilbeten einen ihm fremben Rreis, mit bem er fich um fo weniger zu verständigen wußte, als er eine Nebenrolle barin zu fpielen fich nicht entschließen konnte, ja ben Plat, ber ihm allenfalls geblieben mare, meniaftens bei Goethe burch feinen jungern begabten Begner Mug. Wilhelm Schlegel befett fah. Als er im Berbft 1799 nach Salberftabt und von bort nach Salle fam, wo fein alteffer Sohn feit Offern bie Sochschule besuchte, fuhlte er nicht bie geringste Neigung nach Beimar; er reifte von bort gerabezu nach Berlin, wo er freilich feinen Nicolai, ben erklarteften Reind Goethe's und Schiller's, verfehlte. Im August 1800 erschienen Goethe's neueste Gebichte, bei benen er Schlegel's metrischen Rath benutt hatte, und in ihnen Goethe's berrliche, Bof fo febr ebrenbe Elegie "Bermann und Dorothea", und auch Schiller trat mit ber Sammlung feiner Iprifchen Stude auf. Belch ein entschiebener Gegensaß zu ber hausbadenen Dichtung von Boff, ber in bemfelben Sahre feine Soullen berausgab und mit einer vollständigen Musgabe feiner Bedichte fich lebhaft beschäftigte! Und boch follten beibe fo entgegengefette Rreife balb in nabere Berbindung treten. Goethe's berglichste Bof gewidmete Theilnahme fich thatig befunden.

Der Herbst des Jahres 1800 brachte Vossens beide altesten Sohne von Halle nach Jena, wo sie in dem einst von Schiller bewohnten Griesbach'schen Hause die freundlichste Aufnahme fanz den. Woß hatte sie wohl auch an Schiller und Goethe empfohzlen. Letterer gedenkt ihrer in einem Briese an Jacobi, der jett auch in Eutin seinen Sitz genommen hatte. "Die drei Schlosser und zwei Vosse machen eine der wunderbarsten jungen Gesellsschaften"; schreibt er im November 1801, "die je zu meiner Kenntniß gekommen sind." Und nach genauerer Bezeichnung der erstern fährt er fort: "Bon den Vossens scheint mir der eine etwas überspannt und der andere etwas dunkel. Wäre es

nicht die Neigung und das Verhältniß zu diesen jungen Leuten, so wurde schon die Neugierde, wie ein solches Phanomen sich auslichen kann, mich ausmerksam auf sie machen. Goethe sah sie wohl mehrsach bei seinem häusigen Ausenthalt in Jena, doch scheinen sie sich mehr von ihm zurückgehalten als ihn gesucht zu haben. Freundliche Grüße zwischen Voß und Goethe wurden durch sie wohl vermittelt. Ernestine Voß gedenkt der augenehm unterhaltenden Nachrichten ihrer Sohne aus Jena, ohne darauf näher einzugehen.

3m Mai 1802 fah Bog burch feine jahrelange Rervenichmache, beren Beilung er nur von bestandiger Bewegung in freier Luft und volliger Gemutherube erwarten fonnte, fich endlich genothigt, ben Bergog von Olbenburg um feine Entlaffung zu bitten. Diefer bewilligte ihm gern bas verlangte Sahrgehalt von 600 Thalern und die freie Bestimmung uber feinen Mufenthalt, ben er fich in einem Binkel Sachfens fuchen wollte. Griesbach hatte ihn ichon vorher auf ben Sommer gu fich ein= aelaben: als er von feiner Entlaffung und bem Bunfche, fich in Sachsen niederzulaffen, vernahm, bot er ihm fur ben nach= ften Winter eine leer geworbene Wohnung in feinem eigenen Saufe freundlichst an, worauf Bof fofort einging. Der Empfang mar ber berglichfte. Bog fublte fich bei ben fconen Berbft= tagen beiterer und fraftiger als lange, fo bag er wieber größere Spaziergange und Ausfahrten magte. Goethe, ber gerabe gur Beinlefe in Jena mar, befuchte die Unkommlinge fofort. Boffens Gattin tam mabrent feines Befuches aus einer Berfteige= rung gurud. "Es fchien ihm zu gefallen«, ergablt biefe felbft, »baß ich, erfreut burch meinen Unkauf, welcher die hausliche Bequemlichkeit vermehren follte, mich burch feine Gegenwart nicht ftoren ließ, von allem zu erzählen, was ich erhascht. Bein, und mas fich fonft fand, berbei, um ben Gaft zu erfreuen, und mir fliegen auf ein behagliches Leben in Jena an." Den

30. October besuchten Bof und feine Gattin in Begleitung ihrer Sauswirthe Beimar, wo fie bei Goethe und Schiller vorfpra-"Bon letterm murben mir jum Mittageffen eingelaben ", "Seine liebensmurdige Berglichkeit berichtet Erneftine Rofi. ftimmte uns ichon bei bem Musfteigen aus bem Bagen gemuth= lich, ich mochte fagen bauslich; er ftand an ber Sausthur, und feine freundliche blaffe Geftalt hatte etwas Ruhrendes. ift mir noch im Sinne, wie wir Abends im Gafthofe uns mebrere Stunden im Gefprach über eine angenehme Bufunft erhei= terten. Wir hatten beibe bas mobithuende Gefühl, in Schiller einen Mann gefunden zu haben, bem man fein Berg aufschließen tonne, und Bog begte bie frobe Soffnung, daß fie fich auch in Dingen, bei benen bas Berg feine Unspruche macht, verftanbigen, wenn auch nicht vereinigen wurden. Babrent ich mit Goethe im Schausviel mar, hatten beibe manche Plane gemacht, wie fie als gute Nachbarn mit einander leben wollten. Giernach mare Schiller nicht mit ins Theater gegangen, wo ben Abend "Titus« von Mozart gegeben mart. In Schiller's Ralender mirb aber Diefe Borftellung bezeichnet, als ob Schiller fie felbst befucht hatte. Griesbach mar mit feinen Freunden bei Schiller vorge= fahren, ber fie gleich eingelaben hatte, fo bag eine Ginlabung Goethe's jum Mittageffen nicht angenommen werben fonnte. und eine Abendgesellschaft wird Bog ebenso wie ben Befuch bes Theaters abgelehnt haben. Gegen Goethe icheint Bog überhaupt zurudhaltend gemefen zu fein. Seine Gattin berichtet, fie batten beibe gleich gefühlt, bag ihr Berhaltniß zu ihm fein herzliches werben konne, boch fich angestrengt, bie Saiten, wo fie fich beruhrten, fest zu halten, und bas Gute, bas fie aneinander schatten, zu murdigen, Goethe augenscheinlich weniger als Bog. Das ift die gerade Verkehrung der Bahrheit. Liebensmurbiger als Goethe konnte fich niemand zeigen, und wenn ber ichroffe, frankhafte Bog ichon an fich zu einer vertrauten Unnaberung an

Goethe wenig geneigt war, ba er ben Dichter fur undriftlich und unfittlich hielt, fo wird feine Gattin unmerklich ihn noch mehr verstimmt haben, weil Goethe's Berbindung mit Chriftiane Bulpius ihr ein Grauel mar. Bie fehr Goethe geneigt mar, feine herzlichste Reigung und fein volles Bertrauen Bog zuzuwenden, zeigt fein Brief vom 30. November. »Durchlaucht ber Ber-30g", fcbreibt er, "ber Ihnen, verehrter Mann, gern etwaß Ungenehmes zum Gintritt in fein gand erzeigte, bat bier= von burch Ertheilung ber Schriftsaffigkeit ein Merkmal zu geben geglaubt. Ihre Jenaischen Freunde werben bas Ungenehme, bas mit biefem Privilegio verbunden ift, balb erklaren. Ich lege bie Copie beffen, mas an furftliche Regierung ergangen, hier bei. Gie erhalten jugleich einige Arbeiten, Die gemiffermaßen nur burch unmittelbare theatralische 3mede entschulbigt werben konnen. Ich murbe fie Ihnen nicht vorlegen, wenn ich nicht munichte Ihre Mennung uber unfern geben- ober eilffilbigen Sambus naber zu vernehmen. Wenn ich bas Bergnugen habe Sie wieber zu feben, fo erlauben Sie mir wohl uber eines und bas andere anzufragen und zu Erleichterung meiner Absicht, einige Scenen gegenwartiger Stude mit Ihnen burchzugehen. So wie ich überhaupt noch einige andere bramatische Angelegen= heiten an Sie zu bringen wunfchte. Mochten Sie boch bei bem endlich eintretenden unfreundlichen Better fich recht wohl be= finden und meiner freundschaftlich gedenken.« Goethe mar es ohne Zweifel, ber ben Bergog bewogen hatte, Bog burch jene Bewilligung zu ehren. Die ihm überfanbten Stude maren bas Borfpiel \*Bas wir bringen« und die Ueberfetungen bes "Ma= homet« und » Zancred«. Bas Bog barauf erwidert, wiffen wir nicht, eben fo wenig, ob es zunachft zu einer weitern brief= lichen Berbindung tam, wie man vermuthen follte. Un Beinrich Chriftian Boie Schreibt Bog ben 24. December: "Goethe hat mir neulich feine jungften Arbeiten geschickt, und mein Urtheil

über ben Bersbau verlangt. Er municht nach meiner Unleitung, wie er fich ausbrudt, Die Sprache bes Theaters etwas hoher zu ftimmen, auch im Gebrauch edlerer Bergarten. Ja er icheint nicht abgeneigt, fich auch in ber Dbe zu versuchen, welches boch immer als Beispiel von Ruben fein konnte. Goethe überfandte mir auch im Namen bes Bergogs bas freiwillige Gefchent ber Schriftsaffigfeit, wofur ich im Frublinge wohl einmal su Sofe geben will. Es war im Berke gewesen, auf ben Eutinischen Sofrath noch einen Beimarischen zu feben; aber Griesbach hatte ben gnabigen Ginfall auf eine feine Urt abgewehrt. - Sch merbe gern bei guter Sahrezeit einmal einige Tage in Beimar zubringen, obgleich bas Bohnen bei Goethe und feiner Nichtgattin mich etwas jurudfchredt.« Go hatte alfo Goethe ihn, wie er es bei bedeutenden Mannern zu thun pflegte, auf einige Beit zu fich eingelaben, um zu einer ge= genseitigen Unnaberung und einer festen, auf vollem Berftand= niff rubenden Berbindung mit ibm zu gelangen. Schon batte Bog ein eigenes Saus mit Garten fich gefauft, bas er im nach= ften Fruhling zu beziehen bachte. Leider litt er viel an gichti= fchem Bahnweb, und fo glaubte er bereits bamals, in Jena fchwerlich jum Bohlgefuhl ju gelangen, wie feine Gattin berichtet. Bog felbst schreibt Ende Marg 1803, er habe ben Binter auf ber Stube zubringen muffen, ba fein gichtifches Babnweh burch ben leisesten Bug aufgeregt werbe, boch habe er bie Beit noch leidlich genug hingebracht mit den Vorarbeiten zu feinem deut= schen Borterbuch von Luther bis zur Gegenwart, auch mit etwas strengern Arbeiten in ber griechischen Literatur sich beschäftigt. Im Januar hatte er die beruhmte Beurtheilung bes Benne'schen Somer begonnen. Goethe hatte einen nicht weniger schweren Binter bestanden, fo bag er fast niemand fah, boch waren Bog burch einzelne Reisende freundliche Empfehlungen von ihm zugegangen. 218 er am 24. Januar Belter zu fich einlub, bat er

biefen, ja bas mitzubringen, mas er von ihren Freunden Berber, Bog und Schiller gefett habe, bag auch biefe ihre Sachen burch fein toftliches Organ vernehmen mochten. Den 2. Upril fam bie »naturliche Tochter« zur Aufführung, wobei Goethe felbst nicht anwesend mar. Erft am 14. Mai gelang es biefem auf einige Beit nach Jena zu tommen, wo er Boff in feiner neuen Bohnung in ber Bachgaffe befuchte. Einmal fant er Boffens Gattin im Garten auf bem Boben fnicend, um bie Ginfaffung auszubeffern. "Er untersuchte theilnehmend mein Gefchaft«, er= gablt biefe felbft, "und rieth Sachen zu mablen, bie nicht fo leicht vom Bufall geftort murben. Meine Untwort mar, ich mare noch zu unkundig in Jena, um die Plate zu miffen, wo man fich bergleichen verschaffe. Ich arbeitete fort, mabrent bie Berren auf= und abgingen. Als wir einige Tage fpater Abends aus einer Gefellichaft beimkehrten, fanden wir alles gar gierlich und hubsch eingefaßt, und überall Sommerblumen hingepflangt, unter benen fo manches alte Bekannte. Goethe wollte ben Dank bafur nicht annehmen, marb aber beim nachften Befuch febr bei= ter gestimmt burch unsere Freude baran." Dem alteften Gobn. ben er eben beim Tapezieren fand, fante er launig, er wolle ihn als Softapezier in Beimar empfehlen. Goethe wollte bamals Die eben zum Drucke bestimmte »naturliche Tochter« Bog vorle= gen, um feine Unfichten über bas Metrifche zu benuben, und es wurde bagu eine besondere Stunde festgesett. Aber die ftarren Forderungen von Bog, welche ber Sprache Gewalt anthaten, verstimmten ihn fo fehr, bag es bei bem erften Berfuche blieb. Das Stud felbit machte auf Bog einen wiberwartigen Ginbrud. Much über ben Erziehungsplan feines Anaben, ben er zuweilen mitbrachte, foll er fich mit Bog befprochen haben, mas aber wenig wahrscheinlich, ba er hieruber seine bestimmte Unsicht, auch langst einen Sauslehrer ihm gehalten hatte. Dagegen leibet faum einen Zweifel, mas Erneftine Bog ergablt, ihr Gatte habe

fich erboten, ben Anaben mabrend bes Aufenthaltes in Jena taglich eine Stunde, auch wohl langer, zu beschäftigen. paarmal ging bies zu gegenseitiger Freude, fo lange bie Sache bem Anaben noch ein Spiel schien. In ber Folge schlief er, bas Buch vor fich habend, ein. Bog ergablte bies Goethe mit Laune, und fugte bingu: Ich will nicht bestimmen, ob bie Schuld an Imir ober an August liegt; benn wir haben beibe Gefallen an einander. Goethe meinte gleichfalls im fcherzenden Son, er fonne es mohl bestimmen; benn er habe Aehnliches schon an sich felbst und anbern erfahren. Der Knabe fam noch fortwahrend gur bestimm= ten Stunde, war aber fichtbar froh, wenn Bog gerade befchaf= tigt war und ihn zu mir schickte." Mehrmals holte Goethe Bog ju einer Spazierfahrt ab, wovon biefer ftets beiter zurudfehrte. Abends kam er oft; nur fich anmelben zu laffen, mar er nicht zu bewegen, ba fur bas, mas er fich bei ihnen holen wolle, auch bas kleinfte Mahl recht mare. Und Boffens Gattin, welche biefes alles ergablt, magt bennoch in ihrer fpatern Berftimmung zu behaupten, die gewöhnlichen Gesprache, in denen so manches nicht zur Sprache gekommen, hatten Goethe nicht befriedigt, biefer habe Boffens Lage nicht zu ichonen gewußt, er habe einer Unterhaltung bedurft, die er bei Bog nicht gefunden, da biefer in so vielen ihm bekannten gachern ein Frembling gewesen, auch von fo manchen feiner neuesten Schriften nicht angesprochen morben, wogegen Bog empfunden, daß Beschäftigungen, die ihn ge= hoben, jum Theil nur jur Musfullung ber Beit gedient, Goethe nicht angezogen. Ber ba weiß, daß es feine geistige Thatigkeit irgend einer Art giebt, woran Goethe nicht Untheil zu nehmen vermocht (und die Bog'fchen lagen ihm am wenigsten gang fern), daß gerade Goethe mit berglichster Reigung fich ben brudenben Berhaltniffen feiner Freunde zuwandte, wenn er hulf= reich zu fein vermochte, bem wird eine folche Behauptung gang unglaublich scheinen. Goethe beschied fich wohl, bag Bog fur seine Farbenlehre und die bilbenbe Kunft, ja auch fur die hohere Dichtkunst keinen Sinn habe, und so verstimmte ihn dies nicht, aber es gab so viele Bog beschäftigenden Dinge, die einen treff- lichen Stoff ber Unterhaltung boten, ware es auch nur der Gebrauch eines altdeutschen Wortes, das Bog gerade aufgesunden hatte.

Enbe Mai ging Goethe nach Beimar gurud: Unfangs Juni finden wir ihn wieder einige Tage ju Jena. Much biesmal wird Bog freundlich befucht worden fein, wenn bamals auch gar manches Goethe im Sinne lag. Im August trieb ihn bie Grundung einer neuen Literaturzeitung, ba bie alte nach Salle wandern follte, wieder nach Jena, wo er barüber gunachft mit Paulus verhandelte, auch wohl Boff zu Rathe gezogen haben wird, ber mit ber Ernennung von Gichftabt jum Redacteur gang aufrieden war. Den 29. August nennt er in einem Briefe an Belter auch Bog unter ben Mitarbeitern. Diefer fam bamals gar nicht nach Weimar, ba es ihm unmbalich schien, auch nur auf furze Beit fich von Saufe zu entfernen. Un Bolf, ber ihn vergebens bringend zu fich einlud, schrieb er am 23. September: »Die (neue) allgemeine Literaturzeitung bat zu viel Rathgeber, bie bas junge, Leben verheißende Rind hindoftern konnen. Leider find bie Worte ber Unkundigung schon fo gewählt, daß unselige Banbel baraus entstehen werben." Um 13. October melbet Bog feinem vertrauteften Jugenbfreunde, ber Gebanke: "Beiter nach Guben!" fei in ihm gur Reife gekommen. "Bier ift manches, bas anlocken will: ein ichones, bequemes Saus, ein hubscher Garten mit einer trefflichen Rankenbutte, nabe Spaziergange, mehrere Freunde ber Stadt, vor allen ber ehrmurbige Bries= bach u. f. w. Aber ich fuhle mich unheimisch, und leibe an Er= faltungen nicht weniger als in Gutin. Dabei fo manches Un= angenehme, bas bie Rabe einer Afabemie und einer Resibeng mit fich fuhrt. Banbliche Rube, entfernt von allem Geschwirre ber

Leidenschaften, Die suche ich, Die werde ich im nachsten Frubling am Rhein ober am Neckar finden. - In Beimar bin ich feit bem erften Besuche im vorigen Berbfte nicht wieder gewesen, aber Goethe ofter bei mir, und neulich auch Schiller auf langere Beit, (Er mar vom 2. bis jum 7. in Jena gemefen.) Beibe gefallen mir, ber lette vorzuglich als Menfch. (Seine Gebichte und Dramen waren ihm zuwider.) Berber hat mich einmal be= fucht, und mein Berg nicht erobert." Gleich barauf fam Goethe wohl auf einige Tage zur Beintese nach Jena, barauf im Unfang November bis zur Mitte bes Monats, und vom 24. einen gangen Monat lang. Er mar in biefer Beit von fo mancherlei Dingen, besonders von der neuen Literaturzeitung, wozu er felbft gleich einen bedeutenden Beitrag zu liefern hatte, und von ben Ungelegenheiten ber Universitat lebhaft in Unspruch genommen, fo baß er zu feiner rechten Rube und Behaglichkeit gelangen konnte, und ber December fette ihm auch diesmal, wie gewohnlich, febr zu, wober er in trubfter Stimmung mar. Damals mochte er auch, wenn er ju Bog tam, nicht immer guter Dinge fein, mas biefer und feine Gattin wohl empfanden, ohne bie Schonung, welche fie felbst forderten, gegen ihn ju uben und auf feinen Buftand Rudficht zu nehmen; auch legten fie wohl bie Geltenheit feiner Besuche fich irrig aus. Den 5. November melbet Erneftine Bog an Schiller's Gattin, Goethe habe fie gerade in ihrer beitern Stimmung wegen ber Berftellung ihres Sohnes Beinrich getroffen, und fie hofften, ihn noch ofter ju feben. Um 2. December schreibt Goethe an Schiller: "Bog habe ich erft einmal gefeben (feit bem 24. November), ba ich wegen ber Raffe mich kaum bis an bie Bachgaffe getraue. Er hat nun Burfhard Balbis an bie Reibe genommen, um beffen Borte und Rebensarten ins Borter= buch zu notiren. Ich muß mich erft wieder zu ihm und feinem Rreise gewohnen, und meine Ungebuld an feiner Sanftmuth be-

gahmen lernen \*). Durfte ich an etwas Poetisches benten, fo lafe ich mit ihm wie fonst; benn ba ift man gleich in ber Mitte bes Intereffes." Dan fieht, Goethe fublte felbft, wie menia feine Unruhe bem behaglicher Rube bedurfenden, forverlich leiden= . ben Manne, ber freilich noch zwei Jahre junger als er, aber viel peinlicher mar, wohlthatig merben konnte, ba er jest auf nichts mit voller Seele einzugeben vermochte. Siernach beurtheile man es, wenn Erneftine Bog bemerkt, Luft zu baufigen Befuchen habe Goethe nicht haben konnen, ba basjenige, mas fie gedruckt habe, außer bem Rreife feiner Theilnahme gelegen. Sie felbft muß zugefteben, bag fie ihn boch auch in biefer Beit von feiner liebenswurdigften Seite fennen gelernt. »Dann fam er Abendsa, berichtet fie, »in feinen Mantel gehullt, ben er, wie er erzählte. noch in feiner Kriegsperiode (1792) genutt, und hatte vorn auf ber Bruft eine Laterne, an einem Saken hangenb. Go faßte ibn einmal Bog, als er feine Bulle abgeworfen batte, fraftig ichuttelnb an beiben Schultern, und fagte: Ihr habt etwas gemacht. mas und fehr miffallen. - Bie fo? rief er verwundert mit ernstem Gesicht. - Ihr habt eine Sammlung fo fchoner Lieber (feine »ber Gefelligkeit gewibmeten Lieber« in bem von ihm und Bieland berausgegebenen "Zaschenbuch") fo eben brucken laffen. und uns nicht einmal auf diese Freude vorbereitet. - Der Uebergang vom Ernft zu beiterer Gemuthlichkeit in feinem ichonen Auge mar unbeschreiblich, und er ließ uns beibe fuhlen, daß ihn biefes uberrafcht. Bog las nun mehrere Lieber felbft vor, uber andere entstand ein lebhaftes Gefprach. Dag Goethe feine Luft gehabt, ihm die Lieder vor dem Drucke vorzulegen, mar febr naturlich. "Ein anbermal trat er in's Bimmer, als ich eben einen herglich kindlichen Brief von feiner Nichte Nicolovius (zu Gutin) erhalten hatte, in bem fie auf ihre gar ju liebe Beife aus bem

<sup>\*)</sup> Goethe ift hier, wie auch fonft, ungerecht gegen fich felbft, indem er andern Borguge beilegt, die er felbft in viel hoherm Grade befag.

bauslichen Kreise erzählte, wo ich so ganz beimisch mar. Bon Diefer Richte batte ich ihm ichon manches mitgetheilt. - Benn Sie biefen Brief lefen, fagte ich zu ihm, fo feben Sie bas liebe Rind gang, wie es ift. - Er nahm ihn rafch aus meiner Sand, und fing mit beitern Bugen an zu lefen. Allmablich wurden fie ernster, und am Ende liefen ihm bie bellen Thranen uber bie Bangen. Er faß eine Beile fcmeigend, bis er mit lebhaftem Gefühl ausrief: Diese Tochter ift bas mahre Cbenbild meiner Cornelia." In Diefer Beit lud auch Boffens Gattin ihn einmal mit einem in Berametern geschriebenen Gebichte im Namen ber mitgefandten Stahlkolbe zu einem Stahlpunsche ein, wie fie am 5. November auch Schiller launig biefes echt norbische Getrank in Aussicht stellte. Auf eine Ginlabung fei er fonft nicht gern erschienen, und bann gewohnlich steif und wortkarg gewesen, wird berichtet; diesmal aber habe er fich gleich anmelben laffen, und fich gang berglich gezeigt.

Nach ber Mitte bes Monats fant fich Goethe in fo bitterer Berftimmung, bag er an Schiller's Gattin fchreibt, er mochte fich am liebsten mit bem eben bingeschiebenen Berber begraben laffen; boch konnte er endlich ber bringenden Unforderung nicht wiberfteben, nach Beimar gurudgutebren, um Frau von Staff bei sich zu empfangen. Bahrend bes Januars 1804 mar er febr leibend. Da Bottiger in ber Mitte bes Monats feine Ent= laffung als Director bes Weimarer Gumnafiums verlangte, trug man Boff bie Stelle an, bie er ebenfo bestimmt ablehnte, wie bie burch Berber's Tod erledigte Dberaufficht ber Candesichulen, obgleich diese nur einige Bochen feinen Aufenthalt in Beimar bebingte. Die gramliche Peinlichkeit, Die Bog hierbei zeigte, mar fur Goethe verlegend. Da aber auch bie Unftellung feines alteften Sohnes am Weimarer Gymnafium in Unregung gebracht worden mar, fo ging Bog barauf um fo lieber ein, als feine eigene Empfehlung beffelben zu ber Rectorftelle in Gutin ohne Erfolg geblieben mar. Bur genauern Befprechung ber Sache fam er mit feiner Gattin Unfangs Februar auf einige Tage nach Beimar, mo Goethe, ba er felbst leibend mar, ihm eine Bob= nung in feiner nachften Rabe beforgt hatte. Der Bergog tam ben Nachmittag ju Goethe, um ben Sofrath Bach fennen ju ler= nen, ber nach bem Thorzettel bei ihm abgeftiegen fei; benn biefen Namen hatte fich Bog beigelegt, um ben Bergog nicht befuchen ju muffen. Diefer nahm feine Entschuldigung freundlichft auf und bezeigte ihm warme Theilnahme. Goethe hatte Bog und feine Gattin in feinem Studirgimmer freundlichst empfangen. Bu Mittag affen fie bei ihm, wo fich benn auch Schiller regelmäßig einftellte. Goethe's bergliches Wohlwollen außerte fich in fconfter Beife. Man befchloff, ber Sohn folle fogleich auf einige Beit ihn befuchen, um fich ju feinem neuen Behramte vorzubereiten. Bom 10. Februar an weilte biefer neun volle Tage in Goethe's Saufe, wo er fich ber vaterlichften Reigung bes verehrten Mannes erfreuen burfte und fich von ber berglichen Gefinnung beffelben fur feinen Bater überzeugen konnte. Enbe Marg kam ber junge Bog wieder ju Goethe, um ben abmefenden Sauslehrer feines Sohnes auf einige Beit zu vertreten. Wie bochft liebensmurbig fich ber große Dichter gegen biefen bezeigte, bem er fogar insgeheim bas Doctordiplom von Jena ausgewirkt hatte, wiffen wir aus beffen Briefen an feinen Dheim Boie. Goethe ließ fich von ihm die Gedichte feines Baters vorlefen, von benen er eine ehren= volle Unzeige in ber Literaturzeitung geben wollte. Bog felbst lieferte ju biefem neuen, von Goethe mit leibenschaftlicher Saft betriebenen Unternehmen einen ausführlichen Bericht uber Ubelung's Borterbuch und Rlopftod's »grammatische Gesprache«. Der Sohn mar Beuge, von welcher Ruhrung Goethe bei einzelnen Gebichten feines Baters ergriffen murbe und wie ernft ihm fein Lob gemeint war. Manche Stellen ber Beurtheilung fuhrte biefer aus, fo daß Goethe fie nur uberarbeitete. Benn, wie Er=

neftine Bog berichtet, bas Gerebe ging, biefe Mitte Upril erfcheinende Beurtheilung fei eine Satire, fo fonnte bies nur von Boswilligen ausgestreut werben. Rach gebn Tagen fehrte Beinrich Bog nach Jena gurud, um balb barauf gur Uebernahme feiner Stelle fich wieber einzufinden. Bei ber Ginfuhrung gugegen zu fein, hatte ber Bater abgelehnt, aber einen balbigen Befuch in Musficht gestellt, ber auch Mitte Mai erfolgte. paar Tage blieb er mit feiner Gattin bei Goethe, befuchte auch ben Sohn in ber Schule: boch fonnte Goethe ihn auch biesmal nicht bestimmen, bem Bergog, ber fich fo moblwollend gegen ihn aezeigt, einen Befuch zu machen. Seine Erneftine berichtet, Goethe fei auch jest wieder febr berglich gegen fie gewesen, besonders Abends, wenn fie an einem fleinen Tifche in einem fleinen Bimmer ihr Abendbrod verzehrt batten. Da Bof gerade bamals einen Antrag, nach Burgburg zu kommen, abgelehnt batte, fo wiederholte Goethe lebhaft ben ichon fruber geaußerten Bunfch. er moge vom Bergog einen Sabrgebalt annehmen, und als Boff dies verwarf, meinte er, -Rleinigkeiten fur die Wirthichaft burfe er boch nicht ablehnen, Korn gum Brodbacken, Sutter fur Die Bubner, Brennholz, ein paar Safen und Rebe. Nach feiner Rudfehr erhielt Bog wirklich eine Unweisung auf folche Dinge, beren Berth er felbft auf 200 Thaler fcatte. Much bei feinem wiederholten Aufenthalte zu Sena im Juni und Anfangs Juli wird Goethe mit Bog fich freundlich zusammengefunden haben. Schiller tam am 19. Juli auf langere Beit borthin; leiber aber befiel ihn eine bebenkliche Krankheit. Ende Juli ward ber Untrag, nach Burgburg zu fommen, in noch ehrenvollerer Beife an Bog gestellt, der diesmal noch nicht gang ablehnte, fondern bei feiner langst beabsichtigten Reise nach Ulm und Karleruhe fich an Ort und Stelle entscheiben wollte, wie er am 2. Muguft nach Burgburg fdrieb. Beinrich Bog melbet ichon am 22. August, balb nach ber Abreise feines Baters, bas erfte Feuer, womit ihn ber

erneuerte Untrag- ergriffen habe, fei etwaß gebampft, ba man neben ben Bortheilen auch bie Rachtheile erwogen habe, und nur Dankbarkeit gegen Burzburg fei zurudgeblieben: allein die Sache war feineswegs gang abgethan. Bog machte ben Ummeg uber Burgburg, wo man bie vorigen Untrage wieberholte: er follte feine bisberige Lebensart beibehalten, nur ein philologisches Seminar begrunden und beauffichtigen. Die vom Grafen Thurbeim gemachten Bebingungen übertrafen alle feine Erwartungen, nur bie Bestätigung fehlte noch. Als Bog aber am 5. October nach Burgburg gurudfehrte, fant er bie neuentworfene Schulordnung vor, worin ber alten Literatur fast feine Stelle gegonnt mar. Sofort erklarte er, nicht annehmen ju fonnen, ba biefe Schulordnung ihn gang überfluffig mache, und er ließ eine barauf begugliche Erklarung in Die Jenaer Literaturzeitung einrucken. Dit herzlicher Freude begrußte Goethe biefe Nachricht ju Boffens innigfter Ruhrung.

Er kam eben zur Weinlese nach Jena, als Boß zuruckgekehrt war. Die Bebenklichkeit wegen ber Annahme eines Jahrgehaltes suchte Goethe von neuem zu heben, und man erging sich in mancherslei Planen, sein kunftiges Leben zu erheitern. Auch kamen Borschläge von Weimar aus, seine als feucht sich erweisende Wohnung mit einer andern zu vertauschen, oder auf einem zu schenkenden Plaze ein neues Haus zu bauen, wobei man ihn kräftig unterstücken wolle. "Daß Goethe bei allem diesem, wenn nicht Triebseder, doch Mitwirkender war", bemerkt Ernestine Boß, "wurde freilich nicht ausgesprochen, erhellte aber deutlich aus seiner herzlichen Theilnahme." Auch Heinrich Boß wollte dem an ihn ergehenden Ruse nach Würzburg nicht folgen. So schien Boß für Jena gewonnen. Kam Goethe auch zunächst nicht borthin, so wird es doch an freundlicher Verbindung nicht gesfehlt haben.

Im April 1805 gelangte ein Ruf von Beibelberg aus an Bog,

ber ihn aber ausschlug, ba er bem angebotenen Jahrgehalte von 500 Gulben feine Senaischen Berhaltniffe vorziehen zu muffen glaubte. 216 aber im Mai ihm 1000 Gulben und Umzugekoften angetragen murben, ging er, ohne irgend eine Rudficht auf bas zu nehmen, mas ihm in Jena geboten worben war und mas ihm bort auf feinen Bunich jugefichert worben mare, fofort barauf ein. Er werbe, fchrieb er schon am andern Tage, obgleich mit schwe= rem Bergen, von feinen Gonnern und Freunden in Beimar und Seng fich loswinden und folgen, wohin der edelfte Rurfurft mit fo ehrender Freigebigkeit jum ftillen Unbau ber Biffenschaften ibn einlabe. "Dem Durchlauchtigen Bergog von Beimar«, melbet er in bemfelben nach Beibelberg gerichteten Briefe, "werbe ich am erften beitern Tage perfonlich fur bie guvorkommenben Begunftigungen meines hiefigen Aufenthaltes Dant abftatten: bis bahin wird mein Freund Goethe mich vertreten." Diefer, bem er nicht ein Wort bavon fruber gemelbet, beffen Freundschaft er burch feine Bitte um Rath geehrt, hatte gerabe bamals wieber einen ftarten Unfall feines oft wiebertehrenden Uebels erlitten, und war zugleich wegen bes fchwer erkrankten Schiller tief gebeugt. Er vernahm biefe traurige Runbe erft neun Sage nach Schiller's Tob, am 18. Mai, wo er gum erstenmal wieber ben Park besuchte, burch Riemer, ben Sauslehrer feines Sohnes. Beinrich Bog, ber ihm bier begegnete, melbet ein Sahr fpater: "Seine Rrankheitsschwäche, Schiller's Tob und ber Berluft mei= nes Baters, alles lag ichwer auf feinem Gemuth; er fing mit einer Seftigkeit an zu reben, bei ber ich vor Entfeten erftarrte. - Schiller's Berluft, fagte er unter andern mit einer Donnerftimme, mußte ich ertragen; benn bas Schickfal hat mir ihn gebracht; aber bie Berfetjung nach Beibelberg, bas fallt bem Schidfal nicht gur gaft, bas haben Menfchen vollbracht!"

Ule Bog mit feiner Gattin Mitte Juni Goethe in Beimar befuchte, fant er ihn falt und zurudhaltend, mas er ber Butra-

gerei von Meugerungen jufchrieb, bie er uber ihn gethan. Gine offene, gegenseitige Erklarung, bie Bog uberall und fo oft mit Erfolg geubt, meint feine Gattin, batte vielleicht zum richtigen Berftandniß geführt, aber fie habe ohne ein Bedurfnig bes Bergens (Boffens ober Goethe's?) nicht ftattfinden konnen. Und boch hatte ihr eigener Sohn fie eines anbern belehren tonnen, ja es ware fonderbar, wenn er biefes nicht versucht; benn biefer schreibt am 28. Juni an Schiller's Wittme: "Jacobi, ber liebenswurdige Mann, ift bier feit funf Tagen und bleibt bis Montag (ben 1. Juli). Geftern und vorgestern brachte er in Jeng bei meinen Eltern zu. - Er bat es bei Goethe gludlicher getroffen als meine Eltern; benn jest ift Goethe um vieles beiterer. Goethe hat vorigen Sonnabend (ben 22.) einen Unftof feiner Rrantheit gehabt, aber ichon wieber ichmacher als bas lettemal. - Diefes Uebel hat in ihm gemuhlt, als meine Eltern bier maren. Jacobi ift nach bem Musbruch gekommen, und hat einen außerft heitern, gefelligen und mitunter luftigen Goethe gefunden. (Erft nach und nach erheiterte fich Goethe, wie Jacobi berichtet.) Goethe hat fogar einen Genieftreich gemacht. Raum ift Jacobi nach Sena abgereift, so folgt ihm Goethe nach und überrascht ihn bafelbft. Das freut mich berglich, bag Goethe meine Eltern noch einmal in Jena fieht." Mus Knebel's Briefen an feine Schwester erfahren wir, bag Goethe mit Jacobi ben 27. in Jena war. Der Brief von Beinrich Bog ift noch vor feiner Rudfehr am 28. gefchrieben. "Wir waren ben größten Theil bes Abends bei Bog zusammen«, erzählt Knebel, "und ber Abend hat mir einen Theil meiner bisberigen Freudenlofigkeit abgeftreift, ba unter zusammengestimmten Menschen wirklich eine Urt neuen Lebens entfteht." Wer konnte nach biefer Meußerung an eine Berftimmung benten! Goethe wird fich feinen Freunden offen hingegeben, aber nach feiner Urt bes traurigen bevorftehenden Ereigniffes nicht gebacht haben. Bog mar aber mohl verlett

ba er Goethe's Berhalten fich falfch auslegte, noch mehr feine Gattin, und felbst feine Beiterkeit mochte fie unangenehm be= rubren. Go nur erflart fich ber Groll, ben Bog und feine Battin beshalb im tiefften Bergen gegen Goethe hegten. Um 15. Mugust Schreibt Ernestine Bog an Schiller's Bittme: "Mit Goethe find mir gerade ba fteben geblieben, wo wir ftanden, als ich Sie zulett fabe (beim Befuche in Beimar). Es ift auch nicht eine Gilbe von unferm Weggieben gerebet, es ift nicht ein herzliches Wort gesprochen. Goethe ift nicht bestimmt, bas Bohlthatige, mas herzliche Verbindung geben kann, fich zu eigen ju machen. 3ch beneibe auch feine einfamen Stunden nicht; benn er muß boch manchmal eine bunkle Uhnung bavon haben, bag es nicht gut fei, bag ber Mensch allein ftebe. Ich habe auch feine Sehnsucht nach feiner Nabe; mir ift gottlob die Belt noch nicht wieder fo eng gewesen als in feinen Zimmernla Go bitter und hart wie ungerecht und ohne Ginficht! Goethe wiber= ftrebte es, beim Ubschiebe fich bem Schmerze ber Trennung gu überlassen und sich in gewohnten, wenn auch noch so herzlichen Freundschaftsversicherungen zu ergeben; von bem, mas einmal nicht zu andern mar, von bem Unvernunftigen, wie er es nannte, wollte er weiter nichts wiffen, und es gereichte ihm gur Freude, gerade in dem heitern Freundesfreise uber bas Gefuhl ber Erennung fich zu erheben. Und Bog hatte mahrlich wenig Reigung gegen Goethe gezeigt, ba er bei feinem fo bebenklichen Buftande, ohne ihm ein Wort zu fagen, die Ginladung nach Beibelberg mit einem Jahrgehalte, bas ihm auch in Weimar nicht verfagt worden mare, fofort annahm. Goethe vermand auch biefen fein herzliches Wohlwollen bitter treffenden Schmerg, ba er bie eigenfinnige Sartnadigfeit und ben ftorrifchen Unmuth von Bog fannte, ber nicht allein in Jena bleiben wollte, ba fo viele seiner bortigen Bekannten nach bem Guben gogen. Seine Gefundheit murbe fich in Jena wohl allmablich eben fo gut wie

in Heidelberg hergestellt haben. Goethe wurde von Woß und seiner Gattin nie mit rechter Liebe beurtheilt, wenn er auch durch die herzliche Anmuth seines Wesens sie zuweilen hinriß. Als beide am 9. Juli durch Weimar reisten, war Goethe bereits in Lauchstädt; er hatte in Jena von ihnen Abschied genommen, und wohl schon in Weimar. Daß er auch ihretwegen, nicht bloß Jacobi zu Liebe, nach Jena gekommen war, hatten sie für nichts angeschlagen.

Beinrich Bog blieb junachft in Beimar, wo er fich Goethe's vaterlichfter Theilnahme und Sorge, wie die Mutter felbft aefteben muß, zu erfreuen hatte. Much foll Goethe felbft es gebil= ligt haben, als er, um fich gang berguftellen, Enbe 1806 nach Beibelberg überfiedelte. Die freundlichfte briefliche Berbindung erhielt fich nach ber Trennung. Muf Brief und Sendung bes jungen Freundes erwiederte Goethe am 17. Marg 1807 in beiterer Beife: "Rahren Sie boch ja fort in ben Schilberungen Ihres Beibelbergifden Rreifes, bamit ich immer mehr angereigt werbe, wo nicht in Verson, boch in meinen Progenituren einen Befuch abzustatten. August (fein Sohn) neigt fich ichon febr borthin, um wieder, wie vormals, ber Rachbar feines geliebten Behrers ju fein." Wie herglich Beinrich Bog Goethe zugethan blieb. wie febr er fein berrliches Gemuth ju ichagen mußte, zeigen feine Briefe an Schiller's Bittme. Dag Goethe's Sohn nach Beibelberg fommen folle, gereichte ihm gur hochften Freude, nur bebauerte er, bag ber Bater ihn nicht begleiten wolle. 216 August Goethe im Fruhjahr 1808 nach Beibelberg jog, folgten ihm bie beften Empfehlungen an bie alten Freunde Bog und Thibaut, bei benen er wie im elterlichen Sause fich befant. Daß biefer in einem wirklich berglichen Berhaltniffe zu ihnen geftanben, fich an ihren Sohn findlich angeschloffen, und Rath und Warnung gern angenommen habe, gefteht Erneftine Bog. Bog felbft ichreibt im folgenden Januar an Knebel: "Sogar auf Goethe's Befuch

rechnen wir. Sein August ift mir gar lieb und gehort zu mei= nen Sausfreunden." Aber fo gang wird biefer, ber bis gum Berbft 1809 in Beibelberg blieb, ben Ginfluffen von Bog nicht gefolgt fein, ba biefer faft mit allen bebeutenben Leuten in Bei= belberg gerfallen mar, nicht bloß mit Creuzer, sonbern auch mit feinem Rieler und Jenaer Freunde Thibaut, und feine Plump= beit und Rechthaberei ihn überall verhaßt gemacht hatten; wie sich aus Thibaut's Briefen an Anebel ergibt. Much in Thibaut's Saufe war August Goethe freundlich aufgenommen. Das Sonett an Goethe, worin Bog bie Sonettform bitter verfolgt (es er= fchien 1808 im Morgenblatt), miffiel Goethe febr. Bor lauter Prosodie, schrieb er an Belter, sei Bog die Poefie entschwunden. Diefe Verfolgung einer rhythmischen Form mit Sag und Buth beiße gar nichts, und lacherlich fei es, fein Sonett, worin er einiges zu Ungunften ber Sonette gefagt, immer wieberzukauen, aus einer afthetischen Sache eine Parteisache zu machen, und ihn auch als Parteigefellen beranzuziehen. Much bie "fritischen Briefe uber Got und Ramler", womit Bog feinen Jenaischen Freund Rnebel verlette, ber ihn beim Abschiede so freundlich bewirthet hatte, thaten Goethe nicht mohl; Die Sache felbft fei kaum ber Rebe werth.

Als Boß mit ben Seinigen im Sommer 1811 nach Jena kam, fand er bei Goethe nicht die erwartete Herzlichkeit. "Ueber Goethe's Aufnahme sind meine Eltern nicht froh gewesena, schreibt Heinrich Boß nach der Rückehr. "Ich gestehe Ihnen, daß mich lange nichts so sehr gekrankt hat. Meine Aufnahme war, wie ich hinterdrein merke, im Grunde auch sehr kalt; ich merkte das nur damals nicht, weil meine Freude, den Mann wieder zu sehen, zu groß war, und weil es wirklich das zweitezund drittemal anders war. So ware es auch meinem Bater geworden, aber dem verdenke ich's nicht, wenn er es nach dem erstenmal nicht zum zweitenmal versuchen wollte. Daß mein

Bater ibm, jum milbeften gefprochen, gleichgultig geworben ift, febe ich beutlich: auch fant ich, mas ich meinen Eltern nicht fagen will, im Gartenfaale feine Bufte nicht mehr, bie ihm ebemals fo theuer mar." Um 17. Juli mar Bog nach Jena ge= tommen, aber ba er feine Bohnung bei Griegbach befett fand, fogleich nach Rudolftabt gurudgefehrt. Gine Boche fpater fam er mit Frau und Sohn wieber. Bog, ber Goethe bier in feiner Bohnung im Schloffe besuchte, mag ihn nicht in bester Laune getroffen haben, wie ihn auch Knebel einmal in biefer Beit bypochonder traf, und es bauerte bei ihm lange, ehe er bei Freun= ben, die er mehrere Sahre nicht mehr gesehen, aufthaute und fich herzlich hingeben konnte. Much mochte Bog, ben Knebel biesmal "etwas trocken, mager und holzern« fand, nichts weniger als liebenswurdig und offen fich zeigen, befonders ba bie alte Berftimmung noch in ihm faß. Und Boffens Berhalten in Beibelberg war wahrlich nicht ber Art, daß diefer Bertrauen ju ihm faffen konnte. Daburch, bag er nicht ben erften Augenblick auf= jubeln konnte, fließ Goethe Bog und feine Gattin mohl gleich jurud, weshalb biefe verschloffen blieben. Dag biefe bie Schuld Goethe allein aufburbeten, ba fie boch feinen Charafter beffer fennen und wiffen mußten, daß er nicht fein Berg bem erften Einbruck ju offnen vermochte, bas mar febr naturlich. Go blieb es benn bei biefem erften Befuche, obgleich Goethe erft am 27. Bena verließ. Der Sohn kam auch nach Weimar, wenn er nicht etwa mit Goethe gurudfuhr, mogegen bie Eltern auf ber Rudreife Beimar mieben. Siernach verfteht man es, wenn Erneffine Bog am Enbe bes Jahres an Schiller's Bittme fcreibt: "Diesmal wiberstand es unferm Gefuhl, nach Weimar zu kom= men, weil Goethe fo falt, fo fteif war. Bog hatte boch ju ihm geben muffen, und wer fieht fo mas gerne mehr als einmal? Einmal ift fast ichon zu viel, besonders wenn man fich keiner Beranlaffung bazu bewußt ift. Wie folches Benehmen in einem

fühlenden Bergen Plat einnehmen kann, verftebe ich nicht, und manchmal hat er boch, als wir Nachbarn maren, ein Berg felbft uns nicht verhehlt. Es wird mir jeht weit schwerer als vor ber Reife, bas Bild bes liebensmurbigen Goethe in meine Seele surudurufen; ben Schaben fublt er nicht, aber ich fuble ibn menigstens noch eine Beile." Dog mar Goethe freilich immer frember geworden, aber bas Berg murbe fich ihm balb auch gegen ihn, ben Bohlthater feines August, erschloffen haben, batte er ihm Rube gelaffen, und fich felbft nicht gleich nach ber erften Berührung verlett zurudgezogen. Seinrich Bog murbe offenbar burch feinen Bater, ber einen übermäßigen Ginfluß auf ibn ubte, bazu verleitet, feinen eigenen Empfang bei Goethe anders aufzufaffen, als er ihm felbft erschienen war. Wenn Erneftine Bof fpater ichreibt, ihr Sohn habe mit traurigem Bergen empfunden, daß das alte Berhaltniß fich anders geftaltet, fo ftimmt bies nicht mit ber oben angeführten unmittelbaren Meufferung bes von feinen Eltern fo ftart bestimmten Sohnes.

Am 24. September 1814 kam Goethe mit Sulpiz Boisserée und Christian Schlosser nach Heibelberg, wo er bei den Brüdern Boisserée wohnte. Unter den Freunden wurde auch Boß besucht, bei welchem Goethe am 3. October mit seinen nähern Freunden zu Tische war. Ernestine Boß berichtet später, er sei damals in heiterer Stimmung, gegen sie sehr freundlich gewesen; an ihrer gemüthlichen Bohnung und an Bossens gestärkter Gesundheit habe er Gesallen gehabt. "Auf eine herzliche Theilnahme hatten wir nicht gerechnet, waren also vollkommen befriedigt mit der Unbesangenheit und Freundlichkeit. Er brachte auch einen Tag bei uns in heiterer Gesellschaft zu, und wir mit ihm bei andern Freunden." Daß Boß ihm ganz unbesangen entgegen getreten sei, ist kaum zu glauben, und bei der mancherlei Zerstreuung dieser Tage war auch ein herzliches Eingehen auf die gegenseitigen Zustände kaum möglich. Bei dem zweiten Besuche Heidelstigen Zustände kaum möglich. Bei dem zweiten Besuche Heidelstigen Zustände kaum möglich.

bergs im September 1815 fam Goethe gleich am erften Abend, am 21., ju Bog, ben er in feinem fleinen Bimmer bei ber Arbeit fand. "Die Ausficht aus bem Fenfter", erzählt Erneftine Bog, "machte ihm fo lebhafte Freude, daß er ankundigte, er wolle gu einer Stunde wiederkommen, wo ihn bie Sonne nicht ftore, und Diefe herrliche Musficht zeichnen. Die Stunde fam bei feinem Uebelbefinden nicht. Unfer Sohn nahte ihm biesmal noch ichuch= terner als bas erftemal (fein Bertrauen hatten bie Eltern felbft gerftort), und mertte balb, bag ein furger Befuch ber angemeffene Goethe mar biesmal fehr in Unfpruch genommen, befon= bers burch bie Unfunft bes Bergogs; mit biefem ging er nach Mannheim, mit Boifferée nach Carleruhe, und als er von bort zurudgekehrt mar, fuhlte er fich fo angegriffen, unruhig und un= wohl, daß er feine Abreife beschleunigen, ohne Abschied zu nehmen, fich entfernen mußte. Go unterblieb ber in Musficht genommene weitere Befuch bes alten Freundes, ber feinen ubrigen Beibelberger Freunden feindlich ober fremd gegenüberftand.

Es war das letztemal, daß sich die Freunde sahen; jebe nahere Berbindung unterblieb wohl. Im solgenden Jahre, und auch später, kam Zelter zu Boß, mit dem er sich gut zurecht sand, da sie beide von derber Natur waren. Dieser wird auch wohl von Goethe Grüße überbracht haben. Den Ansang der Shakespeareübersetzung sandte Heinrich Boß 1818 an Goethe, den Sulpiz Boisserée bereits vorher in dessen Namen um freundliche Aufnahme derselben gebeten hatte. Leider mußte dieser völlig Zelter's Urtheil beistimmen, sie beweise nur, daß Shakespeare ganz unverwüstlich sei. Bossens Angrisse auf Stolberg (1819 und 1820) waren ihm außerordentlich widerwärtig; die Schuld bes össentlichen Ausbruches trug ja Boß allein, der seinen Grimm nicht unterdrücken konnte und auch höchst einseitig urtheilte. Seine Uebersetzung des Aristophanes (1821) zog ihn lebhaft an. Im Frühling 1822 erschien Goethe's "Campagne in Frankreicha,

worin Bog als Ueberfeber Somer's, Metrifer und Dichter ber "Luife" ehrenvoll ermahnt mar. Den am 20. October beffelben Sahres erfolgten fruhzeitigen Tob von Beinrich Bof wird Goethe schmerzlich empfunden haben. 218 biefer felbit im Rebruar 1823 bebenklich erkrankt mar, fublten fich Bog und feine Gattin berglich bewegt. Lettere ichrieb ben 9. Marg an Schiller's Wittme "Moge es Gottes Wille bringend um balbigfte Nachricht. fein, bag er wieber genese und noch eine Beitlang unter uns weile! - Bie lebhaft bachten wir in biefer Beit jeber ichonen Stunde, bie wir ihm banken, jebes Beichens ber Liebe, woburch er unferes Sohnes Berg an fich gefeffelt. Sie werben uns febr erfreuen; je schneller je beffer. Wir hielten ihn noch fo gerne fest auf biefer Erbe, wo noch fo manches Gute zu wirken ift. -Ronnte herzliche Theilnahme retten, fo murbe er bald wieder frisch und freute fich feines Lebens und aller, die ihn lieb haben.«

Die Erbitterung, womit Bog vom Jahre 1824 an Creuzer's "Symbolita bekampfte, ließ Goethe nur bie berbe Scharfe bes fonft fo tuchtigen, aber einseitig hartnackigen Mannes bedauern, ben auch bas Alter feine Milbe und Schonung gelehrt hatte. Bergebens wollte Erneftine im Jahre 1825 Bof bewegen, ben Großherzog von Beimar, ber, obgleich er fruber ben ichuldigen Besuch in Weimar verfaumt, sich ihm so außerorbentlich theilnehmend bewiesen hatte, als er sich in Wilhelmsthal von ihm verab= schiedete - vergebens bemubte fich bie Gattin, ibn gu bestimmen, biefen zu feinem funfzigjahrigen Regierungs= und Bermahlungs= feste zu begludwunschen; er wollte, außert fie, nicht als zubringlich erscheinen: aber mahrscheinlich grollte er bem Großherzoge, baß er ihn im Berbite 1815 bei feinem Aufenthalte zu Beibelberg nicht aufgesucht hatte. Noch weniger bachte er baran, als ganz Deutschland gleich barauf am 7. November ben Tag feierte, an welchem Goethe vor funfzig Sahren nach Beimar gekommen mar, bem großen Dichter ein Zeichen seiner Theilnahme zu wihmen.

Wenige Monate später, am 29. März 1826, verschied Boß nach kurzem Unwohlsein. Ernestine zeigte Goethe ihren Verlust an, da ihr Herz sie dazu tried. Goethe sandte ihr zum Zeichen seiner Gesinnung, »ohne einige Zeilen seiner Hand", wie sie sich äußert, die zu seinem Jubelseste geprägte Medaille in Bronze. Es war dies die Art, in welcher er damals ihm erwiesene Freundlichkeiten erwiederte. Der gebeugten Gattin Trostworte zu sagen, die höchstens Antheil auszusprechen vermochten, war seiner Natur zuwider. Freilich war es dieser empsindlich, daß kein tröstendes Wort der Erwiederung die Sendung begleitete, aber sie legte sich doch die Sache bald zurecht, wenn auch nicht in ganz billiger Weise.

Die fehr Goethe Bog befonders als Ueberfeber des Somer und als Dichter ber "Luife", vor allem in ihrer ungefunftelten erften Geftalt, ju ichaten und fein Berdienft fur unfere beutsche Bilbung zu murbigen mußte, zeigen Edermann's Gefprache. Als er mit biefem im October 1827 zu Jena mar, fuhr er mit ihm jur Bachgaffe, wo Bog gewohnt hatte. Er fuhrte ihn in bas Saus und burchschritt mit ihm ben Garten, wo fie auf Rafen unter lauter Dbftbaumen gingen. Nachbem er launig ber Bor= liebe Erneftinens fur ihre Gutiner Aepfel gebacht hatte, fuhr er fort: "Ich habe übrigens hier mit Bog und feiner trefflichen Erneftine manchen schönen Zag gehabt und gebenke ber alten Beit febr gerne. Gin Mann wie Bog wird übrigens fo balb nicht wieder kommen. Es haben wenig andere auf die hohere beutsche Cultur einen folchen Ginfluß gehabt als er. Es mar an ihm alles gefund und berb, weshalb er auch zu ben Griechen fein funftliches, fondern ein rein naturliches Berhaltnig hatte, moraus benn fur uns anderen die herrlichsten Fruchte erwachsen find. Ber von feinem Berthe burchdrungen ift, wie ich, weiß gar nicht, wie er fein Undenken murbig genug ehren foll." Bieben wir auch von biefer Meugerung billig ab, mas auf die Erregung

bes Mugenblicks fallt, die bankbarfte Sochschatung bes Mannes und feiner Berbienfte, ungetrubt burch bie Erinnerung an feine Schroffheit, Ginfeitigkeit und Barte, tritt unverkennbar hervor. Goethe fah wohl, wie die Tugenden auch hier mit ben Schwachen innig verwachsen waren. Satten Bog und feine Gattin zu einer gleich liebevollen Beurtheilung Goethe's fich erhoben, hatten fie nicht, wo fie nicht feinen vollen Bergichlag fuhlten, fich gleich tief verlett jurudgezogen, fo murbe bas Berhaltnig ein vollig ungetrubtes geblieben fein. Aber mit wem hat fich bis ju Ende Bog gang vertragen konnen, wenn bas Berhaltnig ein naberes mar! Birkliche Ralte bes herzens und treulofer Berrath ber Freundschaft lag Goethe burchaus fern, und auch feine Beziehung zu Bog zeigt ihn viel reiner und billiger als ben ihm grollenden Freund, der freilich, wie feine Gattin bekundet, ein gewiffes Dankgefühl gegen ihn mit in bas Grab nahm. Mogen wir Boffens ftets bankbar eingebenk bleiben, und bei feinen Fehlern uns bes Bortes von Goethe erinnern, bag niemand eine Fafer feines Befens andern fann, aber auch Goethe gange, volle Gerechtig= feit zu Theil werden laffen, ber es mit Bog fo berglich wohl meinte, aber endlich empfinden mußte, daß beffen Berg ihm widerstrebte.

## Reichardt.

Die Menschen kommen auf wunderbare Beife gufammen und auseinander; ber Bufall treibt bier fein bunteftes Spiel, und bie wenigsten find im Stande bie Prufung, welche jeber Freund= Schaft martet, mohl zu bestehen, bei bem sich hervorthuenben Trennenden bas Ginigende in treuem, rein liebendem Bergen festzuhalten, ba meift nur Gewohnheit und außere Berhaltniffe freundschaftliche Berbindungen, freilich nie mahre Freundschaft, ichließen. Aber auch bie richtige Beurtheilung folcher Bundnisse ift feltener, als man sich gewohnlich vorstellt; statt bas gange Berhalten beiber Theile in feinem innern Berlaufe und seiner Begrundung parteilos zu murdigen, halt man fich an qu= fallige, aus ihrem Bufammenbang geriffene Gingelheiten, und bas gunftige Vorurtheil fur ben einen ober entschiedene Ubnei= gung gegen ben andern Theil, wenn nicht beibes jugleich, fpielen hier ihre Intrigantenrolle nur gar zu geschickt. Die größte Diffennung hat in diefer Beziehung Goethe zu erleiben gehabt. Je begabter biefer fich erwies, je mehr ihn bas Glud zu feinem Schubling erforen zu haben ichien, je langer er thatig zu wir= fen und lebenbig einzugreifen vermochte, um fo erbitterter murbe er beurtheilt, man verfolgte ihn mit gehaffigfter Entstellung, mahrend fein großer Freund, ber fo fruh beimgeben follte, mit einem reichen Beiligenschein umgeben, fich ber unbeschrankteften Berehrung zu erfreuen hatte. Freilich bat es nicht an manchen Berfuchen gefehlt, die ichiefen Beurtheilungen auch von Goethe's Berhaltniß zu feinen Freunden in ihrer Saltlofigfeit nachzuwei= fen, und auch geiftreiche Auslander, wie Lewes und Richelot. haben ein aus genauerer Renntniß gebildetes hochst vortheilhaftes Bild bes Bergens und Charafters unseres größten Dichters entworfen: allein mas hilft bies ber auf nichts als bem leersten Vorurtheil beruhenden Difftimmung gegenüber, die einmal nicht belehrt, nicht bekehrt werden will! Und boch, so wenig sich bie feindliche Partei durch bie vorgebrachten unzweideutigen Beweife von Goethe's reiner Berglichkeit und innigster Treue in ihrer eingesogenen Berbitterung ftoren lagt, fo wenig burfen biejenigen, welche bas Bilb bes Dichters aus bem reichen Schachte ber uns gludlich zu Gebote stehenden Quellen gewonnen haben, fich bie Muhe verbriegen laffen, immer wieber ihren Bahrfpruch ber schleichenden Verleumdung entgegenzuhalten, immer wieder burch andere Belege bem, welcher bie Stimme ber Bahrheit horen will, es flar bargulegen, bag Goethe ein ebler und guter Menfc im reinften Sinne bes Bortes gemefen.

Eine sehr erwunschte Darstellung bes einst berühmten Caspellmeisters und freisinnigen Schriftsellers Johann Friedrich Reichardt hat vor kurzem H. M. Schletterer begonnen. Wie ungludlich auch die ganze Anordnung des Buches, wie breitspurig es auch angelegt ist, wir begrüßen es freundlichst, da der Berfasser sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht, sondern gewissenschaft, wenn auch nicht überall mit Glud, geforscht hat. Schletzterer kommt schon im ersten Bande auf Reichardt's Verhältnist u Goethe, und auch er schließt sich der Phalanx derjenigen uns bedingt an, die dem Dichter selbstfüchtiges Zurückziehen in sich

felbft vorwerfen. Much hier schallt uns ber Ruf entgegen, Goethe habe fich gern verehren laffen, gern andere als Werkzeug benutt, um fie, wenn er fie ausgenutt, talt gur Geite gu werfen, er habe ohne besondere Aufregung feinen Freunden ben Rucken gekehrt. So wird benn auch feine Trennung von Reichardt als Beweis angeführt, er fei feiner mahren Freundschaft fahig gemefen. Gin genaueres Gingeben barauf bat Schletterer gar nicht verfucht. Um fo mehr fuhlen wir uns veranlagt, biefes etwas verwickelte Berhaltniß im einzelnen zu verfolgen, woraus fich ergeben burfte, bag auch bier auf Goethe's Seite feine Schuld liegt, er auch hier nicht zum Verrathe ber Freundschaft fich bin= reißen ließ, fonbern burch bas Auftreten Reichardt's felbft ber Rig herbeigeführt murbe, ber freilich um fo tiefer fein mußte, als die Abweichung ihrer politischen und afthetischen Unsichten ju gleicher Beit hervorbrach und Reichardt einen Bund ju fprengen fuchte, ber wie ein neuer Frubling Goethe's ganges Gein belebte.

Wie machtig die ersten glanzenden Erscheinungen des jungen Frankfurter Genies auch auf Reichardt's Freundeskreis im sernen Königsberg gewirkt, wie man sie mit inniger Liebe genossen und immer wieder gelesen, berichtet uns Reichardt selbst. In demselben Jahre, worin dieser vom großen Preußenkönige, dem er eine Oper gesandt hatte, als Capellmeister nach Berlin berussen ward, kam Goethe nach Weimar. Eine Annaherung beider ersolgte nicht. Reichardt mochte wohl den entstellenden Gerüchsten über das Treiben am Weimarer Hofe glauben und nichts Bedeutendes mehr von dem Dichter des "Gobs, und "Werther" erwarten; auch hing sein Herz damals mehr an Klopstock. Als Goethe im Mai 1778 ein paar Tage in Begleitung des Herzzogs zu Berlin war, besuchte er nur sehr wenige. Das Opernhaus sah er, mit Reichardt scheint er nicht zusammengekommen zu sein; dieser befand sich vielleicht damals gar nicht in Berlin,

bas ber Ronig bereits verlaffen hatte. Seit 1775 fette Reichardt manche Lieber von Klopftod, Stolberg, Claudius und Solty. Erft im Jahre 1780 versuchte er fich auch an Goethe. Seine zweite Sammlung "Dben und Lieber" enthalt Lieber aus Goethe's "Ermin" und "Claubine", aber Burger, Bog und weniger bedeutende Dichter find hier gahlreicher vertreten als Goethe, ber fich freilich an erfter Stelle findet. Dagegen bietet die britte, Ende 1780 vollendete Sammlung fast nur Lieder von Goethe und Berber. Undere, wie Ranfer und Sedendorff, waren Reichardt ichon mit Melobien zu Goethe's Liebern vorangegangen. Dag Reichardt, als er im Sommer 1783 nach Italien reifte, ju Beimar Goethe's Bekanntichaft gemacht, wird eben fo wenig bestimmt bezeugt, wie daß er auf ber Rudtehr in Beimar eingesprochen habe, obgleich Schletterer beibes annimmt. In mufikalischer Beziehung ftand Goethe bamals mit feinem Frankfurter Jugenbfreunde Ph. Chr. Ranfer in engfter Berbindung, ber fein Singfpiel "Bern und Bateln" in Mufit gefett, und ben ber Bergog auf feinen Untrag zu einer Reife nach Stalien unterftubt batte, fur ben er auch 1784 bie Oper "Scherz, Lift und Rache« schrieb. Bu einer Unknupfung mit Reichardt mar bemnach von Goethe's Seite feine Beranlaffung geboten, wenn er nicht etwa erwarten fonnte, durch ihn etwas fur feinen Freund Ranfer zu erwirken, ben er burch ben Bergog mit bem von ihm verehrten Gluck in Berbindung gebracht hatte. Kanfer fette auch Goethe's Dpes rette ju beffen Bufriedenheit, mahrend Reichardt mit feinen Ur= beiten fur bie Berliner Sofbuhne nach italienischen Terten beschäftigt mar und in ben Beltstädten Condon und Paris Trium= phe feierte. Goethe hielt fich an feinen Ranfer, ben er auch zu fich nach Rom kommen ließ, um ihn bei ber Umarbeitung seiner Singspiele zur Sand zu haben und ein neues unter fei= nem Ginfluffe ju fchreiben.

Erft nach Goethe's Rudtehr aus Stalien beginnt Reichardt's

eigentliche Berbindung mit ihm; ob fie fich fruher perfonlich ge= fannt, lagt fich nicht bestimmen. Reichardt batte Goethe's "Claubine" ju feten begonnen. Wie wenig ber Dichter perfonlich von ihm hoffte, ja gegen ihn eingenommen mar, ergiebt feine Meußerung in einem Briefe an ben Bergog Rarl Muguft vom 6. Upril 1789: "Reichardt fchreibt mir, er werbe mich ebes ftens besuchen und feine Composition ber "Claudine" mitbrin= gen. Wenn er mich nur bas Bergnugen, bas ich babei empfin= ben kann, nicht allzu theuer bezahlen lagt." Bielleicht batte er gerabe bom Bergog, ber jum Carneval in Berlin gemefen mar, querft von Reichardt's Bearbeitung ber "Claudine" vernommen. Um 23. fam biefer in Beimar an. Goethe, bei bem er fich anmelbete, beschied ihn auf ben Nachmittag. Er besuchte Berber's Gattin, bei welcher er ju Mittag blieb. Goethe fant gleich fo großen Gefallen an ihm, bag er ihn bei fich wohnen ließ. Dies galt in Beimar, wo man fehr gegen Reichardt verftimmt gemefen fein muß, als ein Grauel. Schreibt boch Berber's Gattin, obgleich fie ben Berliner Capellmeifter ju Tifche behalten hatte, ' am 1. Mai, fie fuble und febe, baf Goethe es ju toll mache. "Den Reichardt, ber es von ihm verlangt, hat er ju fich ins Saus genommen. Er componirt bie "Claubine", bie ich in Gefell= fchaft (am Clavier) bei ihm gehort habe, worunter nur einiges gut ift, Goethe aber alles hubsch findet. Run fallt mir Goethe eine Beit lang auch aus ben Sanben, ba er gute und ichlechte Menschen mit gleicher Freundlichkeit aufnimmt. Schiller ae= benkt in einem Briefe an Korner vom 30. Upril\*) ber Unwesen= heit Reichardt's, welchen er einen unerträglich aufdringlichen und impertinenten Burichen nennt, ber fich in alles mifche und einem nicht vom Salfe ju bringen fei. »Der Simmel hat mich ihm auch in ben Beg geführt", ichreibt er an bemfelben Sage nach

<sup>\*)</sup> Der Brief ift im Drud irrig vom 30. Mai batirt.

Rudolstadt, "und ich habe seine Bekanntschaft ausstehen muffen. Wie ich hore, muß man sehr gegen ihn mit Worten auf seiner Hut sein." Außer der Behandlung und Aufführung der "Claubine", die nächstens in Berlin erfolgen sollte, wurde auch mansches andere Musikalische, besonders über die Form der Oper, zwischen Goethe und Reichardt, verhandelt, und die frische Natur des neuen Bekannten, sowie seine Kenntniß der mannigsfachsten Verhältnisse in Berlin, Wien, London und Paris gewährte dem Dichter eine lebhafte Unterhaltung.

Bon Berlin aus berichtete Reichardt über bie Borbereitung gur Aufführung. Goethe ließ burch Maler Rraus Beichnungen sur Decoration machen, und empfahl besonbers, auf ben Bor= trag ber Berfe zu achten, bie zu feiner großen Freude nicht in Profa aufaeloft zu werben brauchten. Muf Reichardt's Bunfch, eine Arie zu anbern, konnte er nicht eingeben. Dag bie Ganger und befonders bie Gangerinnen fich auch bas Spiel angelegen fein laffen mochten, munichte er bringenb. Reichardt moge. menn er es fur angemeffen halte, ber Darftellerin ber Claubine in feinem Namen einen recht fconen Rrang von funftlichen Blumen fur ben Unfang bes Studes und Lucinben ein recht junter= magiges Porte-épée von breitem Band geben, wie es ju ihrer Rleidung paffe; so eine Kleinigkeit thue manchmal wohl und vermehre ben guten Willen. Die Auslage wolle er gern erfeten ober fonft wieder bienftlich fein. »Claubine« marb am 29. Juli bei Sof zuerft aufgeführt und am 3. August als Reftoper jum Geburtstage bes Kronpringen im Nationaltheater ge= geben. Die barauf bezüglichen Briefe Reichardt's und Goethe's fehlen uns. Die briefliche Berbindung ging von ba an unun= terbrochen fort. Goethe berichtete von feinem Plane, Die Bal8= bandgeschichte auf die Buhne ju bringen, wenn er dies nicht bereits fruher gethan hatte. Reichardt mar mit feiner Oper Brenno" beschäftigt, bie am 16. October mit mabrer Begeifte=

rung vom Ronige wie vom Sofe, von Ginheimischen und Fremben aufgenommen marb. Leiber mar bie ihm aufgenothigte Dich= tung ein bochft elendes Machwerk. Goethe wunschte ihm am 2. November zu feinem Erfolge viel Glud. Muf Reichardt's Bunfch, von Goethe einmal eine ernfte Dper gur Bearbeitung ju erhalten, erwieberte biefer: "Bu einem beutschen Terte ju einer ernfthaft genannten Oper fann Rath werben; nur mußte ich vor allen Dingen naber von bem Beburfnig Ihres Theaters, vom herrichenben Gefchmad, vom Moglichen auf Ihrer Buhne u. f. w. unterrichtet fein. Man fann, wie Sie wohl wiffen, ein folches Bert auf mehr als eine Beife anlegen und ausführen. Der beste Effect ift, wenn es ben Schauspielern recht auf ben Leib gepaßt und wenn bem Lieblingsgeschmad bes Publifums geschmeichelt wird, ohne bag man ihnen bas ichon Gewohnte bringt. Alfo erwarte ich baruber mehr. Auch kann ich unter einem Jahre folch ein Dpus nicht liefern." Un freundlichen Mittheilungen ließ er es nicht fehlen, versprach Reichardt auch ein= mal eine Beichnung von fich, ba biefer Berlangen nach einer folchen geaußert hatte. Bei ber bevorftebenben Reife nach Stalien fonne Reichardt immer im Borbeigeben bei ihm anfprechen; es werbe allerlei abzuhandeln geben.

Noch in bemfelben Monate kam Reichardt auf einer kleinen Reise nach Weimar, wo er "mit jovialischer Stimmung" bei Goethe eintrat. Die beabsichtigte Oper wurde besprochen, ein paar Arien auß der komischen Oper, welche die Halbandsgeschichte darstellen sollte, gesetzt, und die Behandlung Offian's für das lyrische Theater angeregt. Gleich nach seiner Rückehr wurde Neichardt durch einen unangenehmen Vorfall mißstimmt. Goethe, dem er denselben mittheilte, hoffte, wie er am 10. Descember schreibt, das Wölkchen werde bald vorübergegangen sein und die Tonkunst ihre Gewalt ausgeübt haben. "Ich habe der Ibee nachgebacht, die Helben Ofsian's auss lyrische Theater zu

bringen«, bemerkt er in bemselben Briese; "es möchte gehen, wenn man die übrige Nordische Mythologie und Zaubersagen mit braucht, sonst möchten die Nebel auf Morven schwerlich zu einer transparenten Decoration Gelegenheit geben. Ich habe schon einen Plan ausgebacht, den Sie hören sollen, wenn Sie mich besuchen. Schicken Sie mir indeß die Büchelchen der Opern, welche seit dem Regierungsantritt des Königs gegeben worden, und notiren mit wenigem, was Effect gethan. Ich muß wissen, was schon da gewesen ist, damit ich suchen kann, etwas Neues zu geben und den Herrn Collegen Moisé\*) womöglich zu übertressen. — Bon "Brennus« verlangt mich auch zu hören, wenn ich Sie wieder sehe. Richten Sie sich auf einige Tage. Sie sollen ein freundliches Zimmer in meinem Hause bereitet sinden. Das vorigemal hatte Goethe ihn wohl nicht aufnehmen können, weil er eben im Ausziehen begriffen war.

Herzog Karl August ging Ende 1789 nach Berlin, mo er auch mit Reichardt gufammenkam, bem er feine Unfichten über bie Bebung ber Buhne mittheilte. Diefer mar bavon febr ein= genommen, wie Goethe aus feinem Briefe fah. Seine Er= martungen von einem Aufichwunge ber Bubne fonnte Goethe "Die Deutschen find im Durchschnitt rechtliche. nicht theilen. biebere Menschen«, erwiebert er am 28. Februar 1790; aber von Driginglitat, Erfindung, Charafter, Ginbeit und Ausfuhrung eines Runftwerks haben fie nicht ben minbeften Begriff; bas heißt mit einem Worte, fie haben feinen Gefchmad versteht sich auch im Durchschnitt. Den robern Theil hat man burch Ubwechslung und Uebertreiben, ben gebilbetern burch eine Urt Sonettetat jum Beften. Ritter, Rauber, Bobithatige, Dankbare, ein redlicher, bieberer Tiers-Etat, ein infamer Abel u. f. w. und burchaus eine wohl foutenirte Mittelmaffigkeit, aus

<sup>\*)</sup> Ift eine Oper Morfe gemeint? Die Opernterte fchrieb Filiftri.

ber man nur allenfalls abwarts ins Platte, aufwarts in ben Unsinn einige Schritte wagt, bas sind nun schon zehn Jahre bie Ingredienzien und ber Charakter unserer Romane und Schauspiele. Bas ich unter diesen Aspecten von Ihrem Theater hoffe, es mag dirigiren, wer will, konnen Sie denken. Machen Sie es indeß immer zum Besten! Reichardt's Mittheilung, daß er sein Singspiel "Erwin und Elmire" bearbeitet habe, erfreute ihn so sehr, daß er den Bunsch aussprach, es schon von ihm selbst bei sich am Claviere zu hören, doch möge er einstweilen verziehen, bis er aus Italien zuruck sei, wohin er nachstens wahrscheinlich der Herzogin Mutter entgegengehe; nach seiner Rückkunst werbe zu Reichardt's Besuche in mehr als einem Sinne die rechte Zeit sein.

Doch noch ehe Goethe felbft furg vor ber Mitte Marg bie= fen Weg antrat, fcon am 8. beffelben Monats, reifte Reichardt nach Italien. Db er bies Goethe angezeigt, ob er felbft ben Beg uber Beimar gemacht, wiffen wir nicht. In Benebig erfuhr Goethe von Ungelika Rauffmann, bag Reichardt mit bem Bortrage feiner Berte ihr viel Freude mache, wie er an Berber berichtet, in ber offenbaren Boraussebung, bag biefer von Reichardt's Reife unterrichtet fei. Die Bergogin Mutter von Bei= mar fant Reichardt in Neapel. Um 6. Mai fam biefe in Benedig an, und auch Reichardt traf hier ein, ehe fich Goethe mit ber Bergogin von bort entfernte, wie wir aus einer gufälligen Uns gabe feben, boch blieb er junachft noch in Stalien gurud. er von bort heimkehrte, befand fich Goethe mit bem Bergoge in Breslau, wo er bie Befanntschaft bes Dberbergrichters Schude mann, eines vertrauten Freundes von Reichardt, machte. Schude mann theilte bies Reichardt am 11. August mit, worauf biefer fogleich an Goethe fchrieb, beffen Erwiederung nicht vorliegt. Schudmann entsprach Reichardt's Bunfch, recht viel von Goethe Bu ichreiben, acht Sage nach beffen Abreife. Er mar Goethe

fehr nahe gekommen und hatte einen vortrefflichen Menfchen in ihm gefunden. Reichardt hatte unterbeffen bie Dper "Dlimpiade« von Metastafio gesett und auch "Jern und Bately" wieder vor= genommen. Rach Goethe's Rudfunft brachte er fein Unliegen wegen eines von ihm zu liefernden Operntertes biefem wieber in Erinnerung, ber am 25. October antwortete: "Ihr Brief. mein lieber Reichardt, trifft mich in einer fehr unpoetischen Lage. Ich arbeite an meinem anatomischen Berkchen, und mochte es gern noch auf Oftern zu Stande bringen. 3ch bante Ihnen, bag Gie fich meiner emancipirten Rinber annehmen; ich bente nicht mehr an fie. Machen Sie bamit, mas Ihnen gut baucht; es wird mir lieb und recht fein. Gine große Dper zu unternehmen, murbe mich jett viel Resignation koften; ich habe fein Gemuth zu allem biefem Befen: wenn es aber ber Ronig befeh= len follte, fo will ich mit Bergnugen gehorchen, mich zusammen= nehmen und nach beftem Bermogen arbeiten. Muf "Jern und Bateln" verlange ich febr, wie auch auf die andern Sachen. Un ben "Conte" (Caglioftro, die Balsbandgeschichte) hab' ich nicht wieber gebacht. Es fonnen bie Befchopfe fich nur in ihren Elemen= ten geborig organifiren. Es ift jest fein Sang und Rlang um mich her. Benn es nicht noch die Riedelei zum Tange ift. Und ba konnen Sie mir gleich einen Gefallen thun, wenn Sie mir auf bas ichnellfte ein halb Dutend ober halb Sundert Zanze icbiden aus Ihrem rhythmischen Reichthume, ju Englischen und Quadrillen. Rur recht charakteriftische; bie Figuren erfinden wir Bergeiben Gie, daß ich mit folder Frechheit mich an einen Runftler wende. Doch auch felbft bas geringfte Runft= werk muß ber Meister machen, wenn es recht und echt werben foll. Geht mir's bann im Tange und Leben leidlich, fo flingt ja wohl auch eine Arie wieder einmal an." Man fieht, Goethe ift nichts weniger als zubringlich, wenn auch banfbar fur Reicharbt's Bemuhungen um feine Gachen. Die Bitte um Tange that er

im Bertrauen auf feine freundliche Gefälligfeit. Die fonftigen Meuferungen bes Briefes zeigen bergliche Offenheit. Gleich bar= auf ward Reichardt von einer Krankheit befallen, bie ihn binberte, feine neue Oper beim nachften Carneval gur Aufführung gu Und auch in feiner Stellung jum Ronige follte er bald eine empfindliche Burudfetung erleiben, ba biefer ben im vorigen Sabre angestellten Capellmeifter Felice Aleffandri, obgleich beffen "Dario" keinen Erfolg gehabt hatte, ihm vorzog und fich ungunftig gegen ibn gestimmt zeigte, wozu wohl unvorsichtige Meußerungen Reichardt's wesentlich beigetragen hatten. Dag er bei ber Ungnade bes Konigs nicht in Berlin bleiben tonne, berichtete er an Goethe, ber am 10. Marg 1791 erwieberte: »Die mir überschickte species facti ift nicht trofflicher als ber Auffat eines Urztes, wodurch er beweift, bag nach allen Regeln ber Na= tur und Runft ber Krante habe fterben muffen. 3ch febe ben Gang ber Sache recht gut ein, und fann mich boch nicht enthal= ten ju munichen, bag es anbers fein moge, und ba biefer Bunich nicht erfullt werben fann, fo tritt unmittelbar ein anderer ein: baß auch biefe Beranberung ju Ihrem Bohl gereichen moge. Schreiben Sie mir von Beit zu Beit, wie es Ihnen ergeht und mas Sie fur Plane haben." Schlieflich bittet er Reichardt um bie Partituren ber »Claubine«, bes »Ermin«, bes Singfpiels "Bern und Bateln" und bes Reichardtichen Te Deum, bas gur » Bulbigungefeier« vor mehrern Sahren gefchrieben worben, aber erft zu Ende bes vorigen zur Mufführung hatte gelangen konnen.

Balb darauf theilte Reichardt dem Weimarer Freunde mit, daß er einen Landsit zu Giebichenstein bei Halle sich erworben, wo er in Zukunft mit den Seinen zu leben entschlossen sei; zu= nächst werde er im Herbste einen breizährigen Urlaub antreten. Goethe, der unterdessen die Leitung bes neugegrundeten Hofteaters übernommen hatte, erwiederte den 30. Mai: "Sie has ben sich also nach einem gefährlichen Sturme auf ein ruhiges

Platchen in Sicherheit geseth, wozu ich Ihnen von Herzen Sluck wunsche. Ich bachte wirklich nicht, daß es noch so gut abgeben wurde. Mögen Sie recht lange diese Ruhe genießen!« Die Partitur des "Erwin« und des Te Deum hatte er empfangen, wosür er den Betrag übersenden wolle. "Erwin« und "Claubine« wurden freilich erst künstigen Winter zur Aufführung gelangen können. Nachdem er ihn befragt, ob er nicht für das Weimarer Theater eine Sängerin wisse, mit der man Ehre einlegen könnte, bemerkt er, daß das Theater ihm Vergnügen mache; es gehe schon um vieles besser als früher, und es komme nur darauf an, daß sie sich zusammenspielten, auf gewisse mechanische Vortheile ausmerksam gemacht und nach und nach aus dem absscheilichen Schlendrian herausgebracht würden. Er selbst werde wohl einige Stücke schreiben. Ueber Moritz und über seine Farbenlehre macht er ihm vertrauliche Mittheilungen.

Im Berbfte marb Reichardt burch bie Muffuhrung feiner "Dlimpiabe" und die fonftigen Reftlichkeiten zu ben beiben am Sofe ftattfindenben Bermahlungen wieber nach Berlin gezogen. Nach Beendigung ber lettern fehrte er nach Giebichenftein mit breijahrigem Urlaub gurud. Gleich barauf melbete er Goethe feinen balbigen Befuch, woruber biefer am 17. November feine Freude aussprach. Ronne er ihn auch jest nicht in feinem Saufe aufnehmen, ba ber Maler Mener bei ihm mohne, fo werbe er boch fonst auf bas freundlichste empfangen werden, und hoffe er Beit genug zu finden, bie wichtigsten Ungelegenheiten ber funf Sinne mit ihm abzuhanbeln. Un nichts weniger bachte er bamals, als Reichardt's mufikalisches Talent fur fich in Unspruch ju nehmen. Diefer hatte in Bezug auf fein eben erschienenes erftes heft ber "Beitrage gur Dptif" bemerkt, bie Urt ber Behandlung habe ihn mehr als bie Sache ergott. Goethe empfahl fein optisches Befen und Treiben Reichardt's fortbauernder Aufmerksamkeit; er werbe in ber Folge noch munberbare Dinge zu

sehen kriegen, da die Newton'sche Farbentheorie wie eine alte Mauer zusammenfallen werde. Reichardt möge mit ihm die Akustik angreisen; sie mußten darüber sich vereinigen und jeder von seiner Seite arbeiten. Bon dem Besuche Reichardt's in Beimar ist keine Nachricht erhalten. Die Druckbogen seines "Groß-Cophta" theilte Goethe darauf dem Freunde mit, der sie Schuckmann anvertraute. Dieser, den Goethe vergeblich nach Beimar zu ziehen gesucht hatte, sand die Darstellung schon und des philosophischen Dichters wurdig, wonach auch Reichardt wohl kein ungunstiges Urtheil darüber gesällt hatte.

Um Unfange bes Jahres 1792 begab fich ber gefeierte Zonfunftler über Frankfurt nach Paris; von ba ging er nach Lon-Erft einige Beit nach feiner Rudfehr manbte er fich wieber einmal an Goethe, beffen "Groß-Cophta" er am 15. Juli ju Lauchstädt nicht ohne Bergnugen gesehen hatte, so bag in ihm ber Bunich nach einer Bearbeitung biefes Stoffes zu einer Oper erwacht mar. Huch scheint er Goethe um einige Gebichte gebeten zu haben, ba er wohl gern ein Lied von ihm gesett hatte, bas in feinen vor zwei Sahren erfchienenen Bebichten nicht enthalten war. Goethe machte in feiner Untwort vom 29. Juli, menige Tage por seiner Abreise nach Frankfurt, Reichardt freund= schaftliche Bormurfe, bag er ihm nicht fruber Nachricht von feiner Rudfunft gegeben, bie er erft fpat von andern Leuten habe erfahren muffen; boch murbe er ihm jebenfalls vor feiner Ubreife nach ben friegerischen Gegenden geschrieben haben; Reichardt beschleunige jest biefen Entschluß burch feinen Brief, mofur er ihm bante. Es freue ihn, bag er feine alte Reigung jum "Cophta" nicht verloren und die Borftellung in Lauchstädt ihm nicht miß= fallen habe; er werbe bas Stud wenigstens alle Jahre einmal als ein Bahrzeichen auffuhren laffen. Gine Oper baraus gu machen, wurde fehr leicht fein. »Allein ba man bas beutsche Theater und Publifum von innen und von außen fennt, wo foll

man ben Muth bernehmen auch nur zu einer folden Arbeit, und follten Gie Ihre Bemubungen abermals verlieren, wie es bei "Erwin und Elmiren" und "Claudinen" gegangen ift, die man auf keinem Theater fieht? Sch fchreibe jest wieber ein paar Stude, die fie nicht aufführen merben; es bat aber nichts zu fagen, ich erreiche boch meinen 3med burch ben Drud. - Benießen Sie ber Rube, bie Ihnen gegeben ift, und erfreuen fich bes Lebens mit ben Ihrigen. Ginge nicht meine Reife in wenig Zagen fubmarts, fo befuchte ich Sie gewiß in ber Beit, mann Schudmann zu Ihnen tommt, ben ich von Bergen liebe und ehre. Grugen Gie ihn ja aufs befte von mir. 3ch bachte 36= nen aus meinen neuern fleinern Gebichten vor meiner Abreife etwas auszusuchen; es ift aber boch ganz und gar nichts Singbares barin. Es scheint nach und nach biefe Aber bei mir gang aufzutrodnen." Wie febr bie Karbenlehre jest feine Bergensan= gelegenheit fei, theilt er ihm schließlich mit.

Erft Mitte December fehrte Goethe nach Beimar gurud, von wo er im folgenden Mai fich zur Belagerung von Mainz begab. Bon einer brieflichen ober perfonlichen Berbindung mit Reichardt mahrend biefer Beit ift uns wenigstens feine Spur er= halten. Und boch mar biefer bamals gerabe mit Goethe's Dich= tungen eifrigst beschäftigt. Deffentlich hatte er bas Erscheinen feiner "Mufit zu Goethe's Werten« angezeigt, Die auf fechs Theile berechnet mar. Der erfte Band follte "Lieber im Bolfeton und hobere Gefange" enthalten, alle musikalischen Dben und Lieber feiner "Schriften« und einige nicht barin befindliche. Der zweite bis vierte Band mar fur die Singspiele bestimmt: "Er= win«, »Claudine«, beibe im Clavierauszuge, »Lila« und »Sern«, von benen bas eine 1791, bas andere 1790 gefett mar. Musik zu ben Trauerspielen ("Sphigenie", "Taffo", "Gog", "Clavigo" und "Camont") follte ber funfte Band bringen, ber lette bie zu ben Schauspielen, zum "Triumph ber Empfindsam=

keit«, »ben Bögeln« und bem "großen Faust«. Aber in dieser Folge erschien bas Werk nicht. Das Jahr 1793 brachte als ersten Band "Erwin und Elmire« mit solgender Widmung "an Goethe« vom 30. Juni 1793: "Deinen unsterblichen Werken, ebler, großer Mann, dank ich den frühen Schwung, der mich auf die höhere Künstlerbahn erhob: Deinem nähern Umgange tausend Aufschlüsse und seelenerhebende Eindrücke, die mich als Mensch und Künstler hoben, sesten und auf immer beglücken werden. Im Innern überzeugt, daß solcher Gewinn dieser Arbeit einen höhern Werth gegeben, als meine bisherigen Werke hatten, geb' ich sie sicher und froh Dir in die Hände, und freue mich des wonnigen Gefühls, auf diese Weise dankbar sein zu können.«

Schon im August verließ Reichardt mit feiner Familie Giebichenftein, ohne Goethe, ber erft gegen Enbe bes Monats nach Beimar gurudfehrte, ein Bort bes Abschiedes gefagt gu haben. Er hatte fich nach Samburg begeben, wo er bie Seini= gen jurudließ, mahrend er felbft nach Stocholm reifte. nach ber Rudfehr von Stockholm manbte er fich von bem Goethe weniger geneigten, von Klopftod beherrichten Samburg aus an ben Beimarer Freund, bem er wohl erft bamals ben erften Band feiner "Mufit" uberfenden tonnte. "Go find Sie benn, fur mich wenigstens, unvermuthet aus unfern Gegenden geschieben, ohne bag ich Sie noch einmal gesehen und gesprochen batte", erwiederte biefer am 18. November 1793. "Mogen Sie wohl und gludlich leben überall, wo Gie fich befinden. Bon Ihrer Lebhaftigkeit hoffe ich, bag Sie uns boch einmal wieber erscheinen. Sie werben mich in bem alten Raume immer mit unveranderten Gefinnungen antreffen. Meper ift noch immer bei mir, und die afthetischen Freuden halten uns aufrecht, indem faft alle Belt ben politischen Leiben unterliegt. Es wird viel in mancherlei Fachern gearbeitet. Saben Sie Dant fur "Erwin

· und Elmire", fur bie Beichen Ihres Unbenfens und Ihrer Dei= Leben Sie recht wohl und laffen mich balb wieber von Sich horen. Ich mochte auch wohl in einer ruhigen Stunde auefuhrlicher fein uber bas, mas ich treibe. Leben Gie mobil« Bei aller Muhe, welche fich Goethe giebt, moglichft freundlich und bankbar zu erscheinen, man fublt, baf es ihm biesmal nicht recht von Bergen geht. Wohl mochte ihm ber Abstand zwischen ber von Reichardt nichts weniger als warm unterhaltenen per= fonlichen Berbindung und ber begeisterten Unsprache vor ber Belt auffallen, und mancherlei berbe Reben bes mufikalischen Freun= bes über seine politische Unsicht und Haltung ihm zu Dhren gekommen fein, ba Reichardt in feinen Teugerungen bochft reig= bar und unbesonnen mar. Dag es ihm nur barum zu thun fei, fich an ihn anzulehnen, bag feine perfonliche Reigung ben . fo eitlen wie geistvollen Mann anzog, mußte ihm immer beutlicher werben. Go konnte benn auch im folgenden Sahre ber zweite Band bes Bertes von Reichardt, ber feine Inrifchen Bebichte brachte, wie gludlich auch bie meiften biefer von innigem Berftanbnif zeugenden Conbichtungen maren, bas fich lockernde Band nicht enger ichließen. Gin briefliches Zeugniß, wie Goethe biesen Band aufgenommen, ift uns nicht erhalten. Die Berbinbung scheint barauf gang aufgehort zu haben. Die Lieber aus bem zweiten und britten Banbe Bilhelm Meiftere (1795) er= hielt Reichardt burch ben Berleger Unger.

Dieser warf sich immer mehr in die Literatur und Politik, nachdem er seine Stelle zu Berlin 1794 niedergelegt hatte. Im folgenden Jahre begann er eine Zeitschrift "Frankreich", zu welcher ein Jahr später eine andere trat, welche Deutschlands Namen führte. Schiller hatte sich mit Goethe zu den "Horen" verbunden; unter den zum Mitarbeiten eingeladenen Schriftstelzlern befand sich Neichardt nicht. Um 15. Mai 1795 meldet Schiller an Goethe: "Reichardt hat sich durch Hufeland zu einem

Mitarbeiter an ben "Boren« anbieten laffen.« Goethe, ber mohl mußte, wie abgeneigt Schiller ihm mar, erwieberte, Reichardt sei nicht abzuweisen, aber seine Budringlichkeit werbe er febr in Schranken halten muffen. Goethe fannte nur ju wohl feine judringliche Natur, und wie hatte er bem neuen Freunde gegen= uber, mit bem er fich zu gemeinsamer afthetischer Birksamkeit innigst verbunden hatte, baraus ein Behl machen konnen? Ja, es war bies eigentlich ein Bugeftanbnig, woburch er Schiller's Bitterkeit gegen Reichardt entwaffnete und biefem ben Bulaß Schiller wird mohl wirklich Reichardt's Unerbieten freundlich angenommen haben. Goethe mar um biefelbe Beit bamit beschäftigt, seine "Claudine" mit Reichardt's Musik auf bie Buhne ju bringen. Die Aufführung erfolgte am 30. Mai, aber bas Stud erfreute fich bei allem barauf verwandten Fleiße feines befondern Beifalls, fo bag Goethe es einstweilen fallen laffen mußte. Beber von ber Borbereitung, noch vom Erfolge ber Aufführung icheint Reichardt burch Goethe benachrichtigt worben zu fein. Auf einen Brief Reichardt's vom 1. August erwieberte Schiller am 3.; er bezog fich mahrscheinlich auf die Com= position von Liebern bes im Erscheinen begriffenen "Mufen= Um 28. fandte Schiller ihm "bie Burbe ber almanachs«. Frauen«. Auch »bie Macht bes Gesanges« muß er ihm mit= getheilt haben; Reichardt fandte ihm die Composition biefes Gebichts am 31. Much am 11. September empfing Schiller einen Brief Reichardt's; er antwortete ben 5. October.

Gegen Ende des Jahres erhielt Goethe durch Reichardt eine Rechnung der Berliner Musikhandlung, von welcher er die Partituren seiner von diesem gesetzten Stücke erhalten hatte, und zugleich die Bitte, den Betrag derselben in Weimar für einen daselbst bestellten Kunstgegenstand zu zahlen. Nach Erledigung dieser Sache erwiederte der Dichter in freundlicher Weise am 21. December. Wisse er gleich der Musikhandlung keinen Dank,

baf fie ihn nicht wieber an die Bablung gemahnt habe, fo fei es ibm boch febr angenehm, bag er jest Gelegenheit finde, Reichardt's treffliche Runftwerke mit einer fo guten Arbeit zu "Claudine" fei aufgeführt, fahrt er fort, und er habe mit Bergnugen feine Arbeit bei ben Proben und bei ber Auffuhrung wieder genoffen. Leiber feien fo viele Umftande gufammen= getroffen, bag bie Buschauer zweifelhaft geblieben und er eine gunftige Conftellation abwarten muffe, um bas Stud wieber geben zu fonnen. Die Lieber zum »Bilhelm Meifter" feien voll Unmuth und Bedeutung; bei einem vollkommenen Bortrag verfehlten fie gewiß ihre Wirkung nicht. Auf feinen Bunfch einer Busammenkunft mit Goethe zu Beihnachten erwiederte er, bies mochte schwerlich ju einem Privatcongreß bie rechte Zeit fein, ba ber Darmftabtische Sof bann gerabe in Beimar zu Befuch fein werbe. Gine fpatere Beit ju einer folden nimmt er gar nicht in Aussicht, boch schließt er mit freundlichster Bezeigung feiner Theilnahme: "3ch muniche zu boren, bag Sie fich wohl befinden, und bag Ihre Angelegenheiten, an benen ich vielen Theil genommen, fich wieder ins alte Gleis begeben mogen. " Das war freilich ber befte Bunfch, ben man fur Reichardt be= gen konnte. 216 Capellmeifter einer großen Buhne mar er an feiner Stelle; bort mare es ihm ohne 3meifel gelungen, recht Tuchtiges, Dauerndes zu schaffen, mahrend er Rraft und guft in Politif und eitler Tagesschriftstellerei verzettelte, und wie er leiber unter ben Mitbewerbern in feiner Runft nur zu oft ge= than, auch unter ben Schriftstellern, ben guten wie ben fchlech= ten, fich manche Begner machte.

So follte benn auch das Verhältniß zu Goethe in Folge bieses Treibens, das schlimmer wirkte, als es im Grunde gemeint war, zum völligsten Bruche kommen. Gleich das erste Heft seiner neuen, namenlos erscheinenden Zeitschrift "Deutschland" brachte eine "Notiz von den deutschen Journalen," worin die "Horen"

fcharf getroffen murben. Den bier ohne Ramen erschienenen "Un= terhaltungen« Goethe's machte er ben Bormurf, baf fie, trop bes Berfprechens, alle Beziehungen auf ben jegigen Beltlauf und bie nachften Erwartungen zu vermeiben, boch bie wichtigsten politischen Gegenstande mit bictatorischem Uebermuth aburtheilten und mit hamischer Runft bas einseitige Urtheil bem Schwachen und Rurgfichtigen annehmlich machten, burch leere Gefpenftergeschichten von bem zwar nicht reinen, aber mahren und eblen Intereffe ber Menschheit abzogen. Freilich lobte er Goethe in berfelben Unzeige fonft mit vollen Baden. Schiller, ber Enbe Januar 1796 bie erfte Nachricht bavon an Goethe mittheilte, erkannte in ber Unzeige Reichardt's nicht genug verhehlten Ingrimm. Da fie eben mit ben "Xenien" beichaftigt maren, fo bat er Goethe, auch ihren soi-disant Freund Reichardt mit ei= nigen zu beehren. »Wir muffen Reichardt, ber uns fo ohne allen Grund und Schonung angreift, auch in ben »horen« bitter verfolgen«, fugt er hingu. Goethe, ber burch Schiller erft vernommen, daß Reichardt auch ber Berausgeber von "Deutsch= landa fei, erwiederte fogleich: "Sat er fich emancipirt, fo foll er bagegen mit Carnevals-Gipsbrageen auf feinen Buffelrod begrußt werben, bag man ihn fur einen Perudenmacher halten Wir kennen biefen falfchen Freund ichon lange, und haben ihm bloß feine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er feinen besondern Tribut regelmäßig abtrug; sobald er aber Miene macht, biefen zu verfagen, fo wollen wir ihm gleich einen Baffa von brei brennenden Auchbichmangen gufchicken. Gin Dutend Difticha find ihm ichon gewidmet, welche funftigen Mittwoch, giebt es Gott, ankommen follen." Man fieht, Goethe hatte Reichardt nur geschont, weil er perfonlich fich ihm freundlich erwiesen, und wenn er auch von andern horen mußte, bag er un= gunftig von ihm gesprochen, fo ließ er fich baburch nicht zu entichiedenem Bruche reigen. Jest aber hatte er felbft ben Ungriff

begonnen. Um biefelbe Beit hatte ber beliebte Tonfeter Branitty fich bei Goethe megen feines zweiten Theils »ber Bauberflote« erfundigt, von welchem ihm Runde geworden mar. lebnte feine Unfrage nicht ab, boch blieb bie Sache ruben. ber erften Abschrift ber "Xenien", die Goethe ben 4. Februar an Schiller fanbte, befanden fich feine Ginfalle auf Reichardt. Schiller, ber gur Sanbidrift 40 bis 42 Xenien bingufugte, meinte, Reichardt fei nun "gut recommandirt", muffe es aber noch mehr werben. "Man muß ihn auch als Musiter angreifen, weil es boch auch ba nicht fo gang richtig ift, und es ift billig, bag er auch bis in feine lette Festung binein verfolgt wird, ba er uns auf unserm legitimen Boben ben Rrieg machte." Schwerlich ließ fich Goethe bazu bestimmen, und die wirklich auf Reichardt als Musiker bezüglichen Tenien Nro. 145 bis 147 scheinen von Schiller gu ftammen, ba Goethe fich Reichardt als Dufiter viel ju febr verpflichtet fublte, als bag er ju einem fo entschieben ungerechten Musfalle fich hatte binreigen laffen fonnen. Freilich giebt Schiller's Gattin biese Distiden Goethe, aber wie unzuverlaffig ihre Bestimmungen find, ift langft erwiesen. Bon ben auf Reichardt bezüglichen Tenien fchreibt biefe gehn Schiller, neun Goethe ju; mehrere andere hat fie jufallig nicht bezeichnet. Goethe griff Reichardt wohl meift von ber politischen Seite an: auch einige auf feine Schriftstellerei bezuglichen Zenien burften von ihm ftammen, aber bie bitterften und icharfften gab gewiß Schiller, wie von ihm unzweifelhaft herruhrt:

## Beichen bes Sforpions.

Aber nun fommt ein bofes Infeft aus G-b-n her; Schmeichelnb naht es; ihr habt, flieht ihr nicht eilig, ben Stich.

Goethe ift faum zu verkennen in bem Xenion:

## Umwalzung.

Nein! das ift boch zu arg! ba läuft auch felbst noch ber Cantor Bon der Orgel, und ach! pfuscht auf den Claven des Staats. Am 17. Juni schreibt Schiller an Goethe, ben Abend erwarte er Boß. "Er kommt von Giebichenstein, und bringt hoffentlich auch noch Reichardten mit — eine Scene, worauf ich mich beisnahe freute." Dieser antwortet darauf: "Grußen Sie Bossen recht sehr. — Sollten noch andere Gaste, wie ich nicht hoffe, gegenswärtig sein, so will ich fur bieselben gleich ein Gastgeschenk einsgelegt haben:

Romm nur von Giebichenstein, von Malepartus! Du bift boch Reinefe nicht, bu bift boch nur halb Bar und halb Wolf."

Als Schiller barauf berichtete, Boß sei nicht gekommen, habe nur kurz gemelbet, baß unangenehme Störer die Reise ruckgangig machten, auch wisse er von Fremden aus Halle, Reichardt habe ihn begleiten wollen, ba meinte Goethe, dieser habe boch am Ende Boß abgehalten, ba ihm bei seinem Halbverhaltniß zu ihnen nicht wohl sein konne.

Unterbessen batte sich ber Tonfeber Belter, ben Reichardt felbft in die Deffentlichkeit eingeführt hatte, Goethe genabert, was biefem um fo ermunichter fein mußte, als ber Bruch mit Reichardt unvermeidlich schien und man zu ben musikalischen Bugaben von Schiller's "Musenalmanach« einen Ersat fur biefen wunschen mußte. Durch bie Gattin bes Berlegers Unger hatte Belter feine neuesten Lieber, unter benen mehrere von Goethe waren, biefem zugefandt. »Mufit fann ich nicht beurtheilen«, schrieb Goethe ber Freundin; "benn es fehlt mir an Renntnig ber Mittel, beren fie fich zu ihren 3meden bedient; ich fann nur von ber Wirkung fprechen, Die fie auf mich macht, wenn ich mich ihr rein und wiederholt überlaffe; und fo fann ich von Berrn Belter's Com= positionen meiner Lieder fagen, daß ich der Musik faum folche bergliche Tone zugetraut batte. Danken Sie ihm vielmals und fagen Sie ihm, bag ich febr munichte, ihn perfonlich zu kennen, um mich mit ihm uber manches zu unterhalten. In bem achten Banbe (Buche) meines Romans wird zwar fein Raum fur Gefange

bleiben, boch ist der Nachlaß Mignon's und des alten Harfensspielers noch nicht erschöpft, und ich werde alles, was davon das Licht erblicken kann, Herrn Zelter am liebsten vertrauen. Indessen sich einige andere Lieder, mit der Bitte, sie für den Schiller'schen "Musenalmanach" zu componisten." So war Zelter gegenüber die Absage von Reichardt außzgesprochen. "Es wäre die Frage", schrieb Goethe den 22. an Schiller, "ob man Ungern selbst darüber (daß nicht Reichardt, sondern Zelter in Zukunft die Lieder componiren solle) ein verstraulich Wort sagen sollte; wenn auch eine solche Erklärung außzkäme, so wäre doch die Kriegserklärung geschehen, zu der wir je eher je lieder schreiten sollten."

Mit den Ungriffen auf Reichardt hatte man zuerst die "Xenien" eröffnen wollen; als aber Schiller spater an die Un= ordnung ging, fand er, bag bies auf ber einen Seite gu viel Ehre, auf ber andern eine zu große Beleidigung fur biefen mare, und fo entschloß er fich, auch diefe Tenien unter bem Saufen gu gerftreuen. Erft im October begann ber Xenienschwarm in Deutschland zu fummen. Unterbeffen mar Reichardt wieber in feiner Beitschrift "Deutschland" gegen bie "Boren" losgezogen. "Das Infekt hat bas Stechen wieder nicht laffen konnen«, melbet Schiller den 16. October an Goethe. "Wirklich, wir follten es noch zu Tobe begen, fonst ift keine Rube vor ihm. Gegen ben (von Goethe theilweife uberfetten) » Cellini« bat er feinen bofen Billen ausgeubt, und, um Sie ju chicaniren, die Stellen angepriefen, auch zum Theil ertrabirt, die Sie ausgelaffen haben zc. Bon bem (gleichfalls von Goethe übertragenen) Auffat ber Staël fpricht er mit großter Berachtung." Aber es gelang Schiller diesmal nicht, ben Freund aufzureigen. Diefer antwortete: "Den Spit von Giebichenstein muffen wir nun eine Beile bellen laffen, bis wir ihn wieder einmal tuchtig treffen (was ja junachst bie "Xenien" in vollstem Mage gethan batten).

Ueberhaupt aber find alle Oppositionsmanner, die fich aufs Regiren legen und gern bem, mas ift, etwas abrupfen mochten, wie jene Bewegungsleugner zu behandeln: man muß nur unablaffig vor ihren Mugen gelaffen auf= und abgeben." Da er aber furchtete, Reichardt, ber in feiner literarischen Betriebsamkeit zu allem fabig fei, werbe nun eine Ueberfebung bes gangen "Gellini" bringen, fo wollte er biefem burch bie Unkunbigung einer folchen von feiner Seite zuvorkommen. Daß fich ein Namenlofer im Leipziger "Intelligenzblatte" ber "Boren" gegen Reichardt an= nahm, beluftigte Schiller. Um 2. November melbet berfelbe an Goethe, wenig hatte gefehlt, fo mare Sumboldt mit Reichardt nach Jena gekommen; biefer habe ihm nur burch Lift entgeben "Reichardt wird in vierzehn Tagen hier fein, wie er fagt, um Friedrich Schlegeln (an ben er fich angeschloffen hatte) von bier meg nach Giebichenftein zu nehmen. Das beiff' ich recht vom Teufel geholt werben. Er foll fich bei ben "Kenien" fehr fentimentalisch benehmen, und weil ihm Schlegel verfichert, Sie hatten keinen Untheil an benen, Die auf ihn geben, fo foll er febr getroftet fein, und Sumboldt meint, Sie maren vor fei= nem Befuch feineswegs ficher. Er glaube bei Ihnen noch immer was zu gelten. Much hat er Ihre Stude im "Mmanach" febr gelobt gegen Sumboldt. Sie haben also Ihre Absicht mit ihm vor ber Sand noch nicht erreicht, wie es scheint; er ift und bleibt vor ber Belt Ihr Freund, wenigstens in feinen Mugen, und wird sich auch mahrscheinlich jest mehr als je bafur auszu= geben fuchen." Much hierburch fonnte Schiller ben Freund nicht weiter gegen Reichardt aufregen. Benn biefer bie Nachrichten uber bie Aufnahme ber "Xenien" mit leibenschaftlicher Gier und verfonlichem Untheil verschlang, fo faßte Goethe bie Birtung im allgemeinen auf, und er fab mit Befriedigung, bag biefe luftigen Schwarmer ihre rechte Birfung gethan. "Nun fommen fie, geben, rennen und trippeln auch wohl herbei«, bemerkt er,

andere bleiben unterwegs fteben, andere fehren gar um, andere winken und verlangen, man folle wieder zu ihnen gurudfehren ins platte gand, aus bem man fich mit fo vieler Muhe heraus= gegrbeitet." Unter ben lettern verfteht er ohne Zweifel Reichardt. Diefer blieb naturlich mit feiner Erklarung gegen bie "Xenien" nicht gurud, bie er als einen aus emporter Gitelfeit berftammenben Vasquillantenunfug bezeichnete. Er konne es im Rothfall burch die freundschaftlichsten und achtungsvollsten Briefe (Goethe's und Schiller's) bis jum Erscheinen feiner Beitschrift "Deutschlanda beweisen, bag nur feine Urtheile uber die "Sorena bie Schmabungen gegen ibn bervorgerufen, womit er im Grunde aber nichts ale ein gunftiges Urtheil über feine musikalischen Leiftungen beweisen kounte - und bie barauf gerichteten Schil= ler'schen Angriffe maren wirklich kaum zu entschuldigen —, ba bie meiften "Xenien" fich nur auf fein politisches und literarisches Treiben bezogen, Die beibe feineswegs von Goethe gebilligt mor= "Dichts konnte fur ben Berausgeber ichmerglicher fein«, führ er fort, vals wenn bas mahr ware, was er fich nicht als nur moglich benten fann, ohne mit innerm Schaubern gurudgutreten, wenn ein Mann, beffen einziges Benie er immer bankbar verehren wirb, feine Große fo entweiht und fich bis gur Theilnahme an einer absichtlichen Berleumdung erniedrigt haben follte. Doch murbe auch bies bie Sache nicht anbern. Rein Rame ift fo groß, bag er eine Ungerechtigkeit abeln konnte. Den Untheil bingegen, welchen Berr Schiller als Berfaffer baran haben mag, fann ber Berausgeber "Deutschlands" gar leicht verschmerzen. Geine bergliche Berachtung gegen Schiller's nichtswurdiges und niedriges Betragen ift gang unvermischt, ba beffelben ichriftstellerische Zalente und Anftrengungen keineswegs auf berfelben Stufe mit jenem echten Genie fteben, welches auch felbst bann, wenn es fich burch Unsittlichkeit befleckt, noch Unfpruche an Chrfurcht behalt." Un Schiller halte er fich als an

ben Berausgeber und forbere ihn hiermit laut auf, ben Urheber ber Berleumdungen anzugeben ober, falls er fich felbft bagu befenne, feine Beschulbigung offentlich zu beweisen; fonne er bies nicht, fo fei er fur ehrlos zu achten, fur zwiefach ehrlos feiner Feigherzigkeit wegen. Das war so unbesonnen als moglich. Bie konnte er benken, daß Goethe feine Sache von ber bes Freundes trennen werbe, mit bem er fich zu gemeinsamem Bir= fen und Schaffen verbunden hatte? Und von eigentlichen Berleumbungen konnte nicht die Rebe fein, ba ber Diebstahl, ben man ihm vorwarf, nur ein literarischer und scherzhaft zu verftehen war, wie überhaupt ber gange Spott nur bas literarifche Treiben anging. Schiller war uber Reichardt's Ungriff gang au-Ber sich. "Reichardt hat sich nun geregt, und gerade so, wie ich erwartet hatte«, schreibt er ben 25. December an Goethe; ver will es blog mit mir zu thun haben und Gie zwingen, fein Freund zu scheinen. Da er fich auf biefes Trennungsfuftem gang verläßt, fo scheint's mir nothig, ihn gerade burch bie un= zertrennlichste Vereinigung zu Boben zu schlagen. Kanoriren barf ich feinen infolenten Ungriff nicht, wie Gie felber feben werben; die Replique muß schnell und entscheibend sein. Ich sende Ihnen bas Concept, ob es Ihnen so recht ift. Sowohl Ihre Abreife (mit bem Bergog nach Leipzig) als die Nothwendigkeit, bald mit der Gegenantwort aufzutreten, macht die Refolution bringend; baber bitte ich Sie um recht balbige Untwort. Bollen Sie felbft noch etwas thun, fo wird es mir befto lieber fein, und ihm besto ficherer ben Mund ftopfen." Goethe wußte Schiller's in ber erften Site gefchriebene Erflarung jurudzuhal= ten, und er verfprach felbft ein Gegenmanifest aufzuseten. Diefer außerte nach Goethe's Ruckfunft, am 11. Januar 1797: "Die Reichardtische Sache habe ich mir diese Zeit uber aus bem Sinne geschlagen, weil ich mich barin mit Freuden in Ihren Rath ergeben will. Sie uberfiel mich in einer zu engen Bimmerluft,

und alles, was zu mir kommt, muß noch dazu beitragen, mir biese Widrigkeiten noch lastender zu machen. Auf Schiller's Mahnung vom 16., Freund Reichardt's Abfertigung nicht ganz zu vergessen, erwiederte Goethe, der versprochene Aufsatz sei so reif, daß er ihn in einer Stunde dictiren konnte, doch musse er nothwendig vorher noch mit ihm über die Sache sprechen. Als er aber am 12. Februar endlich zu Schiller nach Jena kam, verzeinigte man sich, jede Gegenerklärung zu unterlassen, was gewiß die beste Antwort war, da eine solche Behandlung Schiller's in nüchterner Prosa sich selbst richtete.

Bebe Berubrung mit Reichardt unterblieb von jest an mehrere Jahre. Bum nachsten »Musenalmanache« lieferten Bel= ter und Bumfteeg bie Lieber, bie beiben andern Sahrgange er= schienen ohne Mufif. 3m Sommer 1799 trat Goethe mit Belter in nabere Berbindung. Gegen Unger, bei bem feine neuen Gebichte erscheinen follten, außerte ber Dichter, es murbe ber fleinen Liebersammlung jum großen Bortheil gereichen, wenn biefer vortreffliche Runftler einige neue Melobien bazu ftiften wollte, ja vielleicht mare es rathlich, die ichon bekannten mit ab= bruden zu laffen. Belter mar baruber hochst glucklich. febe es fur eine ichone Belohnung ana, fchrieb er bem verehrten Dichter, wenn Sie mir ferner Ihre Gebichte gur Composition anvertrauen wollen, die ich nicht anders zu loben verftehe als burch ben unvermischten Biberklang meines innerften Gemuths; und ich barf fagen, bag ich an biefen Ihren Gebichten mit bei= liger Sorge gearbeitet habe, mas mein Talent reichen mogen." Goethe bankte ihm, bag er an feinen Arbeiten lebhaften Antheil nehme und fich manches mit mahrer Reigung jugeeignet habe. Es fei bas Schone einer thatigen Theilnahme, bag fie wieber hervorbringe. Belter's Melodien hatten ihn zu manchem Liebe aufgeweckt, und gewiß murbe er in feiner Rabe fich haufiger gur Inrischen Stimmung erhoben fuhlen. Er theilte ihm barauf seine verste Walpurgisnacht" mit. Zelter unterließ nicht, bas Berhaltniß burch neue Mittheilungen bestens zu pflegen. Gar zu gern mochte er eine ernsthaste Oper Goethe's componiren, von welcher verlautet hatte, worüber bieser ihm bann Näheres mittheilt.

Inbeffen scheint auch bas Berhaltnig mit Reichardt wieber fo weit fich hergeftellt zu haben, bag Grufe zwischen ihnen gewechselt wurden. Benigstens ergablt Steffens, Goethe habe ihm, als er im Upril 1799 von ihm Abschied genommen und mitge= theilt habe, er werbe auch Reichardt befuchen, Empfehlungen an biefen mitgegeben, bem er fich wieber genabert babe. Gine eigentliche Berftellung bes Berhaltniffes erfolgte aber erft nach ber gefährlichen Rrankheit, von welcher Goethe am Unfange bes Jahres 1801 befallen warb. Auf Reichardt's theilnehmenbe Un= frage und Begludwunschung erwiederte Goethe in berglichfter "Nicht jedermann gieht von feinen Reisen folchen Bor= theil als ich von meiner kleinen Abmefenheit«, schreibt er am 5. Februar, gleich in ber erften Beit feiner Genefung. von ber nahfernen Grenze bes Tobtenreichs gurudfehrte, begegneten mir gleich fo viele Theilnehmenbe, welche mir bie fchmei= chelhafte Ueberzeugung gaben, bag ich fonft nicht allein fur mich, fondern auch fur andere gelebt hatte. Freunde und Bekannte nicht allein, fonbern auch Frembe und Entfrembete bezeigten mir ihr Bohlwollen; und wie Rinder ohne Sag geboren werben, wie bas Glud ber erften Sahre barin beftebt, bag in ihnen mehr bie Neigung als bie Abneigung herrscht, so follte ich auch bei mei= nem Biebereintritt ins Leben biefes Gluds theilhaft werben, mit aufgehobenem Biberwillen eine neue Bahn anzutreten. Die angenehm mir Ihr Brief in biefem Sinne mar, fagen Sie fich felbst mit ber Berglichkeit, mit ber er geschrieben ift. Gin altes gegrundetes Berhaltniß, wie bas unfrige, konnte nur wie Bluteverwandtichaften burch unnaturliche Ereigniffe gerftort werben. Um

fo erfreulicher ift es, wenn Ratur und Ueberzeugung es wieber Nachbem er in vertraulichfter Beife uber feine Rrantbeit und ben Buftand feiner Genefung berichtet bat, fabrt er fort: "Das erfte hohere Bedurfniß, mas ich nach meiner Rrantbeit empfand, war nach Mufit, bas man benn auch, fo aut es Die Umftanbe erlaubten, ju befriedigen fuchte. Genben Gie mir boch ja Ihre neuesten Compositionen! ich will mir und einigen Kreunden damit einen Feftabend machen. Empfehlen Gie mich bantbar befannten und unbefannten Boblwollenden in Berlin. Ich wunsche nichts mehr als so vielen Freunden, die auf meine Eriftens einen Werth feben, auch funftig zur Freude und gum Ruben zu leben." In ber weichen Stimmung ber Genefung mußte es ihm freilich fehr webe thun, bag fein Berhaltniß gu einem fo begabten Manne auf widerwartige Beife geftort morben und manche Sahre geblieben mar, ba ja Reichardt auf bemselben ernsten und reinen Wege die Musik, wie er mit Schiller die Dichtkunft, mit Meyer die bilbende Runft zu fordern glucklich beftrebt mar. Aber leiber hatte unruhige Betriebsamkeit ben leibenschaftlich aufgeregten Mann auch auf bas politische und ichriftstellerische Gebiet verlockt, und feine Begeifferung fur burgerliche Freiheit gang rudhaltslos und unbefonnen überall, wo er vermochte, fich ausgesprochen, auch Goethe's nicht geschont, ber feinem Bergoge nach Frankreich und gur Belagerung von Mainz gefolgt mar, ber an einem Sofe lebte, beffen Rurft freis lich eine zu große Borliebe fur die ausgewanderten Frangofen hegte, bem die Frangofische Ummalzung von Unfang an zuwider gemefen mar, ber fie in ihren blutigen Musschweifungen verab= scheute, ber auch gegen bie von Frankreich nach Deutschland fich erstreckende Wirkung der trugerischen Ibeen von Freiheit und Gleichheit, beren fich manche gemiffentofe Menichen aus ben felbstfüchtigften Abfichten jur Aufregung bedienten, entschieden aufgetreten war. 218 Reichardt nun gar, fatt in feiner Runft,

bie ihm Gott verliehen hatte, bas Reich bes Eblen und Schonen immer weiter zu forbern, bie Bahnen Goethe's und bes zu ge= meinsamem Birten mit ihm verbundenen Freundes freugte, als er Schiller's "Soren« mit fo manchen Gegnern nach bem Leben trachtete, ba war ber schmache Kaben abgeriffen und bie entschiebenfte Bekampfung trat an bie Stelle ber frubern Berbindung. Je bedeutender Reichardt auf seinem Gebiete mar, je mehr Goethe auf ein Busammenwirken mit ihm gerechnet batte, besto scharfer war die Erbitterung, die aber bei ihm nur augenblick= lich wirkte, wenn er auch in ben gegen alle falschen Richtungen fich wendenden "Xenien" gerade Reichardt gang befonders treffen mußte. Der Unwille wurde burch Schiller, ber von Unfang an gegen Reichardt verftimmt mar, noch genahrt; baburch, bag er biefem bie Unordnung jenes fummenden Mudenschwarms gang überließ, murbe ber Rif um fo bedeutender, ba Schiller auch ben Mufiker Reichardt angriff. Und als nun gar Reichardt fich hinreißen ließ, Schiller fo tief herunterguruden, bag nur bie Bahl zwischen Schiller und Reichardt geblieben mar, ba konnte es nicht zweifelhaft fein, nach welcher Seite fich die Schale Benn Goethe in feiner Erwiederung Reichardt auf bas freundlichste entgegenkommt, fo spricht sich hierin die Unerkennung seiner bedeutenden Begabung so wie ber Soffnung entschieden aus, die er einst auf eintrachtiges Busammenwirken mit ibm ge= fest hatte; er bedauert ben Rif, ohne aber fich die Schuld befselben beizumeffen, die er vielmehr in ber Berschiedenheit ihrer politischen Ansichten findet, beren scharfe Meußerung Reichardt nicht unterbrucken konnte; bes andern 3miefpaltes, ber in ihrer Unschauung vom Besen ber Dichtkunft und in Reichardt's schrift= ftellerischem Gegenwirken lag, gebenkt er nicht.

Leiber fehlen uns Goethe's weitere Briefe an Reicharbt, obgleich ein wenn auch nicht lebhafter Briefwechsel zwischen ihnen fortgeführt wurde. Von Reichardt's Briefen an den Bei=

marer Freund ist bisher keiner veröffentlicht worden; sie ruhen ohne Zweisel in Goethe's Archiv, das sich doch früher oder später einmal öffnen wird. Das Verhältniß blieb ein äußerlich freundliches. Goethe's innige Verbindung mit Zelter, den er nicht aufsgeben konnte, dessen rührende Anhänglichkeit ihn immer mit stärskern Banden anzog, mußte bei Reichardt's Eisersucht auf diesen ihm Abbruch thun und ließ es nicht zur vollsten Entwicklung gedeihen. Genauere Nachrichten sehlen uns hier, und wir sind nur auf einzelne zufällige Erwähnungen beschränkt.

Bur Eröffnung bes neuen Theaters zu Lauchstädt am 27. Juni 1802 lud Goethe Reichardt freundlichst ein, den er schon in Beimar wiedergesehen haben wird. Dieser kam mit zwei anmuthigen Tochtern und freute sich des Triumphes, den Goethe, von Christiane Vulpius begleitet, hier errang; der Abend ward in heiterster Beise verbracht. Goethe versprach bei seinem Bessuche Halle's, wohin er mit Fr. Aug. Wolf gehen wollte, auch Giedichenstein zu besuchen. Gegen den 12. Juli begab er sich nach Halle. Bei der Beschreibung des Ausenthaltes zu Halle heißt es in den "Annalen«: "Die Nähe von Giedichenstein lockte zu Besuchen bei dem gastfreien Reichardt; eine würdige Frau, anmuthige, schöne Töchter, sämmtlich vereint, bildeten in einem romantisch ländlichen Ausenthalte\*) einen höchst gefälligen Familiensteis, in welchem sich bedeutende Männer aus der Nähe und Ferne kürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen und glückliche

<sup>&</sup>quot;) Dem ber jehigen Birthschaft beim Wittefind gegenüberliegenden Garten nebst bem auf ber Göhe gelegenen schönen und sehr geräumigen Wohnhause, bas seit langerer Zeit von vielen Badegaften bes Wittefind bewohnt wird. Reichardt's Name ift hier völlig verschollen, mahrend der Reilberg nich ben Namen des berühnten, auch von Geethe geseierten Arztes trägt. Im Garten findet sich, wohl als einziges Andenken an Goethe, auf einer schwarzen Tafel mit dem Namen bes Dichters das Epigrannn "Philomele" (Bb. 1, 214), ursprünglich "ber Nachtigal" überschrieben und dann im Parf zu Tiesurt unter ein entsprechendes Bild Amors geseht, wo es noch sest zu sehen ift.

Berbindungen fur bas Leben anknupften. (Goethe benkt an Steffens und Rarl von Raumer, welche fich mit Tochtern Reichardt's verbanden.) Auch barf nicht übergangen werben, baß ich die Melodien, welche Reichardt meinen Liebern am fruhften vergonnt, von ber mobiflingenben Stimme feiner alteften Tochter gefühlvoll vortragen borte." Much Chriftiane Bulpius ging mit nach Giebichenftein\*). Damals, wenn nicht ichon fruber, muß Goethe auch Reichardt fein Gebicht »fruhzeitiger Fruhling«, beffen zuerst in einem Briefe an Belter vom 7. April 1802 gebacht wird, mitgetheilt haben; benn Belter ichreibt am 18. December "In einem Manuscripte ju einer neuen Lieberfammlung von Reichardt, die ich bei Sandern (Buchhandler in Berlin) geschen, habe ich auch ben »fruhzeitigen Fruhling« gefunden, ben Reichardt mahrscheinlich von Ihnen felber erhalten hat." war biefen Sommer in Beimar gewesen und hatte in Goethe's Saufe ber freundlichsten Aufnahme fich zu erfreuen gehabt; auch bei Schiller und am Sofe hatte er fehr gefallen. Boll Begeifterung hatte er Goethe nach der Ruckfehr gefchrieben: "Ich banke Gott ftundlich auf ben Knien meines Bergens, bag ich endlich Ihr Ungeficht gefeben habe. Die Erinnerung biefer Tage wird nur mit meinem Bebachtniß aufhoren. Gin neuer Beift ift in mir

<sup>\*)</sup> Die von Carus 1817 zu Halle ober Giebichenstein vernommene Ametote (Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten I, 231) gehört zu ben vielen ganz falschen Geschichen. Goethe soll sich beim ersten Beschiche ber schönen Anlagen von Giebichenstein Reicharbt nicht zu erkennen gegeben und erst beim Fortgehen seinen Namen genannt haben, Reicharbt dann schnell ins Haus zu seiner Stan gesprungen und, auf ben in einer Standwolke schon weit sortrollenden Wagen hinzeigend, in die Worte ausgebrochen sein: "Frau! dort sährt Goethe." Als ob Reichardt nicht Goethe schon längst gefannt hätte! Und hätte Goethe glauben können, er werde ihn nicht wieder erkennen, was konnte ihn antreiben, Giebichenstein zu beschoen, und sich sofort zu entfernen, nachdem er seinen Namen genannt? Es gehört der schlechte Geift seidiger Klatscherei dazu, ein selches Märchen auszusinnen, dem freilich Carus eine sinn-bitbliche Nuganwendung gibt.

burch bie Beruhrung erwedt, und wenn ich je etwas hervorge= bracht ober hervorbringe, das ber Mufen wurdig ift, fo weiß ich, baf es Gabe ift, und mober fie fommt." Er batte balb barauf fich Reichardt's angenommen, beffen Monobram, "Bercules' Tob", in Berlin gegeben worben war. "Das Gebicht ift, wie ich glaube, auch vom Componiften, nach bem Sophofles bearbeitet, und in ber Urt componirt, wie Gotter's "Mebea", nur bag Chore bagmifchen find, die mit ihren Gruppirungen einen ungemein beutlichen und portheilhaften Bufammenhang geben. Die Mufit bat Bieles, woran man Reichardt's Genius besonders erkennt, ber fich immer burch große und fuhne Schritte verfun= bigt, allein ihr Beftes scheint mir in ben Momenten ber Rube gu liegen, die ungemein ruhrend und mannhaft find.« Einen Monat fpater, am 9. Mai, batte er an Goethe einen Auffat barüber gefandt, ben biefer, vielleicht mit einem fleinen Bufat, in bas "Journal bes Lurus und ber Moben" einrucken laffen moge. »Der »Bercules« ift bier mit entschiedener Ralte aufgenommen worben«, schrieb er babei. »Die Urfachen liegen theils im Sujet, bas fur ein gemischtes Publifum nicht verdaulich genug fein mag, und in einer jetigen Unimositat gegen ben Componiften, ben man vor Jahr und Zag auf Roften anberer guten Meifter bis an ben himmel erhob. Und bies mochte immer unter ben Parteien ausgemacht werben, wenn nicht die Runft barunter litte, bie, bei ben magigen Borfdritten jum Bobern, uberall mit Laune, Sochmuth und Ignorang ben Krieg bestehen foll. allein fann's nicht mehr tragen, daß ein fleißiges, funftreiches und wohlgewolltes Bert auf fo fchnobe, petulante Urt wegge= worfen werben foll, bas mit unfaglicher Mube und vielen Roften vor bas Muge gebracht und fur nichts geachtet wirb.« nahm fich auch biefes Muffabes auf folche Beife an, bag Belter feine Buneigung baburch besiegelt fand. Reichardt hatte unterbeffen eine langere Reise nach Paris angetreten. Db Goethe ibn

bei seinem Besuche Giebichensteins im Juni 1803 traf, wissen wir nicht genau; daß er von Salle aus dort gewesen, berichten die "Annalen«.

Mis Goethe jur Erhaltung ber Literaturgeitung fur Jena alle Mittel in Bewegung fette, wird er auch Reichardt jum Mitarbeiter eingelaben haben, ber aber gerabe in biefem Berbfte (1803) nach Petersburg reiste. Gleich im Unfang bes Jahres 1804 zeigte er felbft in ber Literaturzeitung zwei Schriften Reichardt's an, die vertrauten Briefe aus Paris, gefchrieben in ben Sahren 1802 und 1803", und bas namenlos erschienene, baufig bem Grafen von Schlabrendorf jugefdriebene icharfe Buch "Napoleon Bonaparte und bas Frangofifche Bolf unter feinem Confulate". Der erffern Schrift wird bas Lob zuertheilt, bag fie vieles Gutgefebene lebhaft barftelle. "Gegen Mufit und Oper verhalt fich ber Reifende als benfenber Runftler, gegen bas Theater überhaupt als einfichtsvoller Renner, und übrigens gegen Runfte und Biffenschaften als theilnehmender Liebhaber. Renntniß vieler Berhaltniffe in frubern Epochen gibt ihm gu bedeutenden Bergleichungen Unlag, und ba er Gelegenheit findet, von ber Prafentation beim erften Conful an bie Buftanbe bes hobern, mittlern und niedern Lebens zu beobachten, ba er feine Bemerkungen mit Ruhnheit auszusprechen magt, fo haben feine Mittheilungen meiftens einen hohen Grab von Intereffe. Biele Geftalten und Charaftere namhafter Perfonen find gut gezeichnet, und wenn ber Berfaffer auch bie und ba bie Lineamente milbert, fo bleiben bie Riguren immer noch fenntlich genug. Befonbers wird er fich bei Frauenzimmern, durch genaue und geschmackvolle Befchreibung bes mannigfaltigften Dutes, empfehlen. Won bem anbern Berte heißt es: "Diefe Schrift wird viele Lefer finben, bie fie auch verbient. 3mar kann man nicht fagen, bag ber Ber= faffer fich auf einen hobern Standpunkt erhebe und als vollig unparteiifcher Geschichtschreiber verfahre; er gebort vielmehr zu den Mitlebenden, Mitleibenden, Mitmeinenden, und nimmt manches Aergerniß an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Gluck die Welt in Erstaunenund in Verwirrung setzt. In der Beurtheilung der Große Napoleon's wich Goethe sehr von Reichardt ab.

In bemfelben Jahre ließ Reichardt einen "Monolog aus Goethe's Sphigenia" als "Probe einer musikalischen Bearbeitung Diefes Meifterwerks" erscheinen. Belter fragte am 12. Juli 1804 um Goethe's Urtheil baruber, wenn Reichardt ihm biefen Berfuch mitgetheilt haben follte; ihm felbst tomme er wie eine Dperation vor, die an einem gefunden, ausgewachsenen Rorper verfucht werbe, und bas Chor fei eine Rlice, wo fein Loch fei. Goethe's Erwiederung barauf fehlt. Sebenfalls hatte Reichardt die Verbindung mit Goethe unterhalten. Bahricheinlich verfehlte er auch nicht, bem burch Schiller's Tob tief getroffenen Freunde feine Theilnahme zu bezeigen. Bei bem Aufenthalte zu Lauch= ftabt und Salle wird Goethe auch Reichardt mehrfach gefeben haben. Diefer bat ihn bald barauf um ein paar Auffabe Belter's fur feine musikalische Beitung; Goethe fuchte fie auch beraus, fand fie aber fo vortrefflich, bag er fie ber "Literaturgeitung" nicht entziehen zu burfen glaubte.

Nach dem Unglude bei Jena besuchte Reichardt Danzig Königsberg und Memel; der Friedensschluß von Tilsit nothigte ihn zur Rückehr nach Halle. So kam er im November 1807 in Weimar an. Nach Knebel brachte er gar artige Anekdoten von Memel mit, wogegen dessen Schwester meinte, er gebe ganz den widrig traurigen Eindruck von Memel. Er suchte ohne Zweisel Goethe auf, der erst ein paar Tage spater nach Jena ging. Seiner Stelle als Salinendirector beraubt, übernahm er die Leitung des Französischen und Deutschen Theaters in Cassel. Kurze Zeit nach den Tagen von Ersurt und nach Goethe's be-

ruhmtem Gefprache mit Rapoleon tam Reichardt burch Beimar. Goethe melbet an Belter: "Reicharbt von Caffel ift geftern (ben 6. November) bier gemefen; er befucht bie Theater bes fublichen Deutschlands, um fur bie Caffeler Buhne, Die freilich feltfam genug eingerichtet werben muß, Perfonagen aufzusuchen, die à deux mains gebraucht werben tonnen." Im folgenben Jahre ließ Reicharbt feine Compositionen von Goethe's Liebern, Dben, Ballaben und Romangen in brei Abtheilungen erscheinen, benen noch als vierte bie Monologen aus "Sphigenie" und "Zaffo" folgten. Eine gunftige Beurtheilung ber erftern brachte bie Jenaer Literaturzeitung. Aber auch mit einem neuen schriftstellerischen Werke trat Reichardt auf, mit feinen "vertrauten Briefen, gefchrieben auf einer Reise nach Wien und ben Defterreichischen Stabten gu Enbe bes Jahres 1808 und ju Unfang 1809«. Er felbst hatte, wie er im Februar 1810 gegen feinen Schwestersohn, ben windigen Dorow, außert, ihnen fein großes Glud versprochen, ba es ein gar ju migliches Ding fei, uber einen Ort, ben man wieber ju befuchen, wohl gar ju bewohnen gebente, etwas anberes als Bob und Preis ju fchreiben; boch fonne er fich bamit troften, bag ihm Manner wie Goethe, Sumbolbt, Dohna ihre große Bufriedenheit bamit bezeigt hatten.

Im Marz 1810 kam er nach Beimar, wo er auch bei Hofe war. Bir wissen von dieser Unwesenheit Reichardt's, der auch bei Goethe vorgesprochen haben muß, nur aus einem Briefe Knebel's an seine Schwester vom 8. Marz. Er war an diesem Tage zu Jena, wo er Anebel besuchte; auf den Abend hatte man ihn zu Hofe geladen. Anebel spottet bitter über den "großen Capellmeister Reichardt", der über alle Hose losgezogen sei, gegen ihn aber außerst zuvorkommend gewesen. Sein Widerwille gegen ihn reißt ihn sogar zu einer widerwärtigen Schilberung seines Neußern hin. Goethe war damals inniger als je mit Zelter vers bunden, der seine "Johanna Sebus" geseht und sich mancher

Lieber Goethe's fur feine Liebertafel zu erfreuen hatte. Reichardt begab fich nach Berlin, wo er, wie Belter berichtet, als vierter Capellmeister am 5. April eintraf. Im April 1811 fam eine neue Oper Reichardt's, "ber Taucher«, zur Aufführung, die aber nicht gefiel. »Das Gedicht ift zu mittelmäßig«, fchrieb Belter an Goethe, wund ber Componist, ber es weniger mit ber Bererei als mit ber Geschwindigkeit halt, hatte fich wohl etwas mehr Beit nehmen und biefe etwas beffer ausfullen konnen, fatt beffen er sich aus einem Sause ins andere frift und politische Unekoten sammelt ober verbreitet." In einem vier Monate fpatern Briefe außert fich Belter über Simmel und Reichardt, die nicht auf bem beften guge zu einander ftanden, aber beide barin fehl= ten, daß fie die Schule verachteten, ohne die feine Meifterschaft stattfinde. "Daber ift Simmel, sowie Reichardt, in bem Falle ju verehren, mas er hatte verbeffern konnen. Bas gang gulett jeber Runftler braucht, muß gang ju allererft erlernt fein, und Sie felber haben es ja in "bes Runftlers Apotheofe" beutlich genug ausgesprochen, bag bie Runft Runft bleibt, und Naturell und Inftinkt ohne fie nicht ausreichen." Und bag Reichardt fich felber vernachlaffigte, baß feine fpatern Werke bei weitem un= bedeutender find ale bie frubern, muffen auch feine größten Bewunderer gestehen. Goethe ehrte Reichardt's Talent, feine Fri= fche und Lebhaftigkeit, er mußte feine Unbanglichkeit an ibn, bie boch mit feiner Bewunderung Rlopftod's als bes größten beut= schen Dichters nicht gang ftimmte, wohl zu schäten, aber er bedauerte, daß fein übermäßiger Drang zu wirken feine Rraft verzettelte, er fich nicht zusammenzuhalten wußte, und in nutlosem, raschem Treiben bes Berschiedenartigsten seine Thatigkeit ver= geubete, bag er auch ber Sucht, in geselliger Unterhaltung gu glangen, fich burch Bigworte einen geiftreichen Unftrich zu geben. nicht widerstehen konnte. Mochte auch Belter an genialer Begabung Reichardt nachstehen, fo nahm er bafur feine gange Rraft

zusammen und suchte sich immer weiter heranzubilden; dazu war er Goethe mit Leib und Seele zugethan, und erwarb sich durch seine frische Tüchtigkeit und sein offenes, gerades Wesen die volle Liebe, das ganze Vertrauen des Dichters. War er ja eine Natur, die sich selbst treu blieb und alles, was in ihr lag, mit anhaltendem, rastlosem Eiser entwickelte, während zudringliche Eitelkeit Reichardt um die seinem Talente bestimmten Erfolge brachte und seinem Umgange den reinen Genuß einer tüchtigen, kerngesunden, Vertrauen erweckenden Natur raubte.

Mle Dorow mit Briefen von Bolf und feinem Dheim Reichardt am 3. October beffelben Jahres in Beimar ankam, befuchte er zuerft Goethe's Schwager Bulpius, über ben ber von schrecklicher Einbildung aufgeblafene junge Mann ein fehr gering= Schätziges Urtheil fallt. Rach allem, mas er berichtet, muß er in Beimar bochft anmagend aufgetreten fein. Wieland foll uber Bolf und Goethe geaußert haben: "Der da in Berlin und ber hier in Beimar, die glauben beide boch auf bem Dlymp zu figen, und halten alles Lebende fur Bewurm, bas taum werth ift, gu ihren Rugen zu friechen." Den 5. war Dorow zu Goethe beschieden, auf den der anmagende Mensch wohl schon burch feine Unmelbung einen feineswegs gunftigen Ginbrud gemacht hatte. Dag Goethe fich nicht besonders mit ihm einlaffen wollte, fann man ihm nicht verdenken, aber, was Dorow im einzelnen berichtet, ift gerade nicht in Goethe's Urt. Dag er Bolf's und Reichardt's Briefe zur Seite legte, mar gang feiner Gewohnheit gemaß, und wenn er, ftatt auf Reichardt bas Befprach ju bringen, in theilnehmenden Meugerungen über beffen vortreffliche Frau und liebenswurdige Tochter fich erging, fo kann man baraus nicht im geringsten auf Ralte gegen Reichardt schließen; es mar bies eben eine Artigkeit, und Goethe hatte auf ben erften Blid gang ben windigen Menschen burchschaut, mit bem er fich nicht tiefer einlaffen wollte. Bon Reichardt dachte er wohl aus

Deffen Briefe Raberes zu vernehmen. Freilich mar bas Berhalt= niß ein rein außeres geworben, bas mit dem ju Belter nicht im entfernteften verglichen werben fonnte, ja Reichardt's Stellung gegen biefen mußte es noch mehr truben. Belter fchreibt am 25. October an Goethe, fein Lied Ergo bibamus fei nicht ubel gerathen, fo daß Reichardt felbft es habe loben muffen, ber fonft auf feine Lieber neibisch fei und fie nicht gern aufkommen laffen wolle. "Er årgert fich, daß Sie fich mit allerhand Befchmeiß abgeben: ich weiß fcon, wen er bamit meint, und lache bagu. Er flipitt mir Ihre Gebichte weg, fledt fie auf ein Notenblatt und ichickt fie marm in die Preffe, um ber Erfte zu fein: fie find aber auch barnach gemacht. Go hat er ben viungen Jager" und mehreres auf gang nachlaffige Weife behandelt. Er mag gern jeben gutwilligen Narren zu feinem gehorsamen Diener machen, wie ich es benn auch eine Zeitlang gewesen bin, und bann glaubt er einen undankbar." Dorow ichrieb um biefe Beit an Goethe und Reichardt wegen einer Empfehlung an U. von Sumboldt, ben er gern auf feinen Reisen nach Perfien und Tibet begleiten wollte, mas Goethe freilich fehr anmaglich icheinen mußte. Eines barauf bezüglichen Briefes von Goethe an Reicharbt gedenkt Dorom.

Fast scheint es, als ob Reichard's Verhältniß zu Goethe jett ganz versiegt sei. Dagegen trat er bem burch Heirath ihm verwandten Tick naher, mit dem er schon im herbste 1811 eine "Sakontala" verabredet hatte. Gine Riesen= und Feenoper nach Calderon, die Tieck ihm vorlegen wollte, dachte er für das Bersliner Theater zu bearbeiten, da Iffland schon långst eine neue Oper oder Operette von ihm gewünscht, man aber keinen passens den Tert hatte sinden können. Auch wollte Reichardt Tieck mancherlei mittheilen, was er in den letzten Jahren für die Bühne entworsen und zum Theil ausgeführt hatte, um seine Meinung und sein leitendes Urtheil darüber zu vernehmen. Mit

Goethe baruber ju verhandeln, fcheint er feine Luft gehabt ju haben. Das Theater befriedigte ihn fo wenig, bag er es gar nicht besuchte, weber zu Berlin, noch zu Salle, wo bie Beimarifche Truppe im Sommer 1811 fpielte. Mit Tied tam er im Berbfte 1812 gufammen, und er ließ ihm manche feiner Urbeiten jurud, bamit er vernehme, mas ihm ber weitern Musfuhrung am wurdigften icheine. Den Winter brachte er mit feiner Kamilie bei feinen Schwiegerfohnen in Breslau zu, und er icheint es nicht mehr verlaffen zu haben. Obgleich bie Berbindung mit Goethe, ber feine Sachen an Belter gab, wohl gang abgebrochen war, fo freute er fich boch immer, feine Goethe'fchen Composi= tionen vortragen zu horen; auf diefe und die Schiller'fchen legte er jett gang besondern Berth. Bald zeigte fich bas unheilbare Uebel, bas ihn, wie wenig er auch eine Uhnung bavon hatte, binraffen follte. Der Aufschwung Deutschlands, beffen Beuge er in Bredlau mar, erfullte ihn mit Begeifterung; ber alte Sag aegen Napoleon, gegen ben er zuerft in Deutschland mit bitterer Scharfe aufgetreten mar, flammte machtig in ihm auf, und er fegnete fein Schickfal, bas ihn biefe Tage frifchen vaterlanbifchen Muthes hatte erleben laffen. Und wie freute er fich ber großartigen Erfolge ber Berbundeten, ber Befreiung Deutschlands. bes Einzuges in Paris und bes bafelbft abgefchloffenen Friedens! "Er fuhlte feinen Beift fo fraftig, fo lebendig", fcbreibt Rei= charbt's Gattin, nund biefes Gefuhl nahm gerabe mit ber Ubnahme feiner Rraft immer mehr gu. Befonders in ben letten Monaten, in benen er auch wieder herrlich componirte und lebhaft fcbriftstellerische Arbeiten jum Drud vorbereitete, hielt er fich feiner balbigen Befferung fo verfichert, bag er weit ausfebende Lebensplane machte, fich uber alle Sinderniffe fo erhaben fublte, bag er auch gegen bie unwahrscheinlichften Aussichten nicht bie Spur eines Zweifels außerte." Go wollte er fein Leben beschreiben, beffen erfter Band fertig vorgelegen haben

muß, da er im Januar 1814 außerte, dieser könnte, wenn ein Berleger sich fande, der wenigstens sechs Friedrichsbo'or für den Bogen zahlte, sogleich abgeliefert werden. Und in demselben Briefe ist von seinem schon seit drei die vier Jahren mit mehresren poetischen und gelehrten Freunden vorbereiteten Journal aus dramatischen Stücken und Romanen die Rede. Kaum dürfte er bei diesem frischen Aufschwung seiner ganzen Natur sich wieder Goethe zugewandt haben. Ein sansten Tod töste am Morgen des 27. Juli 1814 sein Leben, nachdem er mehrere Tage ganz schmerzenfrei und milbe gewesen war. Noch am vorletzen Tage hatte er aussuhrlich von der Musik gesprochen, die er bei der Rückfunst des Königs in Berlin aufführen werde.

Die Nachricht von Reichardt's Tob mußte in Goethe, ber fich damals eines heitern Lebens am Rhein erfreute, die traurige Betrachtung ermeden, wie gang anders ein folder Mann hatte wirken konnen, wenn er fich felbst beschrankt, feine Rraft gu= sammengehalten und fich nicht von eitler Chrfucht hatte hingerren laffen, wie gang anders auch fein eigenes Berhaltnig ju ihm fich gestaltet haben murbe, bas gerade burch Reichardt's literarisches Treiben und die unbefonnene, augenblidlichen Ginfallen und lofem Bithafchen folgende Leichtfertigfeit feiner Meugerungen getrubt worden war. In bem Briefwechsel Goethe's mit Belter ift feine Spur einer barauf bezüglichen Meußerung erhalten. 216 Belter im Commer 1815 nach Salle fam, befuchte er Reichardt's Grab im Garten gu Giebichenftein, und er rief fich babei, wie er an Goethe fcbreibt, Diefen Mann in feiner Frifche und Treibfeligkeit nach außen gurud. Goethe ermahnte in feiner 1821 be= arbeiteten "Campagne in Frankreich" Reichardt's tuchtiger Composition einiger Bagarien seiner beabsichtigten Oper, aus welcher spater "ber Groß=Cophta" hervorging. Als Dorow Goethe zu Beimar besuchte, mart er von biefem auf bas freundlichfte aufgenommen und "mit einem fplendiden Frubftud rega-

Bir laffen biefen bas Beitere felbst erzählen und - verlirt«. "Jest, nachbem Reichardt tobt mar, brachte Goethe bas Gefprach felbft auf benfelben, ließ fich viel von feinen letten Zagen, feinem Tobe ergablen, und ichien befonders an Rarl von Raumer, bem Mineralogen, Intereffe ju nehmen. Dorow empfand große Freude uber die Barme, mit welcher Goethe von Reichardt fprach. Muf Dorow's Meugerung, bag er nicht begriffe, wie man bie Compositionen bes alten, plumpen Belter, benen Bartheit und Phantasie fehlten, ben Reichardtischen vor= gieben fonne, und bag man wohl nur bas Gefuhl, ben guten Gefchmad preisgebe, um Privatleidenschaft und Sag zu befriebi= gen, machte Goethe ein febr unfreundliches Beficht und fagte: "Reichardt mar ein febr reich begabter Mann; feine Composi= tionen meiner Lieder find bas Unvergleichlichste, mas ich in biefer Urt fenne. Ich habe in Giebichenftein mit Ihrem Ontel febr gluckliche Tage verbracht. Moge es feiner vortrefflichen Bittme wohl geben!" Darauf tam Goethe auf Spontini, und meinte, Reichardt's Ubneigung gegen ben Mann und feine Berke fomme aus einer zu großen Freundschaft fur Cherubini.«

Schon vorher hatte Goethe in den "Annalen" die sein Vershältniß zu Reichardt betreffende Stelle (unter dem Jahre 1795) niedergeschrieben, welche dasselbe keineswegs ganz richtig darstellt, da sie auf die Verschiedenheit in den politischen Ansichten einen zu großen Nachdruck legt, ohne des durch die "Horen" veranslaßten Bruches, der leichtfertigen Aeußerungen, zu denen sich Reichardt über alle Personen hinreißen ließ, und seiner hiervon erlangten Kunde zu gedenken. "Man war mit ihm, ungeachtet seiner vors und zudringlichen Natur, in Rücksicht auf sein beseutendes Talent, in gutem Vernehmen gestanden", heißt es hier; "er war der erste, der mit Ernst und Stetigkeit meine lysrischen Arbeiten durch Musik ins Allgemeine sörderte." Man fühlt, daß die Erinnerung an diese Zeit nur in schwachen Ums

riffen ihm vorschwebte, und wie bas Berhaltniß aus feiner inni= gen Reigung hervorgegangen mar, fo fehlte ber Erinnerung auch jeber gemuthliche Sauch, bas Trennende hatte über bas Ginigende die Dberhand gewonnen. Go finden fich auch sonft in ben "Unnalen" viel feltener Ermahnungen Reichardt's, als man bei ber fo viele Sahre bestandenen, auch spater burch perfonliche Busammenkunft mehrfach aufgefrischten Berbindung erwarten follte. Es maltete eben fein beiterer Beift in ber Erinnerung an ben fo bedeutenden Mann, ber ihm viel weniger geworben war, als er unter anbern Berhaltniffen hatte werben muffen, und vor Belter's ihn fo viele Sahre frifch begludenber Freund= Schaft mußte Reichardt zu tief in ben Schatten treten. schuldige man Goethe nicht eines Treubruches ber Freundschaft. Nach Reichardt's Auftreten mar der Bruch unvermeiblich, und jur Beit ber Bieberanknupfung bie Berbindung mit Belter bereits zu innig geworben, als bag biefe, befonders bei Reichardt's Eigenheiten, Die ihm fo viele entfrembeten, mehr als ein außer= liches Band zu bilden vermocht hatte, bas fich zulett gang lodern mußte.

## VI.

## Tifchbein.

Seit ber Englander Lewes fur Goethe's menschliche Große in die Schranken getreten, hat fich in manchen Rreifen eine gunftigere Borftellung von unferm größten Dichter auch in biefer Beziehung gebilbet, obgleich etwas Neues von Lewes im Grunde nicht vorgebracht worden, vielmehr die urfundlichen Beweise von Boethe's Ebelfinn langft von feinen Canbeleuten ins Licht gefest worden waren. Glucklicherweise fliegen unsere Nachrichten über Goethe's Leben fo reichlich, daß fie uns ben genaueften Blick in fein ganges Dafein geftatten. In ber erften Beimarer Beit bis jum Jahre 1789 konnen wir jeht fast von Tag zu Tage ihn verfolgen, wodurch bem frubern thorichten Berede, bag ber Dichter in Beimar fich und bem beutschen Bolfe ungetreu worben, ein Ende gemacht ift, wenn man es anders nicht vorzieht, aus Groll gegen die unbequeme Große bes einzigen Mannes fich in feinen Vorurtheilen zu verftoden. Eben fo entschieden wie hier tritt die reine Menschlichkeit und edle Burde feiner Natur hervor, wenn man fein freundschaftliches Berhaltniß zu den bedeutenoften Beitgenoffen naber betrachtet, wo jedes unbefangene Urtheil immer Goethe als mahrhaft edlen Freund im schonften Licht erkennen wird. Deshalb burfte es an ber Stelle fein, ben neuerbings

erhobenen Vorwurf\*), Goethe habe gegen Tischbein, ben "Treuessten ber Treuen«, sich nicht als Freund erwiesen, mit bem, was uns thatsächlich überliefert wird, genau zusammenzuhalten, um bessen Berechtigung ober Haltlosigkeit ins Licht zu setzen.

Der eben achtundzwanzigjährige Tischbein erfreute sich zu Berlin als Porträtmaler höchster Anerkennung und ehrenvollster Berhältnisse, als ihn die freudige Nachricht überraschte, sein Landesherr, der Landgraf von Hessen-Cassel, habe sich entschlossen, alle
drei Jahre einen Zögling seiner Akademie nach Italien zur Ausbildung in seiner Kunst zu schicken, und auf Empsehlung seines
Dheims, des Directors Iohann heinrich Tischbein, sei er zuerst
dazu bestimmt worden. Indessen scheint er die Gunst des Landgrafen durch Eigenwilligkeit verscherzt zu haben, indem er dessen
Anordnungen, vielleicht auch den Bestimmungen seines Oheims,
sich weniger fügte, als diese wünschten. Die Reiseunterstützung
wurde auf anderthalb Jahre beschränkt, wobei freilich die Sparsamkeit des Landgrasen mitbestimmend gewesen sein mag.

Von Kom aus, das Tischbein Ende 1779 erreichte, trat er mit dem als Kunst= und Naturkenner allgemein geachteten Kriegs= rath Merck zu Darmstadt, Goethe's einflußreichem Freunde, in Berbindung. Diesem klagte er bereits im Spätherbst 1780, daß er bald Rom verlassen musse, da des Landgrasen Besehle nicht weiter reichten. "Diesen wollte ich auch punktlich nachkommen; dieses Frühjahr wollte ich aus Italien reisen, um die andere Hälfte der Zeit in Frankreich zuzubringen. Aber es wäre doch nöthig, ehe ich aus Italien reise, daß ich auch noch andere Städte besuchte, besonders Neapel. In Florenz möchte ich auch gern noch einige Zeit bleiben. Run habe ich gedacht, ob ich den Gerrn

<sup>\*)</sup> Bgl. Aus meinem Leben von J. B. Tischbein. herausgegeben von Dr. C. G. W. Schiller. Braunschweig 1861. Grethe und Tischbein. Bon C. Schiller ("Archiv für bas Studium der neueren Sprachen und Literaturen," XXXI, 277 ff.)

Landgrafen um etwas zu biefer Reise ansprechen könnte; benn ohne etwas mehres Geld kann ich nicht hinter und nicht vorwärts reisen; benn zu ber Reise nach Italien hab ich von meinem Geld gethan, das ich mit von Berlin gebracht hatte. Das ist aber nunmehr alle, und ich habe hier nichts suchen zu verzbienen, sondern alle meine Zeit darauf verwendet, was zu lernen.« Tischbein scheint Merck's Berwendung ganz gewiß erwartet zu haben; aber die ersehnte Unterstützung erfolgte nicht, und so sah er sich genöthigt, Mitte April des folgenden Jahrs auf dem kurzzesten Wege Italien zu verlassen.

Bunachft begab er fich nach ber Schweiz, mo feine Soffnung auf Lavater, ben großen Physiognomisten, gefett mar, ben er burch feine Runft zu gewinnen hoffte, beffen Freundschaft mit Mercf und Goethe ihm nicht unbefannt mar, beffen Begeifterung und Menschenliebe ihn gur Empfehlung und wirksamften Unterftugung aller mittellofen Talente trieb. Dag er gerabe in Burich blieb und fein erfter eiliger Befuch Lavater galt, fann nicht abfichtslos gewesen sein. Diefer, boch erfreut, in ihm einen Portratmaler gang nach feinem Bergen gefunden gu haben, bereitete ihm eine Wohnung im Sause feines Bergensfreundes Pfenninger und ließ ihn viele Portrats zeichnen. Geine Freude, endlich einen folden Runftler getroffen zu haben, theilte er bem Berzoge von Weimar mit, ber bies am 31. Mai an Merck berichtete. Karl August kannte Tifchbein bereits aus Zeichnungen und feinen von Rom aus gefdriebenen Briefen, welche Merd, ohne ben Namen bes jungen Malers, ber fie gefchrieben, naber ju bezeichnen, in Bieland's "Mercur" hatte einrucken laffen. Tifchbein erfuhr Letteres auf überraschende Beife in Burich, als Lavater biefe Briefe ihm aus bem eben angekommenen Befte jener Beitschrift als eine angiehende Reuigkeit vorlas.

Im Juli tam Pring Conftantin von Beimar nach Burich. Lavater vermittelte es, bag Tifchein biefen malte, und er fchickte

bas Portrat an Goethe, bem es ausnehmend gesiel: es schien ihm wohl gesehen und wohl angelegt, ber Charakter sprechend und bie Stellung gut gewählt, und wenn die Aehnlichkeit nicht von allen erkannt werbe, so liege bies wohl vorzüglich in ber Farbe und in ber vom Maler bem Prinzen gegebenen größern Männlichkeit und Stärke ber Züge. Er selbst behielt es für sich und sprach seine Freude barüber auch an Merck aus, ben er nach bem Ausenthalte bes Malers befragte.

Tifchbein icheint ernftlich barauf gesonnen zu haben, mit Goethe und bem Bergoge von Beimar in nabere Berbindung gur tommen, wozu ihm Lavgter und Merck bie ermunschtefte Bermittlung zu bieten ichienen. Schon im Jahre 1776 hatte er nach seiner eigenen Meußerung ben Bunfch, mit ben Beimarer Dichtern zusammenzuleben, boch bei seiner Durchreise burch Beimar im Sommer 1777 fcheint er gar feinen Berfuch gemacht ju haben, fie perfonlich kennen ju lernen. Un Merck mandte er fich von Burich aus, um biefem feinen Drang nach weiterer Musbilbung und befonders feinen Bunfch, fich in ber geschicht= lichen Malerei zu versuchen, lebhaft barzustellen, mahrend er sich wohl hutete, Lavater's Gifer fur ihn burch ein berartiges Geftand= niß abzukublen, ba diefer fich freute, einen folchen Portratmaler in feiner Rabe zu befiben. Merck verwandte fich fur ihn in Caffel, aber erfolglos, wie er ihm im Februar 1782 mittheilte. "Ich wollte die Untwort vorher gefagt haben", erwiederte Tifch= bein gleich barauf; "benn fo lange mein Onkel lebt, ift ba nichts zu machen. - Un Goethe baben Gie auch wegen mir geschrieben; mit bem Manne hatte ich ichon langft gerne Bekanntichaft gehabt. Mus Rom wollte ich einmal an ihn schreiben. Ueber bie beutsche Geschichte hatte ich einen großen Bant mit den Runftlern; bie wollten mir nicht gefteben, baß fie fo gut jum Malen fei als bie Romifche, und ich glaube, in ber Deutschen find eben fo große und eble Borfalle als in jener, nur unbekannter, und bie Deutsche

Rleibung wird eben so viel Effect machen als die Romische, und vielleicht noch mehr (lachen Sie nicht! ich will es nicht allein sagen, sondern eine Probe machen); schon aus Goethens »Gothe bonnte man viele schone Bilber machen."

Unzweifelhaft ichwebte ihm ichon bamals ber Bedanke vor, burch ein folches Bilb ben Dichter bes "Bog" ju erfreuen, an beffen Beifall ihm außerordentlich viel gelegen mar, ba er als beutscher Dichter so beruhmt und fein Ginfluß auf ben Bergog bekannt mar. Go mar es ihm benn ein bringenbes Beburfnig, Merck mitzutheilen, in welcher ungunftigen Lage er ben Pringen Conftantin gemalt babe, bamit Goethe nicht burch bas Portrat beffelben zu einer ungunftigen Meinung uber ihn verleitet werbe. Dag biefer beim Befuche ber Caffeler Gallerie im Berbfte 1779 fich babin geaußert, ber Maler muffe bie Farben mit einem Strich hinfeben, batte er, mahrscheinlich burch feinen Bruber, ben Gallerieinspector, erfahren. "Ich munschte Gelegenheit ju haben«, fahrt er in bemfelben Briefe fort, wein Bild zu machen, wo ich Kleiß und Beit anwenden fonnte, bas Goethe zu feben befame. Gie glauben, bag ber Mann einem behulflich mare, in ber Runft weiter zu tommen. Ich hatte mich ichon langft einem Furften fuchen bekannt zu machen, aber ich habe mich immer geschämt, die Bahl ber Saufen Bittenber großer zu machen, von benen ein Furft beftanbig umgeben ift, und barunter fint fo viele, bie es nothiger haben als ich. Ich glaubte es immer burch mich felber machen zu fonnen, aber nun febe ich es ein, wie fcmer es ift. Gollte noch mas aus mir werben, fo tonnte es auf die Art angeben, wenn ein Berr, ein Rurft mare, ber Liebhaber von ber Malerei ift, und ber mich als eine Sand betrachtete, bie er arbeiten lagt. Die Unfangsgrunde im Beichnen habe ich in Rom ziemlich burchgearbeitet. Run mußte ich eine Arbeit machen, worin ich bas verwenden konnte, und auf bie Art konnte ich fur bas erhaltene Gelb erkenntlich fein und von Beit

zu Zeit mit einem Bild die Schuld abbezahlen. Wenn jemand Lust bazu hat, mich noch ein oder zwei Jahre reisen zu lassen, so will ich ihm Alles, was ich mache, schicken und nach dem zu ihm kommen und für ihn malen, und daß für einen Preiß, den er beliebt; ich brauche wenig. — Ich will Ihnen einige Zeichnunz gen schicken, damit Sie sehen, wie mein Wille war zu studiren; nicht die Zeichnungen als Zeichnungen mussen Sie betrachten. Wenn Sie mir schreiben, daß mich jemand noch reisen lassen will, dann will ich ihm ein Bild schicken, woran ich meinen Fleiß gewandt habe. Wenn ich nur Zeit habe, es auszuarbeiten; es gilt mir gleich, was es vorstellen soll; es kann mir aufgegeben werden.«

Tifchein hatte inbeffen feine Aussicht auf Caffel noch nicht gang aufgegeben; aber einen beshalb an ben gandgrafen gerich= teten Brief hielt fein Dheim gurud, indem er ben nach weiterer Musbildung ftrebenden, uber bas ewige Portratmalen fast verzweifelnden Mann auf die Bukunft vertroftete. Um so glucklicher machte ihn ein balb barauf eintreffender Brief von Goethe, ber ihm Soffnung eroffnete, und fo wieder "Frubjahr" in feinem Bergen weckte. Um 13. April erwiederte Tifchbein in einem auß= führlichen Briefe, worin er feinen Drang nach Muge zu funft= lerischer Ausbildung und feine barauf bezüglichen Bunfche und Unerbietungen in ahnlicher Beife aussprach wie fruher gegen Merck. Da bie Berhaltniffe bes Bergogs von Beimar Diefem bamals ju feinem hochsten Bedauern nicht gestatteten, Tifchbein fur fich felbst zu gewinnen, so schlug Goethe am 22. April mit beffen Genehmigung bem Bergoge von Gotha vor, ben jungen, jede Unterftutung verdienenden Maler vorab zu fich kommen und verschiedene Portrats malen zu laffen, fobann nach abgelegter Probe ihn auf Reisen zu schicken. Doch munschte er ihn vor ber Reise einige Beit in feinem Saufe aufzunehmen, um ihn einiges zeichnen und malen zu laffen, und ihn bann mit feinem

besten Dichter- und Kunstlersegen zur Reise zu weihen. Er brenne vor Verlangen, ihn über gewisse Sachen zu sprechen, und ihn auf diejenigen Theile der Kunst hinzuweisen, die er nach Anleitung der größten Meister für die wesentlichsten und höchsten halten musse. Der Mann sei nach seiner Kunst und nach seinem Herzen ein wahrer Schatz, und der Herzog werde auf diesem von den Bauleuten verworfenen Ecksteine eine wohlgegründete Schule aufrichten, wozu er ihm im voraus Gluck wunssche.

Der Bergog von Gotha mar fofort bereit, Tifchbein noch einige Sahre in Italien reifen zu laffen, um ihn bann zu fich zu nehmen. Dies melbet ber Bergog von Beimar ichon am 24. April an Merch, jugleich mit ber Rachricht, bag bie von Caffel geschickten Bilber Tischbein's angekommen feien. "Es kann etwas Treffliches aus diesem Menschen werden", fugt er bingu; "er befist ein außerordentlich richtiges Auge, und bas unermubete Suchen und Streben und Rlimmen muß ihn bem Punkte nabe bringen, den fo viele nicht erreicht haben." Doch hielt man bis zur genauern Bestimmung bes Berzogs mit ber Nachricht von biefem Entichluffe gurud. Dierd's und Goethe's Schweigen fette Tischbein in große Berlegenheit, ba er furchtete, seine Bilber mochten in Weimar nicht gefallen haben. Endlich erhielt er von Merck vorläufige Nachricht, daß man entschlossen sei, ihn noch einige Sahre reifen ju laffen, woruber er balb nabere Muskunft ju erhalten munichte. Karl Muguft ließ burch Merck Zeichnungen aus Goethe's Berken bei Tifchbein bestellen, Die er Diesem gu feinem Geburtstage verebren wollte.

Endlich langte Goethes erfehnter Brief an, ben Tifchbein so voll schoner Sachen fand, baß es ihm unmöglich fiel, darauf zu antworten. Goethe hatte ihm bie Mittheilung gemacht, ber Herzog von Gotha wolle ihm jahrlich hundert Ducaten geben, was ihm aber zu wenig scheine, ba er babei zu viel fur seinen

Unterhalt forgen muffe\*). Statt ber von Karl August bestellten Beichnungen hatte Tischbein mit gewohntem Eigenwillen ein ihm lange vorschwebendes Bild begonnen: Got, wie er den Beißelingen in sein Zimmer führt. Die von Cassel aus nach Weimar gesandten Bilder und Zeichnungen Tischbein's, die auf dortiger Ausstellung so sehr gefallen hatten, wurden auch in Beimar höchst beisällig ausgenommen. Goethe wünschte von jenen Lavater's Porträt zu erhalten. Diesem schreibt er am 29. Juli: "Treibe Tischbein, daß er mir bald näher antwortet. Der Herzog von Gotha ist ungeduldig zu wissen, wie und wann er nach Italien gehen will. Segne ihn nech recht ein auf Treue und Wahrheit, Reinheit und Reinlichkeit."

Bei Uebersendung des vollendeten Bildes des Got sprach sich Tischbein über dasselbe im einzelnen aus. Goethe wie der Herzog waren von seiner Kunst und seiner Treuherzigkeit ties ergriffen und verlangten sehr, ihn bald möglichst in Rom zu wissen. Aber dieser wünschte in Bezug auf die Richtung seiner Reise ungebunden zu sein. Da verlautete, der Herzog von Gotha werde nach Stuttgart kommen, so wollte Tischbein ihn dort besuchen; sollte er aber den Herzog nicht sprechen, so möge Merck ihm seinen Wunsch aussprechen, dorthin reisen zu dursen, wo es ihm am vortheilhaftesten zu sein scheine. Er selbst wandte sich barauf an den Herzog; nach Frankreich zu reisen ware nach seiner Kenntnis das Nüglichste, meinte er, doch wollte er auch, wenn er darauf bestehe, nach Italien gehen. Der Herzog ward über diese Aeusserung ungehalten. Goethe schrieb beshalb am

<sup>\*)</sup> Wie wenig zuverläffig Tifchbein's Lebensbefchreibung fei, ergiebt fich aus ber Art, wie Tifchbein biese fur ihn so wichtige Geschichte erzählt. hier- nach hatte ihm Mere geschrieben, wenn er vom herzoge von Getha einen Geshalt zum weitern Stubiren annehmen wolle, so habe ihm ber Dichter Goethe biesen ausgewirft, und sei es bes herzogs Bille, baß er nach Rom zurücktehre. Bon seiner eigenen Berwendung bei Meref und Goethe fein Wort! Auch alles übrige baselbst ergibt sich als ungenau.

4. October an Tifchbein und verwies ihn auf einen Brief an Lavater, gegen ben er fich alfo außerte: "Du wirft meinen Brief wohl verfteben, aber er nicht gang. Ich kann ihm weder gemahren noch verschaffen, mas er gerne mochte. Denn ber Bergog von Gotha fieht's anders an und hat feine festgefetten Begriffe uber die Sache, auf die ich weiter nicht wirken fann. Rebe ihm ja zu, daß er fich befonders gegen Reiffenfteinen (Reiffenftein war zu Rom Gefchaftsfuhrer bes Bergogs von Gotha) leidlich beträgt; benn diefer Mann hat Ginflug auf die Großen. Freilich mag bem guten Tifchbein, ber, Gott fei Dank, in weltlichen Dingen noch nicht geubt ift, fo ein Berhaltniß gang und gar fatal und unertraglich scheinen; indeffen ift immer beffer, er weiß fo etwas voraus und richtet fich einigermaßen barnach, als daß er in feinem Befen hingeht und wir in einem halben Sahr ben garmen haben. Es wird ohnebies nicht gang ohne alles abgeben. - Befonders treib' ibn, bag er fortkommt; benn ber Bergog ift schon uber bas Baubern und über meine Borffellungen, die ich nicht gespart habe, verdrießlich. - Ein großer Bert will gehorcht fein." Tifchbein scheint sich barauf zur sofortigen Abreife bereit erklart zu haben. Mitte October erhielt er Brief und Wechsel von Gotha, und am 24. trat er bie Reise an, nach= bem er vorher noch zwei Bilber an ben Bergog und bie Berjogin gefandt hatte.

Von Italien aus scheint Tischbein zunächst keine briefliche Berbindung mit Goethe unterhalten zu haben. Der Herzog hatte bei aller Unerkennung des Ersindungsgeistes, der Kraft und des kunstlerischen Verstandes nicht ganz gunstig über das Bild des Goh geurtheilt. Goethe wunschte, Merck solle Tischbein nichts davon merken lassen, da ein so guter Mensch leicht irre gemacht werde, so daß er gar nicht wisse, woran er sei. Da aber Merck diese Vorsicht nicht geübt hatte, so wünschte Tischbein zu wissen, was der Herzog, über bessen Kennerschaft er sich

freute, unter dem Borwurf mangelnder Einheit gemeint habe. Auch mochte er Goethe's Urtheil über sein Bild erfahren, der ihm nichts darüber geschrieben habe. Ein besonderes Blatt, worin er sich über Mengs und Binckelmann außerte, ließ er durch Merck an Goethe gelangen.

Erft im Januar 1784 manbte er fich unmittelbar an Goethe, bem er Beichnungen und zwei ausgeführte Ropfe aus bem fur ben Bergog von Gotha unternommenen Bilbe Conradin's fandte, von welchem er burch Merd ben Bergog von Gotha hatte benachrichtigen laffen. Die Ropfe hatte er Goethe mitgetheilt, bamit biefer febe, wie er fich bie Charaftere bente, und er fie an ben Bergog von Gotha ichide, wobei er biefen bitten moge. ihm noch etwas Gelb zukommen zu laffen, bas er bochft nothig babe, um die Modelle zu bezahlen, deren er bazu bedurfe; er wolle ibm bann alles bafur geben, was er in Rom mache. "Ich wunschte, daß es ber Furft thun mochte; benn auf die Urt brauche ich meine Studien, welche ich hier mache, nicht ju vertaufen, und ich finde felbige wieder in Gotha, wenn ich nach Deutschland tomme, und fann fie ju meiner funftigen Arbeit brauchen." Goethe kannte bes Bergogs Gigenheiten ju mohl, als bag er bem guten Tifchbein gur Erfullung feines Bunfches batte verhelfen fonnen; boch fehlen uns bier alle nabern Nach= richten. Die endliche Absendung seines Conradin (Unfangs 1785) begleitete Tifchbein wieder mit ber Bitte um eine Unterftutung ju einem großern Bilbe, um nur bie Mobelle und Farben bezahlen zu konnen, mogegen er bas Bild felbst unentgeltlich uberlaffen wolle. Dem Bergog gefiel bas Bild ungemein, wie Tifch= bein aus einem von ihm nach Rom geschriebenen Brief erfuhr; erft fpater, nach feiner Rudfehr von einer nach England unternommenen Reife, fchrieb er ihm felbft, in allen Ateliers ber Maler, bie er besucht, habe ihm nichts fo gefallen wie fein Conradin. Goethe fab bas Bilb erft im November 1785 gu bochfter Be-

friedigung; boch hinderte ihn fo manches, mas ihn bebrangte. fich gegen Tifchbein baruber zu erklaren, fur ben er leiber nichts thun konnte, ba ber Bergog zu einer weitern Unterftubung fich um fo weniger bereit finden ließ, als Tifchbein gegen feinen Geschaftsführer Reiffenstein eine Stellung eingenommen hatte, welche biefen um fo ungunftiger ftimmte, ba ber Bergog, ohne ihn zu befragen, Tischbein nach Rom gefandt hatte. Diefer beichrankte fich benn barauf, feine Unterftubung fortzahlen gu laffen und feine Bereitwilligkeit ju erklaren, ihn fpater in Dienft zu nehmen. In feiner Lebensbeschreibung erzählt Tifchbein frei= lich, ber Bergog habe an Reiffenstein geschrieben, weil Tischbein mehr forbere, als er ihm geben wolle, fo feien fie geschieben; aber bies ift eine ber vielen Ungenauigkeiten biefer fpaten Mufzeichnungen, wie sich aus Goethe's Aeußerung vom Jahre 1789 ergiebt: Tifchbein habe geglaubt, ben Bergog entbehren zu fonnen; er habe ihm felbft vor zwei Sahren erklart, bag er fich als vom Bergog geschieden betrachte, und er habe fein Sahrgehalt nicht mehr erhoben. Much die Verbindung mit Goethe ftodte, fo daß biefer, ba er auch von Gotha aus nichts weiter von ihm borte, gar nicht mußte, ob er noch in Rom fei. Aber Tifchbein grollte Goethe fo wenig, bag er fur ihn eine Reihe Copien nach ben besten Meistern in Rreibe, Sepia und Aquarell fertigen ließ, ihm fury vor feiner Unkunft in Stalien eine Sammlung von Mufterftuden ber Steine, womit bie Alten und Neuern gebaut, nach Beimar fandte, und feinen berglichern Bunfch begte, als bem Dichter und Runfikenner, ber ihm ju feinem zweiten Befuche Staliens verholfen, die ewige Stadt zu zeigen. Goethe bedauerte es aber, bag Tifchbein feine fo beutlichen Binke in Bezug auf ben Bergog und Reiffenstein nicht beffer befolgt hatte, und er fab bie Unmoglichkeit, bei jenem etwas fur ihn zu erlangen; und wie ware er im Stande gemefen, bei feiner eigenen Bebrangnig und bei ber ichmerglichen, faft frankhaften Sehnfucht, bie jeber Gebanke an Italien in seiner Brust weckte, sich bes fernen Freundes anzunehmen, für bessen Künstlerlaunen einzusstehen ihm unmöglich war! Wenn er gegen seine altesten Freunde, selbst gegen seine Mutter damals verstummte, wenn die Spannung mit dem Herzoge sich erst kurz vor seiner Abreise nach Italien löste, wie hatte er da seinen herzlichen Antheil an dem vielleicht längst von Rom geschiedenen Künstler durch die That beweisen können!

Bollbegludt fublte fich Tifchbein, als Goethe am Abend bes 29. Octobers 1786 in Rom eintraf. Wie fie bier fich ge= troffen, ob Goethe in Stalien von Tifchbein's Unmefenheit 211 Rom Runde erhalten ober bas Begegnen ein zufälliges gemefen, miffen wir nicht. Aber gleich am erften ober in ben erften Tagen muß er mit Tischbein fich zusammen gefunden haben, ba er schon am 2. November mit biesem jum Quiringl eilte, mo fich bie foftliche Geschichte mit bem Maler Muller ereignete, ber, wie ber Bergog von Beimar bemerkte, bas Bort Maler gu fruh vor feinen Namen gefett hatte. Bon Tifchbein's innigfter Freude unterrichtet uns fein Brief an Lavater vom 9. December. "Goethe war mir burch Sie und feine andern Freunde ichon ziemlich bekannt, burch bie vielen Beschreibungen, welche ich von ihm horte«, außert er, "und ich habe ihn eben fo gefunden, wie ich mir ihn bachte. Nur bie große Gefetheit und Rube batte ich mir in bem lebhaften Empfinder nicht benfen konnen, und bag er fich in allen Fallen fo bekannt und ju Saufe findet. Bas mich noch fo fehr an ihm freut, ift fein einfaches Leben. Er begehrte von mir ein fleines Stubchen, wo er ichlafen und ungehindert arbeiten konnte, und ein gang einfaches Effen, bas ich ihm bann leicht verschaffen konnte, weil er mit fo Benigem aufrieden ift. Da figet er nun jego, und arbeitet bes Morgens, an feiner "Sphigenie" fertig ju machen, bis um neun Uhr. bann gehet er aus und fieht die großen hiefigen Kunftwerke. — 3ch

freue mich, baß ich jego lebe, bes Goethe und Lavater's wegen."

Mit voller Innigkeit gab fich Tifchbein bem Dichter bin, ber es als bas großte Glud fublte, an ber Seite eines begabten und kenntnifreichen Runftlers, ber fich fo echt beutsch aus fich herausgebildet und bie innigste Bertrautheit mit allem, mas Rom Großes bot, fich verschafft hatte, bie unermeglichen Runftichabe ber ewigen Stadt auf fich wirfen zu laffen. Schon am 12. Decem= ber meldete er bem Bergoge, Tifchbein werbe mit ihm nach Reavel geben. "Er ift mir unentbehrlich. Go einen reinen, auten und boch fo flugen, ausgebilbeten Menfchen hab' ich faum gefeben. Wie leid thut mir's, bag er nicht zu ben Ibrigen gehort, nicht allein als Runftler, sondern auch als verftandiger, thatiger Menich. In feinem Umgange beleb' ich mich aufs neue; es ift eine guft, fich mit ibm uber alle Gegenftanbe gu unterhalten, Ratur und Runft mit ihm zu betrachten und zu genießen.« "Das Starkfte, mas mich in Stalien halt, ift Tifch= bein«, schreibt er Anfangs Januar 1787; »ich werde nie, und wenn auch mein Schickfal mare, bas ichone gand jum zweitenmal zu befuchen, fo viel in fo furger Beit lernen konnen als jest in Gefellichaft biefes ausgebildeten, erfahrenen, feinen, rich= tigen, mir mit Leib und Seele anhangenden Mannes." Bu befonderer Freude gereichte ihm feine leibenschaftliche guft an ben Thieren, die er mit gang eigenem Ginne aufzufaffen wußte. Und mit welchem funftlerifchen Blide ichaute er bie ganbichaft an! "Er findet bedeutende Gruppen«, bemerkt Goethe, »und andere anmuthige, vielfagenbe Gegenftanbe ba, wo ein anderer nichts gewahr wurde, und fo gludt es ihm auch, manchen menschlichen naiven Bug zu erhaschen, es fei nun an Kinbern, ganbleuten, Bettlern und andern bergleichen Naturmenschen, ober auch an Thieren, bie er mit wenigen charafteriftischen Strichen gar gludlich barzuftellen weiß." Much befaß er bie große Babe,

Gotter- und Belbengeftalten in Lebensgroße und baruber mit Reber ju umreiffen. Sochst beifallsmurbig fand Goethe Tifcbein's Gebanken, baf Dichter und Runffler fich ju ibylli= fchen Darftellungen mit einander vereinigen follten. Muf ihren Spaziergangen unterhielt Tifchbein ihn oft mit ber Ungabe von Begenftanben, bie er auf biefe Beife bearbeitet munichte, um ibm Luft zu machen, fich barauf einzulaffen, und Goethe mußte gestehen, bag bie von ihm bezeichneten Gegenftanbe von ber Urt feien, daß meder bichtenbe noch bilbenbe Runft allein zu ihrer Darftellung hinreichend mare. Das Titelkupfer zu biefem gemeinsamen Werk murbe wirklich entworfen, aber gur Musfuh= rung bes Gangen fehlten Beit und Kaffung. Much zu einer Sammlung von Beichnungen, worin er bie Urzeiten bes menfch= lichen Geschlechts barauftellen suchte, munichte er ein verknupfenbes Gebicht, welches bem Dargestellten gur Erklarung biente und ihm burch bestimmte Gestalten Rorper und Reig verliehe. Goethe fant ben Gebanken febr fcon und nahm lebhaften Untheil baran; besonders erfreute ibn bas Bild, welches ben Men= fchen als Banbiger ber Thiere barftellte; aber auch hier maren Muße und langeres Bufammenleben nothig. Gine Befchreibung zweier Bilber aus biefer Sammlung, bie er als "Gebicht" bezeichnet, sandte Tifchbein im Berbft 1787 an Merch. "Es ift auf eine munderliche Urt«, fo erklart er fich barüber, "und viel= leicht bas einzige, bas je auf biefe Urt gemacht worben. habe Borfalle, die ich in meinem Leben gefeben, und Bemerkun= gen, die ich gemacht uber bie Ratur und besonders uber bie Bemuther ber Menschen und über mein eigenes, in Beichnung gebracht. So wie ber Dichter Geschichten handelnd erzählt, fo habe ich die Borfalle gezeichnet, und mare Willens, biefe alle in eine aufammenhangende Gefchichte, in eins ju bringen. Es gehoren aber auch noch Borter bagu, aber fo, bag eines bem andern aufhilft. Die Beichnungen ftellen einem bie Geschichten

lebhafter dar, als man sie mit Wortern ausdrucken konnte, oder man muß deren gar viel brauchen, und dadurch wird es lang-weilig, da ein Gedicht nur eine zierliche Rede ist, die vergnügt und unterhalt; wenn nun mit Zeichnungen dieses verbunden ist, so vergnügt es noch mehr, und man kann sich viel deutlicher machen." Auch spricht er daselbst von dichterischen Vergleichen, die er in Zeichnungen dargestellt und diese durch Worte erklärt habe.

Manche icherzhafte Bilden entstanden im freundlichen Bufammenleben mit Goethe, ber fie auf bas forgfaltigfte aufhob. Much bas große Delgemalbe, bas biefen als Reifenben, in einen weißen Mantel gehullt, barftellt, wie er in freier Luft, auf einem umgefturzten Dbelisten figent, auf bie Campagna bi Roma schaut, neben fich ein Relief bes Dreftes und bes Polabes vor Iphigenien, murbe gleich in ben erften Monaten entworfen und gebieh zu Goethe's ichonfter Freude. Es blich in Italien, bis Freiherr Rarl von Rothschild es in feinen Befit brachte. Goethe's "Iphigenie" nahm Tifchbein berglichen Untheil, obgleich auch ihm bie fast vollige Entaugerung ber Leibenschaft nicht zu Sinne wollte; boch legte er es fich auf feine Beife gurecht, und ftellte feine Unficht in einem symbolischen Bilbchen bar: er verglich bas Stud einem Opfer, beffen Rauch, von einem fanften Luftbruck niedergehalten, an ber Erbe hinziehe, mahrend bie Flamme freier nach ber Sohe ftrebe.

Ende Februar nahm Goethe den Freund mit sich nach Neapel, weil es diesem zur Freude gereiche und er in seiner Gessellschaft "dreisach lebe". Wier Wochen lang erfreute ihn Tischsehen's "treues Geleit" durch Neapels Naturs und Kunstschätze. Die Stadt und die Umgegend, der Vesuv, Pompeji, Herculanum und Portici wurden in freundlichstem Zusammensein genossen. Aber auf Goethe's Bunsch, ihn nach Sicilien zu begleiten, glaubte Tifchbein nicht eingeben zu tonnen, ba ihn fo manche eigene Ungelegenheiten feffelten. Er hatte fein Berhaltniß jum Bergog von Gotha bereits gelost, und mar ernftlich bedacht, fich eine andere sicherere Stellung ju gewinnen. Befonberes Ber= trauen Scheint er auf die Berbindung mit dem Furften Chriftian von Balbed gefett zu haben, ber verschiedene Arbeiten bei ihm bestellte und ihm überaus gewogen war. Bugleich aber hatte fich die Aussicht auf die Stelle eines Directors ber Malerakademie in Neapel eröffnet, mit beren Umgestaltung man fich bamals Die schmerzlich es Goethe auch fiel, eines folden Reise= begleitere, auf beffen innigste Singabe er gerechnet batte, ent= behren zu muffen, so wußte er sich boch in bas Unvermeibliche zu fügen, und Tischbein zu entschuldigen, ber ihm nicht mehr basjenige fein follte, mas er fruber gemefen, bie ihm gang qu= gewandte, an allen feinen Beftrebungen innigften Untheil nebmende, ihn herzlich forbernde Freundesfeele. "3mar ift Tifch= bein mit mira, außert er einmal, aber als Menfch und Runft= ler wird er von taufend Gedanken bin und ber getrieben, von hundert Personen in Unspruch genommen. Seine Lage ift eigen und wunderbar; er fann nicht freien Theil an eines andern Erifteng nehmen, weil er fein eigenes Beftreben fo eingeengt fuhlt. « Um 19. Marg boren wir, es habe fich aus wechselseitiger Betrachtung ergeben, bag Tischbein's Runftwerke sowohl als biejenigen Geschäfte, bie er, eine kunftige Unstellung in Neapel hoffend, in der Stadt und bei Sofe betreiben muffe, mit Goethe's Ubfichten, Bunfchen und Liebhabereien nicht zu vereinigen feien; beshalb habe biefer, immer fur ihn beforgt, ihm feinen Freund, ben Maler Kniep, jum Reifegesellschafter vorgeschlagen. Biernach kann es nicht als begrundet gelten, wenn Tifchbein in fpåtern Sahren bemertte, Goethe habe es ihm fehr ubel vermertt, baß er ihn nicht nach Sicilien begleitet. Diesem war es flar, bag Tifchbein feine eigenen 3mede verfolgen zu muffen glaubte,

und nicht fo gang fich ihm hingab, wie er bies eine Beit lang ge-

Much als er nach feiner Rudfunft aus Sicilien erfuhr, baf Tifchbein, ber ihm nachfolgen wollte, ben Rurften von Balbed nach Rom begleitet babe, grollte er ihm nicht. Um 6. Juni nach Rom jurudgefehrt, traf er mit Tifchbein freundlichft wieber aufammen. "Tifchbein ift febr brab", außert er am 27., "boch furchte ich, er wird nie in einen folden Buftand fommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeiten fann. Mundlich mehr von biefem auch munberbaren Menichen. Mein Portrat mirb gludlich; es gleicht febr und ber Gebante gefällt jebermann.« Bas Goethe meinte, mar ohne 3meifel Tifchbein's Streben, burch geschickte Benutung ber außern Berhaltniffe fich eine fichere Stellung zu erwerben, wozu es ihm aber an Beltflugheit, Nachhaltigfeit und Schweigsamteit fehlte, mabrent treues Fefthalten und unbeirrtes Fortichreiten auf feiner funftlerifchen Laufbahn ihn auch außerlich mahrhaft geforbert haben murben. Was er an ibm vermifte, follte er in vollftem Dafe balb an bem Schweizer Beinrich Mener finden, an ben er fich jest entschieben anichloff, beffen Korberung und einftige Berufung nach Beimar er fich ichon jett vorgefett haben mag, mahrend er Tischbein feinen eigenen Wegen überlaffen mußte. Batte er biefen fo rein anhanglich gefunden, wie er fruber geglaubt, gewiß murbe er nicht geruht haben, bis er ihm an feiner Seite eine Statte bereitet.

Unfangs Juli begab sich Tischbein nach Neapel zuruck in Begleitung und auf dringende Einladung des Cavaliere Benuti, der nach Rom gekommen war, um das Standbild des Farnesisschen Hercules einzuschiffen. Goethe bezog nun sein Studium, einen großen kuhlen Saal. Bon Neapel aus erfreute Tischbein ihn mit den lebhaftesten Berichten über seine Reise, das Leben und Treiben in Neapel, wie über sein eigenes Schauen und

Schaffen. Befonbers erfreulich mar Goethe Die Nachricht von feinem bort unternommenen großen Bilbe bes Dreft am Dofer= altar por Sphigenien, mozu er bie Studien an ber burch ihre mimischen Darftellungen allgemein bewunderten Gattin des Rittere Samilton machte, in welchem er jest ben freigebigften Gonner gefunden hatte. Bon Samilton, auf beffen Beranlaffuna er fich besonders mit bem Abzeichnen Etrurischer Bafengemalbe beschäftigte, und von feinen Neapolitanischen Berbindungen murbe Tifchbein allmablich gang verschlungen, so bag bas Berhaltniß Bu Goethe mehr und mehr erlofch. Diefer flagt am 2. October. baß Tifchbein nicht fo eingeschlagen, wie er gehofft, baß er nicht mit berglicher Vertraulichkeit ihm zugethan geblieben. "Es ift ein wirklich guter Menfch, aber er ift nicht fo rein, fo naturlich, fo offen wie feine Briefe. Seinen Charafter fann ich nur mundlich schilbern, um ihm nicht unrecht zu thun, und mas will eine Schilderung heißen, die man fo macht? Das Beben eines Menschen ift fein Charafter." Auch ber ftrenaste Beurtheiler wird hier nur Goethe's Gifersucht ber Freundschaft erkennen, nur biefe ihm jum Borwurf machen konnen, wenn bies anders ju einem folden berechtigt. Unfer Dichter kannte bie Gigenheiten ber Menschen zu wohl und ubte zu viel Rachficht, als bag er Tischbein beshalb gegrollt und fich von ihm abgewandt haben follte.

Daß bieser im October ben Dichter zu Neapel erwartet habe, sehen wir aus seinem Briese an Merck vom 10. "Goethe bleibt auch noch hier (in Italien)«, schreibt er; "ber ist ein halber Maler geworden; ich hore, daß er in Rom fleißig zeich= net, Köpse und Landschaften. In einigen Tage erwarte ich ihn hier und werde bann wieder nach Rom mit ihm zurückgehen.« In Goethe's eigenen Briesen sindet sich über diesen beabsichtigten Besuch Neapels keine Spur; er brachte diese Zeit in der Villeggiatur zu Castel Gandolso zu, von wo er gegen den 23. nach Rom zurücksehrte. Ob Goethe selbst gegen Tischbein den

Gebanken geaußert, ihn von Neapel abzuholen, wiffen wir nicht, jedenfalls war es nur ein fluchtiger Einfall.

In Rom fant er fich gludlicher als je; fur ihn fing jest, wo fein Gemuth burch bas viele Seben und Erkennen ausge= weitet worben und er feine Individualitat jum erstenmal gang erkannt batte, eine neue Epoche an. Die Unkunft bes langft er= warteten Musikers Ranfer Anfangs November mar ihm ein hochst freudiges Ereignig. »Ranser ift nun ba«, schreibt er am 10., "und es ift ein breifach Leben, ba bie Dufit fich anschließt. Es ift ein trefflich guter Mann und pagt zu uns, bie wir wirklich ein Naturleben fuhren, wie es nur irgend auf bem Erbboben moglich ift. Tischbein tommt von Neapel gurud, und ba muß beiber Quartier und alles verandert werden; doch bei unfern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis fein.« Bu Weihnachten melbet er Berber, nachbem er eine Beitlang gang allein geftanden (feitbem Tifchbein von ihm abgefallen), habe fich jest wieder ein enger Rreis um ihn gezogen, die alle gut, die alle auf bem rechten Wege feien, und Freude in feiner Gegenwart fanden, je mehr fie benkend und handelnd auf bem rechten Bege feien: benn er fei unbarmbergig, undulbfam gegen alle, bie auf ihrem Bege ichlenberten ober irrten, und boch fur Boten und Reisende gehalten werben wollten. "Mit Scherz und Spott treib' ich's fo lange, bis fie ihr Leben andern ober fich von mir icheiben. Sier, verfteht fich, ift nur von guten, geraden Menschen die Rebe; Salb= und Schieftopfe werden gleich ohne Umftanbe mit ber Wanne gefonbert."

Auf Tischbein zu wirken, hatte er aufgegeben, boch hatte er gern ben talentvollen und kenntnigreichen Mann bei seinen Bersuchen, es in der Malerei bis zu einer gewissen Ausbildung zu bringen, an seiner Seite gehabt. Aber die erwartete Rud-kehr erfolgte- nicht, und auch wiederholte Bersprechungen, im Fruhling zu kommen, gingen nicht in Erfulung. Goethe hatte

barauf so sicher gerechnet, daß er Anfangs Marz 1788 den von Tischbein bewohnten großen Saal raumte und ein anderes 3immer bezog. In dem 1829 zu den Briefen aus Italien geschriebenen Berichte bemerkt Goethe, bei Tischbein, mit dem sonst gut zu leben gewesen, sei ein gewisser "Tik" auf die Länge lästig gefallen: er habe nämlich alles, was er zu thun vorgehabt, in einer gewissen Unbestimmtheit gelassen, wodurch er oft ohne eigentlich bösen Willen Andere zu Schaden und Unlust gebracht, wie er ihn denn auch durch die Anzeige seiner baldigen Rücksehr ohne Noth veranlaßt habe, in den obern Stock zu ziehen. Tischebein's reines Vertrauen und frische Offenheit waren geschwunden; er überließ sich ganz seinen Neigungen, verzögerte seine Rückstunst immer mehr, die endlich ganz unterblieb, so daß Goethe, ohne ihn wiedergeschen zu haben, Italien verließ.

Rach bes Dichters Beimtehr fette Tifchein bie briefliche Berbindung fort. Da es ihm in Neapel noch immer nicht ge= lingen wollte, fo außerte er ben Bunfch nach Berftellung bes Berhaltniffes zum Bergoge von Gotha. Dbgleich Goethe mohl erkannte, bag es ihm bamit nicht ernft gemeint fei, bag er keines= meas beabsichtige, spater in die Dienste bes Bergogs zu treten. fonbern fich nur eine Sinterthur offen halten wolle, mas er freis lich febr naturlich fant, fo fuchte er boch bie Berfohnung gu bemirten, und die Sache mar auf bestem Bege, als Reiffenftein burch einen rudfichtslofen, Tifchbein's Benehmen fcbroff barstellenden Brief ben Bergog gang abwendig machte. Bei Berber's Aufenthalt in Neapel ju Anfang bes Jahres 1789 forberte Tischbein biesen auf, boch Goethe feinetwegen zu mahnen. Goethe berichtet in feiner Untwort an Berber vom 2. Marg ben gangen Stand ber Dinge und theilt bem innigft vertrauten Freunde feine Unficht über Tifchbein's Charafter unverhullt mit. "Difch= bein ift mit allen guten Qualitaten ein munberliches Thier", fcbreibt er, weine Urt Safenfuß, ift faul, unguvenlaffig, feitbem

er von den Italienern in bas Metier ber Kalfchheit, Bort- und Bundbruchigkeit zu pfuschen gelernt bat. - Jest fann ich nichts weiter thun, weil ich, um ben Ginbrud von Reiffenftein's Brief auszulofchen, mich ftarter fur Tifchbein verburgen mußte, bas ich nicht kann und mag. - Benn es unfer Bergog mare, bem fagte ich gerabe, wie bie Sache fteht, und ber mare großmuthig genug, bas fo geben ju laffen. Der Bergog von Gotha aber will fur fein Gelb mas haben, und mas man ihm gufagt, foll man halten. 3ch habe es vorausgesehen, bag Tischbein nicht reuffiren murbe. Er halt fich fur fein, und ift nur fleinlich, er glaubt intriguiren zu fonnen, und fann bochftens bie Leute nur Er ift unternehment, bat aber weber Rraft noch Aleiß jum Musfuhren. Ginen subalternen impiccio weiß er noch leidlich zu leiten. Ueber Deutsche bat er burch bie Eruvien von Redlichkeit, mit benen er fich aufftust, und burch feine barmlos scheinenben naiven Sasenfüßereien eine Beile ein Uscenbant. Ein Nachklang von Gemuth fcwanft noch in feiner Seele. Es ift schade um ihn. Ich fenne ihn recht gut und mußte, bag er mich in einigen Sahren murbe fiten laffen; ich habe aber boch gewagt, ibm ben Bergog zu versohnen. Interim aliquid fit! bachte ich. Allein ber Alte bat mit feiner Tabe mir alles verborben. Der und Sadert verfteben bas Sandwerk, und Tifch= bein wird amifchen amei Stublen niederfigen, ohne bag ihm jemand belfen fann. Go fteht bas ungefahr. Lag meinen Brief niemand feben, befonders um Tifchbein's willen. 3ch fage nie= mand, wie ich von ihm bente. Wer mit ihm zu thun hat, mag ibn felbft fennen lernen.«

Man sieht, Goethe war seines Urtheils gang sicher; er fublte, baß Tischbein nicht auf reinem Boben ftand, daß er, statt mit offener Redlichkeit zu verfahren, seinen eigenen Bortheil auf Schleichwegen zu erlangen strebte und sich mit seiner babei zu beweisenden Feinheit etwas wußte, wie wenig er auch wirkliches

Geschick zu einem solchen hinterlistigen Durchsuhren seiner Abssichten besaß. Je entschiedener Goethe früher auf die allerinnigste Berbindung mit ihm gehofft hatte, um so schärfer wurde sein Urtheil, das wir aber in der Hauptsache als durchaus begründet anerkennen mussen. Er selbst hatte in Meyer unterdessen einen Freund von "himmlischer Klarheit der Begriffe" gefunden, dessen "edle Reinheit, englische Gute des Herzens" ihn den Gegensah Tischbein's um so greller empfinden ließen. Wie er, als er in Lavater den entschiedenen Gegner seiner ganzen Geistesrichtung, den herrschsüchtigen Propheten, der die Welt mit seinem Ruhm erfüllen will, zu erkennen glaubte, kein herzlich vertrauliches Wort mehr mit ihm sprechen konnte, so war auch jest mit Tischbein keine weitere Vereinigung möglich, wie sehr er auch dessen Bezgabung als Künstler anerkannte und als solchen ihn gern geforzbert hätte.

Daß Goethe in ber Beurtheilung Tischbein's nicht Unrecht hatte, daß biefer wirklich mit feinen Bersuchen, fich emporzubringen, im Grunde wenig erreichte, bas zeigt basjenige, mas Sackert uber feine Beftrebungen am Sofe zu Neapel mittheilt. Er bemuhte fich, burch weibliche Bermittlung an Sadert's Stelle ber Pringeffin Unterricht im Malen zu geben, hatte aber bavon faft nur Beitverluft. Rach bem Tobe bes Directors Bonito fpannte er alles an, um beffen Stelle zu erhalten, mußte biefe aber boch zulett mit feinem Nebenbuhler theilen. In feiner Lebensbe= schreibung hat Tischbein bie Geschichte ber Bewerbung um jene Stelle in einer mit Sackert's fruberm und glaubwurdigerm Berichte nicht übereinstimmenden Beise mehr zu seinen Gunften gefchilbert. Bas in Goethe's Lebensbefchreibung Sadert's uber Tischbein bemerkt wird, bag er burch bas Beichnen Etrurischer Bafen vielleicht feinem eigentlichen Malertalent Abbruch gethan, ift ohne 3meifel eine Meugerung aus Sadert's babei ju Grunde liegenben Papieren.

nachbem Tifchbein Director an ber Afabemie gu Reapel geworben mar, borte feine Berbindung mit Goethe, bem er gegrofft zu haben icheint, gang auf, mogegen er bas Berhaltniß gu Merck Ende Juni 1790 burch einen' Brief wieder erneuerte. worin Goethe's gar nicht gedacht wird. Die Ginnahme Neavels burch bie Frangofen trieb ihn neun Jahre fpater nach Deutsch= land gurud. Gin Sahr vorber icheint Goethe Tifchbein's Better ju Jena gefprochen ju baben; benn er fcbreibt im Marg 1798 an Schiller: "Mochten Sie vielleicht Schlegel einen fparfamen Butritt gonnen, fo mare jest, ba Tifchbein Gie ju besuchen wunscht, die beste Gelegenheit. - Da ich biefe Versonen seben muß und Tifcbein zu besuchen nicht verfaumen fann, fo munichte ich Ihre Gefinnungen zu vernehmen." Der bier gemeinte Tifchbein ist wohl Johann Friedrich August Tischbein, ber Gohn bes Dheims Johann Balentin, ber fich als beliebter Portratmaler viel in Thuringen aufhielt, wie er 3. 23. im Jahr 1796 nach Beimar tam, mo er unter andern Berber zeichnete. Berber's Gattin fchreibt am 8. Februar 1796 an Bleim, nachbem fie berichtet, Tifchbein nehme fur jebes Portrat 6 Carolin: "Sie feben baraus, bag bie Berren fich ju ichaten miffen. Un ben Portrats meines Mannes hat er fich groblich verfundigt, war eigensinnig, empfindlich und bergleichen. Rurg und gut, am Ende ift bier fein Mensch mit feinen Portrats zufrieben gemefen. Er ift ein Runftler fur bie reichen Leute, bie nicht miffen, wo mit bem Gelb bin. Damit aber will ich feiner Runft, bie bis auf einen gemiffen Grad ichon und artig ift, nichts zu Leibe ge= fagt haben. Je unbebeutenber bas Geficht ift, je beffer trifft er's." Ueber ben Better in Neapel wird Goethe wohl faum etwas von ihm erfahren haben, wenn auch bas Gefprach nothmenbig auf biefen fuhren mußte.

Rach feiner Ruckfunft aus Stalien hielt fich Tischbein, ber junachst in Cassel feinen Bohnort nahm, gang von Goethe gu-

rud. Diefen beschäftigten bamals feine fur bie bilbenbe Runft fo bedeutenden » Propplaen«, und burch die von Beimar ausgehenben Preisaufgaben mar biefer Ort fur alle Maler febr wichtig Aber Goethe hatte in Beinrich Mener einen fo innig vertrauten, fein Urtheil in manchen Dingen leitenden Runftler gefunden, bag Tifchbein neben ihm einen Ginfluß zu gewinnen nicht hoffen konnte, und fur eine außere Stellung, die Tifchbein ju gewinnen suchen mußte, zeigte fich in Beimar feine Aussicht, ba Mener Director bes bortigen Kunstinftituts mar. Much an ben Preisaufgaben icheint fich Tifchbein gar nicht betheiligt zu haben, wie febr auch die Bahl Griechischer Stoffe ihm gufagen mußte. Ihn beschäftigte bamals fein "Somer nach Untiken ge= zeichnet«, wozu Benne Erlauterungen zu geben verfprach. Goethe im Sommer 1801 Benne zu Gottingen befuchte, fab er bafelbft ju großer Freude Tifchbein's ausgeführte Ropfe Somerifcher Belben. "Ich fannte die Sand bes alten Freundes wieber«, berichtet er fpåter, »und freute mich feiner fortgefetten Bemuhungen, burch Studium ber Untife fich ber Ginficht gu nahern, wie der bildende Runftler mit bem Dichter zu wetteifern Goethe war bamals nach ber schweren Rrankheit, an habe.« beren Folgen er noch litt, milber als je gestimmt, und so wird er auch mit innigem Untheil ber frubern freundschaftlichen Beziehungen zu Tischbein gedacht haben. Senne burfte Tischbein, ber haufig nach Gottingen fam, bavon ergablt haben. Aber biefer hielt fich noch immer absichtlich zurud. Balb barauf begab er fich nach Samburg, wo er eine Beichenschule ju grunden beabsichtigte und wirklich eine Gesellschaft ber Runftfreunde stiftete. Nachbem er einige Beit fich bem Portratmalen gang hingegeben batte, fchuf er hier im Jahre 1805 bas große Bilb bes Ujar, ber bie Raffandra vom Altare reift.

Erft im Unfang bes folgenden Sahres, als Goethe fich eben veranlagt gefeben, feine Preisaufgaben mehr auszuschreiben, trat

er mit Beimar und Goethe in Berbindung. Die Beranlaffung bagu bot ihm ein Berr Albers, ber, ba er uber Beimar ging, von Tifchbein eine Empfehlung gewunscht hatte. Diefer fandte, nebft einem freundlichen Briefe, worin er bie Bemerkung machte, bag bie fluchtigften Bilber oft bie gludlichften Gebanten haben, einige aquarellirte Copien und zur Unsicht ber Bergogin Umalie einen maßigen Folioband mit Febergeichnungen in Aquarell, worin er gang Musgezeichnetes leiftete. Goethe fprach im Rreife ber Berzogin Amalie mit bochfter Unerkennung bavon und bob Tifch= bein's Talent und Uebung in ber Runft hervor, mahrend Bieland biefe Feberzeichnungen nicht befonders boch auschlagen wollte, woruber ce ju einem lebhaften Streite tam, wie Knebel's Schwester am 27. Januar ihrem Bruber berichtet. "Ihre Briefe, mein befter Tifchbein", ermiederte Goethe am 24. Februar, "haben mir febr viel Freude gemacht, wie alles Uebrige, mas Sie fchriftlich nach Beimar erlaffen haben. Borguglich aber fei Ihnen Dant gefagt fur bie großern und fleinern Beichnungen, bie Sie uns mittheilten, die uns genugsam überzeugten, bag Ihr Sinn fur die Natur noch der alte ift, daß Sie Ihre Arbeiten noch immer burch geiftreiche Gebanken beleben und bebeutend machen, und bag bie in Stalien angezundete Flamme bes guten Styls und eines freiern Lebens noch mader bei Ihnen fort= brennt. Nachstens follen in Ihr beiteres Buch auch einige Worte von uns eingezeichnet werben, und wenn Sie biefe ichonen Blatter jurud erhalten, fo faumen Sie ja nicht, uns von Beit ju Beit etwas Neues ju fenden. Befonbers verlangend mare ich, Ihre Raffandra, auch nur in bem leichteften Feberumriffe, ju feben, wodurch man fich boch wenigstens die Composition vergegenwartigte. 3ch habe noch alle Blatter aufgehoben, auf welchen Gie mit wenigen Strichen fo viel Bebeutenbes vor ben Beift brachten. Berr Albers hat fehr viel Unlagen und ift von uns auf bas freundlichste behandelt worben. 3ch banke Ihnen

für die nahere Schilberung dieses werthen Mannes. Lassen Sie mich doch manchmal etwas von Ihren Umgebungen erfahren. Es ist hochst erfreulich zu empfinden, daß frühere gute Verhaltenisse burch Zeit und Entsernung nicht leiden, ja sich eher durch sortdauernde Wirkung verbessern. Freundlicher konnte sich Goethe unmöglich einem Manne gegenüber außern, dessen Talente er hoch schätzte, dem er sich freilich in mancher Beziehung verpslichtet fühlte, der sich aber so viele Jahre grollend zurückgezogen hatte, und an dessen Charakter er jene Reinheit vermißte, welche der Freundschaft ihre Weihe verleiht.

Tischbein erfreute ben Dichter balb burch eine neue Senbung, wobei sich auch eine Erklarung einer bieser Copien, ber Schahgraber und Herenmeister, befand, über welche Goethe B. 27, 211 berichtet. Für das Album von Federzeichnungen dichtete Goethe im April in seinem Namen und für die Herzogin Amalia und Fräulein von Göchhausen mehrere Gedichte, die von den Betreffenden ohne Zweisel eigenhändig und mit ihrer Unterschrift eingetragen wurden. Sie sind in den Berken B. 6, 73 f. abzgedruckt, mit der bloßen Ueberschrift: "An Tischbein." Wahrscheinlich ist das dritte für die Herzogin, das vierte für die lustige Göchhausen gedichtet. Goethe selbst begrüßte ihn mit solgenden beiden Gedichten:

Erst ein Deutscher, bann ein Schweizer, Dann ein Bergs und Thalburchfreuzer, Römer, bann Napolitaner, Philosoph und boch fein Aner, Dichter, fruchtbar aller Orten, Bald mit Beichen, bald mit Worten, Jmmer bleibest du berselbe Bon ber Tiber bis zur Esbe! Glüd und heil! so wie du strebest, Eben! so wie du strebest, Eben! so wie du belebest, So genieße! laß genießen!

Die fich in ber 3Ime baben, Und aufe freundlichfte bich laben.

Alles, was du benfft und finneft, Bas du ber Natur und Runft Mit Enipfindung abgewinneft, Drudft du aus durch Mufengunft. Karbe her! dein Meiftewille Schafft ein sichtliches Gedicht: Doch, bescheiben in ber Fülle, Du verschmähft bie Worte nicht.

Bei ber am 5. Mai erfolgenden Rudfendung bes mit biefen freundlichen Spruchen bereicherten Albums fprach Goethe ibm fur die "Mittheilung fo angenehmer und lehrreicher Bilber« feinen lebhaften Dank aus und forberte gur Fortsetzung folcher Sendungen auf. Befonders habe bas Bilb ber Schaparaber und Berenmeifter ihm und allen Runftfreunden ein großes Bergnugen gemacht, auch feine Entwidlung biefes ichatbaren Bilbes fei erfreulich und aut gerathen, und werbe es ihm eine frobe Stunde machen, wenn er nachftens baran geben und ihm auch noch einige Borte baruber fagen werbe. Nachbem er feinen Bunfch nach Rabirungen von Bamboccio geaugert, schließt er vin Soffnung eines balbigen Unlaffes zu mehrerer vergnuglichen Mittheilung«. Aber ein folcher Unlag erfolgte nicht, und fo brach bie Berbindung balb ab; benn weitere Briefe liegen aus Diesem und ben nachsten Sahren nicht vor. Much entsprach Tisch= bein ber fo freundlichen Ginladung nach Beimar nicht.

Im Juni 1808 folgte Tischbein bem am 1. Januar erfolgeten Rufe bes Herzogs Peter von Olbenburg nach Eutin, wo ihm eine schöne Thatigkeit eröffnet warb. Das Verhaltniß zu Goethe blieb abgebrochen\*). Um Schlusse bes Jahres 1810

<sup>\*)</sup> Nach Riemer außerte Goethe im December 1808 scherzweise, Tifchbein sei ein ruckschreitenber Zehovah; erft habe er Menschen gemalt, nun male er Thiere.

begann er, junachft burch bie von einem Freunde an ihn gerichtete Bitte um biographische Nachrichten veranlagt, fein Leben nieberaufchreiben. Benn ber Berausgeber bie Beranlaffung bagu in Goethe's "Bahrheit und Dichtung" findet, beren Con ihn nicht angesprochen habe, weil ihm biefe Gelbfichilberung auf Roften ber ungeschminkten Bahrheit zu bichterifch ausgeschmudt aefchienen habe, fo beruht bies auf Errthum; benn ber erfte Band bes Goethe'ichen Werkes erichien erft im Spatherbit 1811. Nur bag Tifchbein über Goethe's "Babrheit und Dichtung" verstimmt gewesen, wird gegrundet fein. Benige Monate por biefer eigenen Lebensbarftellung mar Goethe's Leben Philipp Sadert's erschienen, »meistens nach beffen eigenen Aufzeichnun= gen entworfen«. Die Mittheilungen, welche hier über Tifchbein gemacht werben, mochten biefem wenig behagen, obgleich fie ihm weber als Menfchen noch als Runftler zu nahe treten; fie gu unterbrucken, mar Goethe nicht berechtigt, ba er einmal bie Darftellung übernommen hatte. Die Erzählung feines zweiten Aufenthaltes in Rom begann Tischbein am 15. Februar 1812. In Bezug auf Goethe ift bie gange Lebensbeschreibung außerft fuhl gehalten : was biefer ihm geworben, tritt nirgendwo hervor, bie erfte Unknupfung mit ibm ift gang übergangen und überall zeigt fich bas Streben, ihn fo wenig als moglich zu berühren. mas fast nur in gang nebenfachlichen Dingen gefchieht, wie er einiges aus ber mit Goethe gemachten Reise nach Neapel berichtet, ohne anzugeben, daß Goethe ihn borthin als Gefellichafter mitgenommen.

Im Jahre 1816 erschien ber erste Theil von Goethe's "Stalienischer Reise«, worin Tischbein's mit hochster Anerkennung gebacht warb; benn es waren ja meist die begeisterten von Goethe aus Stalien geschriebenen Briefe selbst, welche hier zur Heraus= gabe gelangten. Hierdurch fühlte sich benn Tischbein veranlaßt, sich Goethe wieder zu nahern, wie wir aus folgender Erwiede=

rung bes Lettern vom 28. Februar 1817 erfeben: "Muf bas angenehmfte überrafchte mich Ihre werthe Sendung, beren gludliche Unkunft ich hiermit vermelbe. Sie fant mich in einem Drang von Umftanben, ber mir nicht erlaubt, recht ausführlich und gemuthlich Ihre freundschaftliche Mittheilung zu erwiebern. Der erfte ruhige Mugenblick foll Ihnen gewihmet fein. Dies nur jur Nachricht, welche Sie ungefaumt erwarten konnen.« bie versprochene ausführliche Mittheilung erfolgt sei, steht nicht zu bezweifeln, ba Goethe fo beforgt mar, fogleich ben Empfana ber Sendung anzuzeigen; aber von neuem brach bie Berbinbung Gleich barauf erließ Goethe im zweiten Befte "uber Runft und Alterthum« eine Rriegserklarung gegen bie neuern Runft= richtungen in bem von S. Meyer geschriebenen Auffage "Meu= beutsche religios=patriotische Runft «. Bier ward auch Tischbein's gebacht. Bon feinem Bilbe Conrabin's wird bemerkt, bag man es zu ben beften in unfern Tagen entstandenen Bilbern gablen fonne. "Aber obgleich ber Runftler baffelbe verschiedenemale und auf verschiedene Beife im Rleinen wiederholte, regte fich boch ba= mals noch teine lebhafte Reigung fur bergleichen Gegenftanbe, und er felbst mandte fich turz nachher wieder zu Darftellungen aus bem Griechischen Alterthum." Bon ihm, heißt es weiter, fei wohl zu allererft großere Werthschatung ber vor Raphael blubenben Maler ausgegangen. "Dem Naturlichen, bem Gin= fachen holb, betrachtete er mit Bergnugen bie wenigen in Rom vorhandenen Malereien bes Perugino, Bellini und Mantegna, pries ihre Berbienfte und fpendete, vielleicht die Runftgeschichte nicht gehörig beachtend, vielleicht nicht hinreichend mit ihr be= fannt, ein allzu freigebiges Lob bem weniger geiftreichen Pinturicchio, ber mit feinen Werken fo manche Band überbeckt hat.« Doch habe biefe Borliebe bamals noch feinen Ginflug auf bie Musubung ber Runft gehabt. Die Beimarer Runftfreunde, mit beren Chiffre ber Auffat unterzeichnet war, hatten hier nur

ihre Unsicht über Tischbein's Ueberschätzung jener altern Kunft ausgesprochen, seiner eigenthumlichen Berdienste ausführlich zu gedenken, war da nicht der Ort.

Noch vor dem Ende desselben Jahres 1817 erschien der zweite, den Ausenthalt in Neapel darstellende Theil der "Italienisschen Reise", worin sich jenes oben erwähnte Urtheil über Tischsbein besand, daß er, weil er sein eigenes Bestreben so eingeengt sühle, keinen freien Antheil an eines Andern Eristenz nehmen könne. Auch dieses Urtheil konnte Tischbein mit Necht nicht verletzen, da es nur darauf hindeutete, wie sehr derselbe von allen Seiten in Anspruch genommen sei, und er sich so lange wieder grollend von Goethe sern hielt. Doch mochte er darüber mißstimmt und so eine weitere Entsernung bewirkt werden.

Die Fortsetzung von Tischbein's "Somer" am Ende bes Sahres 1820 mard von Goethe freundlich begruft, bem fie gu manchen Vergleichungen Unlaß gab. Im folgenden Sahre naherte fich Tischein bem Dichter wieder burch bie Sendung eines Bandes mehr ober weniger ausgeführter Entwurfe und ber Abbildung eines Bafengemalbes in verfleinertem Dafiftabe. Goethe erwiederte am 21. April in freundlichfter Beife: "Benn Sie fich, mein theuerster alter Freund, wieder einmal anmelben, fo ift Ihre Erscheinung gewiß die erfreulichste. Mit liebevollen. einsichtigen Borten, geiftreichen Feberftrichen und harmonischer Farbung wirken Sie von Beit zu Beit in die Ferne, immer willkommen. Seit Ankunft jenes lieblichen Bandchens, bas fo viel heitere, mohl gebachte, anmuthig bargestellte Symbole mittheilt. ift es wenig in meinen Sanden gewesen, sondern, von Freunden ju Freundinnen mandelnd, hat es manche Familie erfreut und ift einigemal an bemfelbigen Plat wieber verlangt worben. Sie konnen alfo benken, wie angenehm es mir ift zu boren, daß Gie in diefer mittheilbaren Art fortgefahren haben, und murben mich und werthe Perfonen gar fehr verbinden, wenn Gie von Beit ju

Beit etwas bergleichen burch die Poft mohl eingepackt überfenden und zugleich die Beit bestimmen wollten, mann es wieder gurudgeben mußte. Rach biefem Berhaltniß murbe ich mich beeilen, fo viel Freunde ber sittlich bilbenben Runft als moglich baran Theil nehmen zu laffen." Die Bafenzeichnung habe ihn und Meyer febr ergott, mabrent andere Freunde, die fonft von ber Runft etwas verftanben, nicht hatten nachfommen fonnen. Sie uns jemals befuchten, murben Sie gemiß Freude haben gu feben, bag ich jeden Feberftrich von Ihnen aufgehoben und bie Romischen Scherze alle gar wohl verwahrt habe; ba ift bas ver= teufelte zweite Riffen, Die Schweineschlacht im Miner= ventempel (worüber Goethe B. 31, 407 f. berichtet), und fonft noch viel Liebes und Gutes, bas wir zu einer Beit in freund= schaftlicher Thatigfeit genoffen, Die bei Ruderinnerung burch ben nachfolgenden Contraft erft noch ichabenswerther empfunden wird." Bum Schluffe bittet er ihn, boch auch vom Bachfen und Gebeihen ber Seinigen und fonft Perfonliches und Bausliches mitzutheilen. "Sch habe mich biefen Winter uber ungewohnlich wohl befunden. Mein Sohn hat eine liebenswurdige muntere Frau gewonnen und ichon laufen zwei Enkel um mich Moge unfern alten Tagen und Sahren noch manches Gute porbehalten fein." Man fieht, Goethe fuchte ben alten berglichen Ton des vollen Bertrauens wieder anzuschlagen und Tifchbein ju gleich innigem Untheil zu veranlaffen.

Balb darauf sandte Tischbein wieder "allerliebste Zeichnunsgen", woran sich die Kunstfreunde sehr ergoten. "Bas nur eine dichterische Aber fühlt", erwiedert Goethe am 3. Juni, wird nicht ermangeln an der Seite freundliche Zeilen beizusügen, wie sie dem Idyllendichter nicht unangenehm sein konnen." Zugleich sandte er die vor zwei Jahren gedichtete Parabel "Fuchs und Kranich", mit der Bitte, dieselbe auf seine Weise darzustellen, was gewiß niemand besser als er konne. Bor seiner am 26.

Juli erfolgenden Reise nach Marienbad sandte er die Zeichnungen zuruck, denen er kleine Gedichte beigefügt hatte. In Mariensbad fühlte er sich getrieben, diese Gedichte noch durch Prosa zu erläutern, und er ließ dann das Ganze in den Heften "über Kunst und Alterthum" abdrucken. Die betreffenden Druckbogen sandte er im December noch vor Bollendung des Heftes dem Freunde, mit dem Bunsche, daß dieselben ihm Freude machen und ihn von seinem fortdauernden Antheil überzeugen möchten. Bugleich meldet er, daß er gleich nach seiner Rückfunst von Marienbad alles, was er von seiner Hand besitze, zusammengebracht und es nun in drei Porteseuilles, zu seiner und der Freunde anmuthiger Erinnerung und Aufregung nach dem Format geordenet, vor sich liegen habe.

In Goethe's Nachlag befinden fich zwei Portefeuilles und ein Leberband mit Tifchbein'schen Zeichnungen. Der lettere. ber bie Ueberschrift »Genius « tragt, enthalt zehn leicht aquarel= lirte Beichnungen, jeder gegenuber eine kleine Ergablung in ber Beife Unafreontischer Gebichte. In einem ber Portefeuille finden fich 85 Zeichnungen und 40 fluchtige Stiggen, von Goethe wohl geordnet, bezeichnet und beschrieben. 3m andern Portefeuille, mit ber Aufschrift "Tifchbein - Schweig", liegen 42 lanbichaft= liche Beichnungen, größtentheils mit ber Feber gezeichnet und braun angetuscht, einige leicht gefarbt, fammtlich forgfaltig aufgezogen und mit Randern verfeben, nebft 19 Blattern meift gang fluchtiger Stizzen. Goethe fandte bem Freunde zugleich ben Catalog bes erften Portefeuilles, inbem er bie Soffnung aussprach, bieferwerbe, mit ber guten Ordnung und Aufbewahrung gufrieben, noch einiges bazu fpenben, mas er überhaupt feinem freund= schaftlichen Runftlerherzen überlaffe. Insbesondere aber fpricht er ben Bunfch aus, eine ber Nummern bes Catalogs, welche ben Reifenden im weißen Mantel, auf bem Dbelist ausgeftrectt, barftelle, mas Tifchbein bekanntlich in bem großen Bilbe Goethe's

ausgeführt, in einem größern Blatte, am liebften in Querkleinfolio, in einer awar fluchtigen, aber binreichenben Beichnung von ihm zu erhalten, ba bie vorhandene, bie nur in wenigen Feberund Pinfelgugen beftebe, taum bem geubteften Schauer lesbar fei; ein folches Blatt murbe ben Sauptichmud ber Sammlung bilben. Der Brief ichließt mit ben bie Fortsetzung ihrer freund= schaftlichen Berbindung ale innigsten Bunfch aussprechenden Borten: "Mogen Gie mir ferner auch Giniges mittheilen, mas ich auf Berlangen fogleich jurudfenbe, fo gabe bas eine gemiffe Bollftanbigfeit bes Unschauens vergangener Beiten, bie fich uns, wenn ich mich zu meinem zweiten Aufenthalt in Rom wenbe, beiben zum anmuthigen Denkmal fruberer Beiten beraufbauen Mit ben treulichsten Bunfchen und ben schönften burfte. Grußen an bie lieben Ihrigen empfehl' ich mich ju fortbauern= bem freundschaftlichen Unbenken." Die Unterschrift zeigt bas in fpatern Sahren gewöhnlich Goethe's Briefen an Freunde eigenhanbig beigefugte "treulichft Goethe". Es ift biefes ber lette vorliegende Brief Goethe's; bie Berbindung brach aber hiermit noch nicht ab.

In ben "Annalen" aus seinem Leben melbet Goethe unter bem Jahre 1822: "Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs; die Arbeit
roh, Gedanke und Composition ganz vortrefflich." Daß aber
Tischbein's Eigenheit gerade in diesem Jahre ihn auf eine hochst
unangenehme Beise berührte, zeigt deutlich folgende von
Riemer mitgetheilte Aeußerung vom 9. August 1822: "Tischbein
ist ein Jehovah, der da ist und war und sein wird. Hätten wir
uns mit ihm verbrüdern können, so ware es vor fünsundbreißig
Jahren geschehen. Noch immer aber, wie man sich ihm nahert
scheucht er einen zurück; thut man ihm was zu Liebe, so soll
man gleich den ganzen Compler seiner Eigenheiten gelten lassen.
Hadert sagte schon von ihm: Wie er einmal gezwirnt ist, muß

man ihn vernahen." Ift hier auch ber Grund ber Trennung in Italien nicht genau bezeichnet, so geht doch aus dieser von dem Vertheidiger Tischbein's gegen Goethe übersehenen Aeußerung unzweiselhaft hervor, daß eine Anforderung dessehen, die Goethe beschwerlich siel, da sie ihm etwas zumuthete, was seine Kreise störte, Ursache der Entfremdung gewesen. Bas dieses gewesen, wagen wir nicht zu vermuthen; die noch in Goethe's Archiv ruhenden Briese an Tischbein werden darüber sichern Ausschluß geben. Möchte der noch ungehobene Schatz der reichen Sammlung ungedruckter Briese an Goethe, die wir bei allen Forschungen nach den Beziehungen zu seinen Zeitgenossen so den Bewischungen zu seinen Zeitgenossen so der des dauerlich vermissen, uns endlich zu Theil werden! Goethe's Bild wird durch die Veröffentlichung derselben ohne Zweisel nur an Reinbeit gewinnen.

Seine Berftimmung gegen ben Freund hielt ben Dichter nicht ab, noch in bemfelben Sahre im neuen, Unfangs 1823 erscheinenben Befte "uber Runft und Alterthum" bas fiebente Beft von Tifchbein's "Somer" ausführlich zu besprechen. Aber die briefliche Berbindung blieb abgebrochen, mahricheinlich weil Tifchbein fich durch Goethe's Ablehnung feines Bunfches verlett fublte. In ben folgenden Sahren arbeitete Goethe an ben "Unnalen« aus feinem Leben, worin Tifchbein's mehrfach mit großer Unerkennung gebacht wird; boch erschienen biefe erft nach Tischbein's Tob. Im Fruhjahre 1829 ging ber Dichter an Die Redaction feines ameiten Aufenthaltes in Rom, ber gunachft in ber feit amei Sahren begonnenen Musgabe feiner fammtlichen Berte erfcheinen follte. Die Tischbein betreffenden Muszuge aus den Romischen Briefen und die einzuschaltenden Berichte maren hochft mahrscheinlich ichon jufammengestellt, als Goethe bie Nachricht von bem am 26. Juni 1829 erfolgten Tobe Tifchbein's empfing. Bergleicht man die herben Musbrude über Tifchein in bem S. 234 f. mitgetheilten Briefe an Berber, fo wird man gefteben muffen,

daß Gothe sich hier sehr gemäßigt hat. Was er über Tischbein bemerkt hatte, konnte er unmöglich tilgen, wollte er ein Bild seines zweiten Römischen Ausenthaltes gewähren; boch mag er einzelnes vor dem Drucke noch gemildert haben.

Und mas fagt er bier von Tifchbein? Dag biefer nicht fo eingeschlagen sei, wie er zuerst gehofft, bag er sich ihm nicht gang rein bingegeben, fonbern feine eigenen 3mede verfolgt, bag er ihn burch bie wiederholte Unkundigung feiner Rudkunft, bie endlich ganz unterblieb, hingehalten und ihm unnothige Sorge gemacht, bag er bie Unart gehabt, alles im Unbestimmten gu laffen. Das alfo mare wirklich ein Berrath an ber Freund= schaft, an einer Freundschaft, die Tischbein launenhaft nach fechzehnjahrigem Schweigen wieber angeknupft, bann nach langern Unterbrechungen immer wieder erneuert batte, Die feit fieben Sabren gang gelost mar? Sittlich macht Goethe Tifchbein feinen Borwurf, er fpricht nur von feiner Eigenheit, wodurch er andern oft unbequem gefallen, und er bedient sich babei bes milbeften Musbrucks. Freilich hatte er im Sahre 1821 barauf hingebeutet, baß er in ber Darftellung feines zweiten Romifchen Aufenthaltes ein anmuthiges Denkmal zu beiberfeitiger Freude heraufzubauen hoffe; allein Tifchbein hatte fich mittlerweile gang von ihm abgewandt, und es mochte bamals Goethe nicht flar vorschweben, bag biefer bei bem zweiten Aufenthalt in Rom mit ihm nur wenige Tage verkehrte, fast nur burch Briefe mit ihm in Berbindung blieb und ihm burch fein nicht gehaltenes, oft wieder= boltes Beriprechen Unruhe machte. Das ichonfte Denkmal, meldes er ihm hier errichten konnte, waren Tifchbein's eigene Briefe, und aus diesen hat er wirklich bas Bebeutenbfte mitgetheilt. Bu einer ausführlichen Darftellung Tifchbein's in Stalien fuhlte fich Goethe nicht aufgelegt; bagu hatte er frisch quellenber Rraft beburft, bie ihm gerade bamals fehr abging, wie die eingeschalteten Berichte leiber zu beutlich beweisen. Freilich maren Tischbein's

Sinterlassene sehr erbittert über Goethe's Mittheilungen, die zufälligerweise einige Monate nach Tischbein's Tod erschienen, und
sie gingen damit um, ihm dieses derb zu Gemuthe zu führen;
aber sie waren am wenigsten im Stande, die Sache richtig zu
würdigen, und sahen in dem einen Verrath der Freundschaft,
was Goethe zu äußern nicht unterlassen konnte, wodurch er seiner
Sittlichkeit nicht zu nahe trat, wenn er auch freilich nicht als der
durchaus reine, von edelster, ausopferungswilligster Freundschaft
erfüllte Mann erschien, als den sie ihn verehrten.

Raffen wir fury bas Ergebniß gufammen. Goethe hatte nach Tifchbein's Briefen und eingefandten Bilbern und Beich= nungen in ihm einen rein gemuthlichen, aller Beltklugheit frem= ben Menfchen, ber fo gang Berg und Seele fei, einen talent= vollen, bas Sochfte versprechenben Runftler zu erkennen geglaubt und alles gethan, feine Bunfche nach einer weitern Reife und endlichen sichern Stellung in Deutschland zu erfullen. hatte ben ihm gegebenen Rath in Bezug auf fein Berhaltniß zu feinem Bonner unbeachtet gelaffen und fich benfelben entfrembet. Mle Goethe nach Stalien fam, fand er zu feiner Berwunderung hier noch ben Runftler, ber in letter Beit bie Berbinbung mit ihm aufgegeben hatte. Tifchbein fam ihm mit einer Berglich= feit und gemuthlichen Singabe entgegen, als ob er fur ihn allein au leben entschloffen fei, und ber Dichter, ber fich mit vollfter Bertraulichkeit ihm eroffnete, ber bie glubenbfte Liebe gur Runft und bas felige Glud einer enblich jum bochften Schauen gelangten, nach reiner funftlerischer Entwicklung hinftrebenben Seele ihm unverhohlen zeigte, gab fich ber Soffnung bruberlichen Bufammenlebens bin. Ja es burfte ihm ber Gebanke vorge= fchwebt haben, ihn in Bukunft nie von feiner Seite gu laffen, wie auch fein eigenes Schickfal fich wenden moge. Aber ber Raufch begeifterter Liebe hielt bei Tifchbein nicht lange an. 3mar begleitete er ben Freund nach Reapel, beffen Natur= und Runft=

fchate fie jufammen genoffen, aber burch bie vielverfprechenben Berbindungen, in welche er hier trat, murbe er balb von Goethe's Bergen weggeriffen, und an die Stelle begeifterter Freude an dieser herrlichen Natur trat die Sehnsucht, hier in Reapel, wo es ja auch feinem Canbomanne Sacfert gelungen mar, fich festzuseten, ba fein funftlerischer Drang nur bier volle Befriedigung ju finden glaubte. Dazu tam bie ihm eroffnete Musficht auf eine bebeutenbe Wirksamkeit an ber neu ju geftal= tenden Runftakademie. Go ließ er benn Goethe fahren und verfolgte feine eigenen Plane, wobei er recht flug zu Berte gu geben glaubte, wie-fehr ihm auch jebe Unlage ju mahrer Belt= flugheit abging. Den schlauen Italienern gegenüber meinte er recht schlau fein zu muffen, worunter leiber bie Reinheit und bergliche Gemuthlichkeit feiner Seele litt. Sein Abfeben mar junachft auf bie Bornehmen gerichtet, burch bie er fich heben und befonders bei Sofe angutommen hoffte. Goethe fab ihn nach ber Ruckfehr aus Sicilien nur wenige Tage in Rom, ba ihn bie Betreibung feiner Ungelegenheit, wozu man ihm bie beften Musfichten machte, nach Reapel surudtrieb. Dag feine frubere Beurtheilung Tifchbein's nur eine Taufdung gemefen, bag biefer feine eigenen Bege mit fchlauer Berechnung zu verfolgen suche, konnte biesem nicht mehr entgeben; boch hoffte er noch, feine Freundschaft werbe ihn auf einige Beit gur Rudfehr nach Rom veranlaffen, mas er fehnlichft munschte, ba bie Rabe bes begabten Runftlers fur feine ihm fo fehr am Bergen liegenbe funftlerifche Ausbildung von bedeutenbftem Ginfluffe fein mußte. Brieflich murbe bas freundschaftliche Berhaltnig erhalten, aber Tischbein konnte es nicht uber sich gwinnen, ihm gu Liebe nach Rom zurudzukehren, und fo ließ er Goethe nach ber Beimath jurudreifen, welchem freilich ber Schmerz, ihn verloren ju haben, burch einen Rreis anderer Freunde, besonders burch die innige

Berbindung mit bem fo guten und reinen Beinrich Meyer gelinbert wurde, ben er zu fich nach Weimar zu ziehen ichon bamals Rach feiner Rudfunft verwandte fich Goethe auf beabsichtiate. Tifchbein's Bitte beim Bergog von Gotha, wie febr er auch überzeugt mar, bag ber Runftler ein unficherer Charafter fei, ber fich an fein Berfprechen nicht gebunden halten werbe, wenn ihm eine beffere ober mehr zusagende Gelegenheit komme. Much bei ben spåtern mehrmaligen Unnaherungen bes alten Freundes, ber fo lange grollend fich von ihm gurudgehalten, mar Goethe bestrebt, bie Berbindung mit einem fo talentvollen Runftler zu erhalten, wenn es ihm auch unmoglich mar, gang befondere Sorge auf die Pflege biefes Berhaltniffes zu verwenden; ließ er es auch an perfonlichen Freundlichkeiten im Unklang an bie guten alten Beiten nicht fehlen, fo lag biefem eine bergliche Berginigung mit ihm boch fern, ba er Tifchbein's eigenthumlichen Charafter ju wohl erkannt batte.

Reineswegs war es eine augenblickliche, spater ausgeglichene Mißstimmung, welche Goethe jenes harte Urtheil über Tischebein's Charakter eingab, vielmehr war dies das keststehende Erzgebniß seiner aus langerm Zusammenleben mit ihm geschöpften Beodachtungen, bei denen freilich die Eifersucht der Freundschaft nicht ganz ohne Einfluß geblieben war, aber im Allgemeinen ergaben sie sich als wohlbegründet. Auch Hackert, auf dessen bis zum Tod ungetrübte Freundschaft sich Tischbein's Vertheidiger beruft, war, wie wir oben vernommen, seine Eigenheit aufzgefallen, und daß sein ganzes ehrsüchtiges Wirken, sich bei Hose geltend zu machen, ihm wunderlich vorkam, liest man deutlich genug aus den von Goethe seinen Papieren entnommenen Bezrichten heraus.

Wie herzlich und gemuthlich sich auch Tischbein im Kreise ber Seinen zeigen mochte, wie anspruchsloß seine Natur auch in vertraulichen Briefen hervortrat, die Berhaltnisse zu seinem 3mede auszubeuten, icheint er ftets bestrebt gemefen zu fein, und fo burften auch feine fpatern Unnaberungen an Goethe nicht fowohl aus freundschaftlicher Reigung als aus ber Absicht bervorgegangen fein, Die Berbindung mit bem großen Dichter, bem burch fein Bort einflugreichen, am Beimarer Sofe fo boch ftebenben Manne, ju außern 3meden zu benuten, mobei mobl ju beachten, baf er fich gur Beit, mo er mit Goethe wieber anknupfte. auch an die Bergogin Amalia manbte. Dhne beshalb ein gu bartes Urtheil über Tifchbein fallen zu wollen, muffen mir Goethe's feiner Menschenkenntnig in bem, was er zu verschiebenen Beiten übereinstimment über ibn außert, vollkommenes Butrauen Much in feinem Berhaltniß zu biefem talentvollen, aber launenhaften, von fich felbft eingenommenen, feinen Bortbeil ftets berechnenden Runftler bewährt Goethe fich als reiner, ebler Menich, ber, wie febr er auch bedacht fein mußte, fich jusammenauhalten, um unter ben mancherlei Thatigkeiten, Die fein Leben burchschlangen, sich selbst nicht zu verlieren, boch ftete feiner berrlichen Lebre eingebent blieb:

Ebel fei ber Menfch, Sulfreich und gut!

## VII.

## Cornelius.

Einer andauernden Unart muß man auch in ber Biffen= schaft immer und immer wieber ben Spiegel ber Bahrheit ent= gegenzuhalten nicht ermuben. Noch immer gewahren wir, bag, wo die Beziehungen bes Großmeifters unferer neuern Dichtung ju hervorragenden Beitgenoffen von Berehrern der Lettern befprochen werden, bies fast überall nicht allein mit entschiedener Borliebe fur biefe und ju Ungunften bes Gewaltigen gefchieht, gegen ben man fich etwas herausnehmen zu burfen glaubt, fonbern auch mit unzulanglicher Kenntnig und einer Dberflachlich= feit, die ben geraden Gegensat zur vielgeruhmten beutschen Grundlichkeit bilbet. So ift es benn auch mit Goethe's Berhaltniß ju bem bor furgem hingeschiebenen großen Meifter geschehen, ben bas Rheinland neben Beethoven bem beutschen Vaterlande und ber Belt als Schopfer einer neuen Runftwelt geschenkt hat. In bem fonft grundliche Kenntniß und Forschung bekundenden Werke von Bermann Riegel: "Cornelius, ber Meifter ber beutschen Male= rei" (1866), tritt bies in auffallender Beife gu Tage. fennt nicht einmal alle in Goethe's Werken enthaltenen Meußerungen uber Cornelius, viel weniger folche, welche jufallig in bie

Berke nicht aufgenommen worben, ober in Briefen und fonfti= gen Mittheilungen fich finden. Dbgleich ihm nicht unbekannt geblieben, bag Cornelius fich breimal bei ben Beimarifchen Preisaufgaben betheiligt hat, fummert er fich gar nicht um bie ausführlich gebruckt vorliegenben betreffenben Berichte, welche nicht allein fur die Burdigung biefes Berhaltniffes von bochfter Bichtigfeit find, fonbern auch fur jene Erftlingsarbeiten bes Meifters felbft, von benen zwei von Riegel fogar gang falfch bezeichnet werben. Alfred von Bolgogen in feiner Schrift "Peter von Cornelius" ftust fich gang allein auf Riegel's ungureichenbe Unga= ben, und begnugt fich mit ber bie Sache gang entstellenben Behauptung, die Preisstude batten Cornelius nicht die gehoffte Unerkennung von Seiten Goethe's eingetragen. Die Meußerung: "Statt bem Cornelius marb fur Thefeus und Peirithoos bem heute ganzlich vergeffenen Seinrich Rolbe ber Preis zuerkannt, und gewiß erscheint es bemerkenswerth, bag unter ben Runft= lern, die bamals von Weimar aus pramiirt wurden, niemand eine bobere Stelle errungen hat, mahrend ber burchaus originelle Cornelius bei jenen Bertretern bes Clafficismus feine Mufmun= terung fand ., enthalt in jedem Sate eine Unwahrheit, ja meber Rolbe noch Cornelius hat einen Thefeus und Peirithoos ein= gefandt. Solchen Entstellungen gegenüber halten wir es fur Pflicht, Die Beziehungen Goethe's zu Cornelius in moglichfter Bollftanbigkeit barguftellen, woburch uber manches, auch über bie Erftlingsarbeiten bes Meifters, ein richtigeres Urtheil fich ergeben wird.

In ben vier Preisbewerbungen, welche Goethe im Namen ber Weimarer Kunstfreunde in ben Jahren 1799 bis 1802 ausschrieb, hatte einmal Kolbe aus Duffelborf, zweimal Hoffmann aus Koln ben Preis bavongetragen. Der viel jungere Cornelius konnte neiblos beiben Mannern, von benen ber eine an ber Duffelborfer Akademie angestellt, ber andere bort gebilbet

war, ben Preis zuerkannt feben. Fur bas Jahr 1803 marb im Programm vom 1. Januar Ulpf, ber ben Anklopen hinterliftig burch Bein befanftigt, ober bie Rufte ber Ruflopen nach Somerifchen Unlaffen verlangt. Diesmal blieb Cornelius nicht gurud. begeisternde Gebante an die Wiebererweckung ber gefunkenen Runft batte ibn erariffen; aber biefes Biel zu erreichen bedurfte er einer Erlofung aus feinen brudenben Berhaltniffen, und eine folde hoffte er von Weimar. Die Kolnische Zeitung bat 1867 Dr. 84 und 86 unter mehreren Briefen von Cornelius an feinen Neuger Freund Flemming, feinen Plato, auch einen mabrend ber Beschäftigung mit biefer Arbeit geschriebenen, undatirten, ohne 3meifel in ben Spatfrubling ober in ben Frubfommer 1803 fallenden Brief gebracht, worin er feine Soffnung einer Berufung nach Beimar ausspricht, die fich auf die von Gulvig Boifferee und Bertram ihm gegebenen Nachrichten uber ben Maler Soffmann grundete. Jene beiden jungen Manner von feiner Bilbung und großer Runftliebe hatten ihm zu feiner größten Berwunderung ergablt, fchrieb er, "baß jener fo fameufe Soffmann nichts als ein elender Mechaniker fei, ohne alles Gefühl fur bas Große und Schone feiner Runft, ohne alle feinere Bilbung bes Bergens und bes Beiftes - furg ein phlegmatifcher trodener Menfch: baf alle jene ichonen Ideen, Die feine Bilber ausschmudten, die Erfindungen bes Professors Ballraf feien, womit er jest total gebrochen habe, und feitbem nichts als Schmiererei mache, bie ihm nur in ben Burf fame". Beiter berichtet-er. Goethe habe, entzudt von ben bichterischen Ibeen Ballrafe in Soffmann's Bilbern, ihm einen freundschaftlichen Brief uber ben andern gefchrieben, fich nach feinem Alter und feiner Lage erkundigt, einen Plafond fur ben Salon ber Bergogin bei ibm bestellt, und ihn nach Weimar mit einem Gehalte von 1000 Thalern berufen, wobei ihm noch die herrlichsten Arbeiten zu guten Preisen aufgetragen werben follten. Cornelius bebt babei befon-

bers ben taglichen Umgang mit ben brei großen Mannern Goethe, Schiller und Wieland und ben Genuß alles beffen hervor, mas von jeher bie größten Runftler nur farglich genoffen. Soffmann habe fich bazu unfahig gefühlt, Wallraf felbst, ba er ihn kenne, ihm bavon abgerathen. Mit bem Plafond fei Goethe jahrelang hingehalten worben, und werbe biefer wohl nie fertig, ba Soffmann ohne Ballraf nichts machen konne. In biefen Meußerun= gen beruht ohne Zweifel gar Manches auf leerem Geflatich. Gewiß verbankte Soffmann in ber Erfindung nicht alles bem et= mas phantaftischen Ballraf\*), und bie vortreffliche Musfubrung mar es gang befonders, die Goethe angog. Boifferee felbft ur= theilte fpater gang anders uber hoffmann, wenn er auch freilich Ballraf's Unterftubung beffelben bei feinen Preisbilbern gebenft. Das Bermurfnig mit Ballraf mar eben nur ein augenblicliches. Rach Boifferee's Ungaben fuhrte er fpater eine fcone Bimmerbecoration zu Kalkenluft bei Brubl aus, und zu feinem Dommerk lieferte er ein ichones Blatt. Muf bas ehrenvollfte auffert fich Boifferee in einem Briefe, worin er Goethe im Sabre 1812 ben fruben Tob bes verbienstvollen Runftlers mittheilt. Doch fehren wir zu Cornelius zurud. " Sr. Goethe hat im Sinne, die Runft noch auf eine bobere Stufe zu ftellen", fahrt biefer fort; "fie follte nicht allein jum Bergen, fondern auch jum Berftand fprechen; fie follte nicht allein vergnugen und erfcuttern, fie follte auch belehren: benn bie Menschheit wurde nie fo abstract merben, bag fie alle finnlichen und bilblichen Mittel zu ihrer Beredlung entbehren tonnte. Darum will er auch immer, baß ein Bilb fich felbst ausspricht, so baß jeber Unbefangene, wenn er auch die Geschichte nicht kennt, ben Ginn bes Bilbes

<sup>&</sup>quot;) A. B. v. Schlegel pflegte zu erzählen , Waltraf habe ihn , ale er ihn zum Dom geführt, ernstlich gefragt, ob er ihm ben Dom pfeisen solle, und er habe sich wirklich nicht enthalten, ihm bie Ibee bes Doms vorzupseifen.

gleich erkennt, und ba dann seine Resultate ziehen kann "). Auf diese Art würde die Kunst mit der Philosophie verwandt werden, und immer mit ihr Hand in Hand gehen; sie würde wichtig, gemeinnühig und am Ende der Menschheit ganz unentbehrlich werzben. Um nun diesen großen und schönen Plan auszusühren, muß er einen jungen und talentvollen Künstler um sich haben, er muß ihn gleichfalls zu diesem großen Endzweck bilden und fähig machen, er muß ihm täglich das erhabene Ziel vor Augen stellen und die Mittel, es zu erreichen, liebreich in Händen geben. — Hr. Goethe hat sich zwar an Hossmann geirrt, er wird aber um einer solchen Kleinigkeit seinen herrlichen Plan nicht ausgeben. «

Cornelius, ber Goethe's "Propplaen« und beffen bei Gelegenheit ber Preisbewerbung und Preisvertheilung gegebene bebeutsame Winke in sich aufgenommen hatte, tauschte sich frei= lich in Bezug auf ben 3med bes großen Dichters, ber, neben ber Absicht, auf bie claffische Reinheit ber bilbenben Runft belebend einzuwirken, bie Musschmudung bes neuen herzoglichen Schloffes im Sinne hatte. Bei ber Lofung ber Preisaufgabe that Cornelius alles, um Goethe's Unforberungen zu entsprechen. 3mei Stizzen ber homerischen Erzählung verwarf er, weil fie ihm nicht fprechend genug ichienen; ein anderer Punkt ber Sandlung, ber viele malerische Schonheiten enthielt , schien ihm beutlicher bargeftellt werben ju konnen. "Polyphem, mehr ichon liegend als figend, ftust' fich, um fanfter ju finten, auf feinen Baum (Baumftamm); er biegt fich unter ber brudenben Laft bes Ungeheuers. Diefes, baucht mir, ift ein gludliches Motiv: es druckt bas Koloffalische und Ungeheure nicht übel aus. Der Ropf ift in ben Naden gurudgefunten; bas Geficht brudt viehifche

<sup>\*)</sup> Bgl. in ben "Bropplaen" ben Auffat "uber bie Wegenstanbe ber bil- benben Runft".

Dummheit und gangliche Abmefenheit bes Beiftes aus. Die Unterlippe bes Mundes hangt ichwer herunter, und bie barauf ruhende Bunge brudt fie noch mehr; bie Dberlippe icheint ihr gleichfalls nachzufinken. Die Nafenlocher behnen fich burch bas Schnarchen weit offen; bas Muge ift ju; borftiges Saar umftarrt Rinn und Schabel, und ein großes Dhr brangt fich aus ihm hervor. Die Sand, womit er bem Donffeus ben geleerten Rrug jurudgegeben bat, ift auf ein etwas erhobtes Bein gefunten; bas andere Bein ftredt er, vom Sigen ermubet, in thierifcher Behaglichkeit von fich. Neben ihm liegen bie Ueberbleibsel gefreffener Menfchen und Thiere. Donffeus fteht gleich neben ihm. Ich fuchte alle moglichen Mittel auf, um ben Contraft zwischen biefem und jenem auszubruden. Rraft, Feftigfeit, befonbers Lift und Gegenwart bes Beiftes, glaubte ich, mußten bie Sauptzuge feines Charakters fein. Die Figur ift am meiften gum Poly= phem gerichtet, ber Ropf aber ju feinen Gefahrten, aber babei immer einen liftigen und aufmerkfamen Blick auf ben Ryklopen werfend, gerichtet. Sprechend hebt er die Sand in die Sobe. Mit bem Beigefinger auf bie Stirn beutenb, entbedt er feinen Gefahrten feinen Borfchlag; bie Rechte ftrect er, auf ben Ryflopen zeigenb, aus, worin er auch ben geleerten, fo eben erhaltenen Krug halt. Ein reicher Belm bebedt fein Saupt, worauf eine golbene Sphinr, als bas Symbol einer hohern Lift, ruht. Mir baucht, biefes fpricht beffer (als bie vorige Stigge, worauf Donffeus bem Polyphem ben Krug barreicht); man sieht gleich, bag ber Ryklope betrun= fen ift; bag ber ihn muß betrunken (gemacht) haben, ber mit bem Blid voll Lift neben ihm fteht, fieht man an bem geleerten Rrug, ben er noch in ber Sand halt: bag er ihn hinterliften will, fagen alle feine Mienen und Bewegungen; warum er ihn hinterliften will, gibt fich bann von felbft, wenn man nur bie ungeheure Große bes Anklopen und bie Ueberbleibfel gefreffener Menfchen fieht. Die Nebenfiguren find in ber hochsten Spannung; brei bavon arbeiten schon ben Baum, ben sie Tags zuvor zugespit und unter ben Mist, ber in ber Sohle zerstreut
liegt, verborgen, jett hervor. Diese Figuren stehen hinter bem
Kyklopen, so baß bieser und Obysseuß gerabe in ber Mitte sind. Uebrigens hat bieses Bilb schon ein angenehmeres und eleganteres Kleib als meine übrigen Sachen.«

Gewann fich auch biefes bisher noch nicht wieder aufgefundene Bilb keineswegs ben Preis, fo fant es boch von Seiten ber Beimarer Runftfreunde bie verdiente Burbigung. Beurtheilung heißt es von biefem mit Lit. G. bezeichneten Bilbe: "Delgemalbe, aus Duffelborf eingefandt. Die Sauptfarbe ift Grau in Grau, aber bie Gemanber find verschieben nuancirt, fo baff einige etwas ins Gelbe, andere ins Rothliche fallen. nung, Stil und Geschmad ber Kormen in biefem Bilbe forbern uns nicht zu Lobspruchen auf; man ftogt wechfeleweise auf Unrichtigkeiten ber Unatomie und ber Proportionen und auf Stellen mit fleinlichem Detail überlaben. Demungeachtet begen wir von ben Fahigkeiten bes Berfaffers feine geringe Meinung; benn ber Inhalt feines Bilbes ift mit Fleiß jusammengebacht. Seine Gedanken haben zwar eine fur bilbende Runft nicht gang paffende Richtung, aber boch, fo wie fie bargeftellt find, innerlichen Busammenhang. Polyphem Scheint in trunkener Bermirrung laut ju ftohnen, und im Begriff von feinem Git herunteraufinten ftubt ibn kaum noch bie Reule, welche er mit ber Rechten gefaßt halt. Donffeus, bas leere Gefag in ber Sand, macht gegen bie Gefährten Beichen, bag ber Bein an bem Riefen gu wirken beginne. Der vornehmfte unter ben Gefahrten antwortet ebenfalls mit Beichen, ein anderer entfett fich uber bas Gebrull bes Ryflopen, ein britter nimmt erschrocken bie Flucht. Muf ber andern Seite hinter bem Riefen befinden fich noch brei Gefellen bes Donffeus; fie halten ben Uft ober Pfahl, ber jenem ins Muge gebohrt werben foll. Giner horcht bloß, bem Undern scheint ber wilbe Laut eine schmerzhafte Empfindung zu verursachen, ber Dritte außert Furcht. Unten im Schatten liegen menschliche Schäebel und Anochen. Hoch in der Höhle sieht man einige halbverstedte Ziegen. Verschiedene Köpfe sind mit Ausdruck und Geist gemalt; auch zeigen manche Glieder, manche Theile der Gewänder, daß der Künstler die Natur nachzuahmen bestissen war. Mit einem Bort: die ganze Arbeit läßt uns einen jungen Mann von Fähigkeit wahrnehmen, welchem wir bei seinen künstigen Unternehmungen gebildete Rathgeber wünschen; denn so läßt sich zwar bei gegenwärtigem Gemälde, wie schon gezeigt worden, aus dem Schreien des Anklopen das Uebrige, was in dem Raume vorgeht, recht gut entwickeln, allein eben zu einem solchen Hauptmotiv, als einem fürs Ohr und nicht fürs Auge berechneten Ansstoß, würden wir nicht gerathen haben."

Bar das im Brief erwähnte Gemälbe wirklich nach Weimar geschickt worden, so hatte Goethe das Schnarchen für Schreien genommen, das Deuten auf die Stirn für ein Zeichen, daß dem Knklopen der Wein zu Kopfe gestiegen, und die Absicht, welche Cornelius in den Gegensatz zwischen Odysseus und Polyphem gelegt, über der Wirkung auf die Gesährten nicht erkannt. Hiervon durfte aber die Schuld auf Cornelius selbst fallen, dessen son durfte aber die Schuld auf Cornelius selbst fallen, dessen son durfte der Künstler dei dieser Darstellung ahnen lassen, daß der ungeschlachte Riese dem weisen Helden unterliegen müsse, und so dem Beschauer eine große Wahrheit und Lehre symbolisch vor die Augen gebracht und ins Gemüth geprägt werden. Hiernach hatte Cornelius gerade den rechten Punkt der Handelung versehlt. Wagner aus Würzburg, der am meisten sich dem Rechten genähert hatte, erhielt den Preis.

Entsprach die erste Bewerbung auch nicht den gehegten Erswartungen, so ließ sich Cornelius doch von einem zweiten Berssuche nicht abschrecken. Fur das Jahr 1804 ward am 1. Januar

Menschengeschlecht, vom Gle= als Aufgabe geftellt: "Das Moge man biefe Bebrananif mente bes Baffere bebroht «. als allgemeine ober besondere Ueberschwemmung, als Austreten eines Berg= ober Thalftromes, als Berreifen eines Dammes ober fonft benken, jebe Bearbeitung follte mohl aufgenommen werben. welche bie bochften und manniafaltigften Motive ber Thatigfeit und bes Leibens in gebilbetem Runftfinne vorzulegen miffe, Diesmal murbe feinem ber eingesenbeten Stude ber Preis guerkannt, ba mehrere berfelben bei eigenthumlichen Borgugen überhaupt ein gleiches Dag von Berbienft im Ginzelnen zu haben ichienen, aber feiner ber Runftler ben Gegenftand bis zur volligen Befriedigung gludlich gedacht und bargeftellt habe. Das Bilb von Cornelius wird im Bericht uber bas Ergebnif ber Preisbewerbung unter R aufgeführt, als große Zeichnung auf grau Papier mit Sepia getufcht und weiß gehoht, von Brn. Cornelius aus Duffelborf, "ein ftranbenbes Schiff barftellend und Kamilienscenen unter ben Berungludten«, und ber Inhalt genauer alfo befchrieben: "Im Borgrunde, auf bem Stud eines Relfenriffe, kniet ein bejahrter bartiger Mann, und icheint mit aufgehobenen Sanben bie Gotter um Rettung anzufleben. Gin Beib, Frau ober Tochter, liegt ermattet uber bas eine Anie bes Mannes, und zu ber ermatteten bewußtlofen Frau ftrebt aus ben Bellen herauf ihr Rind. Sinter biefer Gruppe erblickt man eine anbere Mutter mit ihrem Rind halb im Baffer, Die fich mit beiben Banben fest an einem Felfenfiud anklammert; boch auf bemfelben fitt noch eine Frau, ben Knaben am Urm haltend, und wirft einem Jungling im Schiff ben Schleier gu, baf er fich heranziehen foll; neben biefem tragt ein junger nackter rufti= ger Mann ben schwachen greifen Bater, benfelben zu retten, aber bie Gattin finket eben jammernd bin, ihr Rnabe entfturgt hauptlings bem Schiff in Die ichaumende Brandung; zwei andere Frauen jammern furchtsam, ein Mann halt fich fraftig mit ber

Rechten am Maftbaum, mit ber Linken ergreift er einen anbern Unaludbaefahrten bei ben Saaren, welcher mit bem Sintertheil bes Schiffs unterfinken will." In ber Beurtheilung beifit es, faft alle Motive bes Bilbes feien von ber fanftern Art, ja fchie= nen fogar in bas Rach ber fentimentalen zu geboren. luna . Bewegung, Unftrengung, Gefahr, Roth und Beftreben, berfelben zu entgeben, malten übrigens burch bas gange Bert, wie auch ein ebler, zierlicher Gefchmad, gute Saltung und Daffen von Licht und Schatten. Es zeigen fich ferner gefällig abgewechselte Charaktere, auch verschiedene Ropfe, die in Gestalt und Musbrud wohl gelungen find. Nicht weniger muß man bie Sorgfalt ber Ausfuhrung loben, die weber ins Rleine noch ins Froftige fallt. Demungeachtet ift hier und ba gegen die Richtigkeit ber Beichnung sowie gegen bie Regeln ber Berhaltniffe gefehlt. Much ware vielleicht ber Unordnung bes Ganzen mehrere Ginheit ju wunschen. Diese Unmerkungen follen indeffen ben Runftler nicht niederschlagen, sondern ihm vielmehr unsere befondere Aufmertfamteit beweisen. Er hat in Sahresfrift recht große Borfchritte gemacht (bas Delgemalbe Lit. G. im Programm vom vorigen Sahr war von ihm), und verdient Aufmunterung." Und bei ber Vergleichung ber verschiedenen Preisstude, unter benen fich auch eines von Soffmann in Koln befand, wird bemerkt: bie Beurtheiler feien auch bem Bilbe von Cornelius geneigt, weil berfelbe mit angemeffenem Fleiß, und vielleicht unter allen mit ber garteften Empfindung, gearbeitet habe. Cornelius fonnte mit biefer Unerkennung febr mohl zufrieden fein und fich ber Soffnung bingeben, bei fortgefettem Streben Goethe's Unforderungen gang zu befriedigen. Das bamals nach Beimar ge= fandte Bilb foll fich in bem gur Beit nicht nachweisbaren Rachlag ber Frau von Sabermann in Frankfurt befunden haben.

Als Aufgabe fur das Jahr 1805 war fur ben Runftler, ber fich mit menschlichen Gestalten beschäftige, eine ber Arbeiten bes

Bercules bestimmt, unter benen bie Bahl freigelaffen murbe. Cornelius entschied fich fur bie lette, Die Entfuhrung bes Cerbe= rus aus ber Unterwelt, ober vielmehr bloß fur ben Gintritt bes Bercules in die Unterwelt, welchen Apollobor alfo befchreibt: » 218 ihn bie Seelen faben, floben alle außer Meleager und Mebufa Er zog gegen bie Gorgo, als ob fie lebend mare, bas Schwert, und erfuhr von Mercur, bag fie ein bloges Schattenbild fei." Diesmal fandte Cornelius zwei noch vorhandene Beich= nungen ein, die feltfam genug von Riegel, von welchem Bolgogen gang abhangig ift, vielleicht nach einer irrigen Ungabe von Cornelius felbst, als Thefeus und Peirithoos in ber Unterwelt bezeichnet werben. Riegel sett fie 1805 ober 1806. Diesmal war Cornelius, ber fich eine ber allerschwierigsten Aufgaben ge= stellt hatte, noch ungludlicher, ba ein Goethe's Unforberungen in bobem Grabe befriedigendes Werk eines Mitbewerbers eingelaufen war, und gwar von Soffmann aus Roln. Gein Bercules, ber ben Flug in ben Stall bes Augias hereinführt, mar nicht allein, wie Goethe fich außert, bochft geiftreich gebacht, fon= bern auch mit guft und Freiheit vollendet \*). Der Gegenstand ber "zwei Zeichnungen bes Grn. Cornelius aus Duffelborf" wird also angegeben: "Bercules tritt in ber Unterwelt auf. Die Schatten flieben vor feinem ergurnten Unblick. Meleager und Medufa ftellen fich ihm allein entgegen, und biefe will ber Beld vordringend bekampfen; Mercur aber scheint ihn gurudhalten und befanftigen zu wollen.« Much biesmal ift bas Urtheil, obgleich gang entschieden, boch moglichst anerkennend und mohlwollend. "Die erfte biefer Zeichnungen ift von fehr betrachtli= cher Große und fraftig mit vielem Fleiß in Sepia getufcht«, heißt es hier. Beinahe alle Ropfe find wegen Lebendigkeit und

<sup>&</sup>quot;) Beim Tobe Hoffmann's befant fich biefes Bilb als verfauslich in Hoffmann's Nachlaß, wie Boiffere an Goethe melbete. Ueber ben Berbleib beffelben gibt auch Merlo feinen Nachweis.

geiftreichen Musbrucks lobenswerth, und ebenfo befriedigt auch bie weiche gefällige Behandlung überhaupt fowie bie mit Gefchmad angelegten Gewander. Singegen ift bie Beichnung unrichtig, und noch mehr bie Berhaltniffe, wodurch bie meiften Figuren miggestaltet erscheinen. Der Kunftler hat überbem noch aus Brrthum einen bejahrten bartigen Mann im Mantel, anftatt ber Mebufa, jum Meleager gefellt. Dies nebft einigen Stellen, welche in Sinsicht auf Unordnung und Bewegung ber Riguren unfern Freund nicht befriedigten, veranlagte ibn, benfelben Begenftand jum zweitenmal in einer etwas fleinern Beichnung, blog Umriffe mit ber Feber und leicht angetuscht, zu bearbeiten, und biefer lette Entwurf hat in ber That mehr Runftverdienst als jene ausgeführte Beichnung. Dort erscheint Bercules bloß brobend, hier aber in bochfter Unftrengung und im Begriff gujufchlagen, wodurch das Fliehen der Schatten beffer motivirt wirb. Much Mercur bat eine angemeffenere Stellung erhalten. Mebufa ift burch ihr Schlangenhaar fenntlich gemacht, und bie Riguren ber Schatten haben ebenfalls Berbefferungen erhalten. Noch bemerken wir, bag bie Unterwelt, welche in ber erften Beich= nung burch Gewolbe, etwa wie man fie in ber Billa bes Mace= nas fieht, angebeutet worden, in ber zweiten paffenber zu einer weiten Kelfenhohle abgeandert erscheint. Wollte Jemand die Frage aufwerfen, ob biefer Gegenstand, welchen, wie unfere Lefer oben bemerkt haben, auch Sr. Perour, wiewohl in ben Sauptmotiven von Brn. Cornelius etwas abweichend, bearbeitete, gunftig fur Die bilbende Runft ift, fo antworten wir, daß es uns wirklich alfo icheint, weil berfelbe bei zwedmäßiger Behandlung fich burch fich felbft beutlich aussprechen fann. Die rasch angestrengte Thatigkeit bes Bercules bem Rubigen, Leibenschafts= und Empfin= bungslofen in ber Saltung ber Mebufa und bes Meleager, mit einem Bort Leben und Bewegung bem Erftarrten gegenuber, und zwischeninne bie eble, gewandte Figur bes befanftigenben

vermittelnden Mercurs, begünstigen den Künstler theils durch den Contrast, zu dem sie Gelegenheit geben, theils durch abwechselnde große, kräftige und schone Charaktere. Nur ist die Aufgabe in der Ausführung ungemein schwer, und wird bloß einem ganz vorzüglichen Kunstvermögen glücken; denn die Ersindung verträgt weder das Gemeine noch das Sentimentale; der Stil muß groß und ernst, die Formen richtig sein. Es wird meisterhafte Darsstellung sowohl des Schonen als des Kräftigen nothwendig ersfordert. \*\*)

Bill man Goethe's Urtheil uber bie Preisftucke von Cornelius murbigen, fo tann es nur nach genauester Betrachtung Diefer geschehen; will man uber die Zuertheilung bes Preises rechten, fo muß man die einzelnen Runftwerke neben einander stellen, und ba murbe fich benn wohl unzweifelhaft berausstellen, bag jene Arbeiten von Rolbe und Hoffmann, obgleich beren Urheber fpater von Cornelius weit überragt murben, boch vor ben Erftlingsarbeiten von Cornelius in ber Ausfuhrung ben entichie= benften Borzug verbienten. Berargt man es Goethe, bag er aus biefen erften ungenugenben Berfuchen noch nicht ben funftigen machtigen Meister abnte, fo forbert man von ihm eine kaum mogliche Spurfraft. Dag er eine befondere Begabung aner= fannte, zeigt ber wohlwollende Ton gegen Cornelius, ben er als "unfern Freund" bezeichnet, und bie beachtenswerthen Winke, burch welche er ihn zu forbern bedacht mar. Dieser hatte mohl in ben Begleitbriefen feiner Senbungen, worin ber Runftler fich nennen mußte, feiner innigen Berehrung Goethe's und fei= nem eigenen begeifterten Streben Musbrud gegeben, vielleicht auch feiner beschrankten Berhaltniffe gebacht, und baburch bes Dichters

<sup>\*)</sup> Wolzogen behauptet, ich weiß nicht worauf gestügt, Cornelius habe "Partien" in seinem "Theseus und Beirithoos" selbst auch noch später so geschäth, baß er es nicht verschnacht, sie bei seinen Compositionen in ber Glyptosthef "von neuem zu verwenden".

besondern Antheil hervorgerusen. Um so mehr mußte es ber junge Künstler bedauern, daß die Preisausgabe für das Jahr 1805 die letzte war, welche von Weimar aus gestellt wurde. Mit Schmerz sahen die Weimarer Kunstfreunde, wie die Richtung der Zeit von ihrem Streben, in der Kunst das Sinnlich-Höchste darzusstellen, sich entsernt hatte, wie man Gemuth über Geist, Natuzrell über Kunst setze, und die Mängel dieser durch das Sittlich-Hohe, das man sich vorsetze, auszugleichen bedacht war. Bessonders auf das neukatholische Künstlerwesen, das sich immer mehr ausbreitete, war Goethe höchst erbittert, und er ging schon damals mit dem Gedanken um, dasselbe einz sür allemal darzusstellen. Doch hierzu kam es nicht, da er bald von der bilbenz den Kunst ganz abgelenkt ward.

Cornelius fand unterbeffen gunachft an Ballraf in Roln einen freundlichen Beforberer, unter beffen Leitung er in ber Quirins= firche zu Neuß Chor und Decke mit neutestamentlichen Bilbern in Bafferfarben Grau in Grau ausschmudte. Es ift ein von Riegel ubersehener Brief von Cornelius an Ballraf vorhanden \*), ber von seiner bamaligen Runftbegeisterung zeugt; bier erbietet er fich, zu dem ihm bewilligten Preife, wenn man auf feinen Borfchlag eingebe, eine fechsmal großere Arbeit zu machen; benn fo etwas werbe ihm in feinem Beben vielleicht nicht mehr begegnen, mit Bulfe eines Ballraf eine folde Kirche auszuschmuden. Bu Frankfurt, wohin er 1809 überfiebelte, erfreute er fich eine Beitlang ber Gunft bes Furften-Primas, fpatern Großbergogs, Dalberg. Cornelius konnte fich in Folge ber Stromung ber Beit ber machtigften Ginwirkung bes Altbeutschen und ber Richtung jum Religiofen nicht entziehen, die, besonders durch Fr. Schlegel's "Europa« geforbert, in Deutschland und bei ben beutschen Malern au Rom bie reichste Pflege fanben. Ginen bochft bebeutenben

<sup>\*)</sup> Ennen, "Beitbilber aus ber neuern Gefchichte ber Stadt Roln." S. 468 f.

Gegenstand bot feiner funftlerifchen Schopfungefraft Goethe's "Rauft«. Geche Blatter \*), welche ben Theil bes Gebichts von Muerbach's Reller bis jum Boruberfaufen am Rabenftein barftellen, gab Cornelius im April 1811 bem nach Beimar reifen= ben Freunde Gulpig Boifferée mit. Der von Cornelius beabfichtigte Brief an ben Dichter fam nicht zu Stanbe, boch bat Diefer brieflich ben Freund, er moge bem Dichter bie Mittheilung machen, bag er bie Fauftzeichnungen in zwei Lieferungen, jebe ju gwolf Blattern, herauszugeben gebente, von benen bie ameite bei feinem Aufenthalte in Stalien vollendet werden folle. Boifferee Schickte Goethe nach bem erften Besuche bie Beichnun= gen, beren Unkundigung biefem gefiel, nach Tifche gu. Um anbern Tage traf er ihn vor benfelben. Dem gleichzeitig eintre= tenben Beinrich Meyer, bem er im Runftfach bas allerreinfte Urtheil zuschrieb, rief er lebhaft zu: "Da feben Gie einmal, Mener! bie alten Beiten fteben wieder lebhaft auf. "Diefer gab ber Arbeit Beifall, konnte aber feinen Tabel uber bas angenommene Kehlerhafte in ber Altbeutschen Zeichnung nicht unterbruden. Goethe gab bies zu, lobte aber fehr vieles; fogar ber Blocksberg gefiel ihm; bie Bewegung bes von Fauft Gretchen gebotenen Urms und die Scene in Auerbachs Reller nannte er gute Ginfalle. Mener aber freute fich uber bie technischen Fortschritte, bie Cornelius in ben letten Jahren gemacht. Boifferée gab bem Dichter zu verfteben, Cornelius werbe fich uber feinen Beifall boppelt freuen, weil er gefürchtet, die Beichnungen murben ichon bes Altbeutschen Stilb megen bei ihm feine Bnabe finden. Un fei= nen und Boifferee's Freund, ben Grafen Reinhard, melbete Goethe balb barauf: "Boifferee bat mir ein halb Dubend Reberzeichnungen von einem jungen Mann, Namens Cornelius, ber

<sup>\*)</sup> Nicht fieben, wie Riegel und Wolzogen angeben. Das Blatt "Greichen in ber Kirche" zeichnete er erft im Laufe bes Jahres.

fonft in Duffelborf lebte und fich jest in Frankfurt aufhalt, und mit bem ich fruher burch unsere Musstellung bekannt geworden, mitgebracht, die wirklich wunderfam find. Es find Scenen, nach meinem »Fauft« gebilbet. Nun hat fich biefer junge Mann gang in die alte Deutsche Art und Beife vertieft, bie benn gu ben Fauftischen Buftanben gang gut paffen, und hat fehr geiftreiche, aut gebachte, ja oft unubertrefflich gludliche Ginfalle gu Tage geforbert, und es ift febr mahricheinlich, bag er es noch weit bringen wird, wenn er nur erft bie Stufen gewahr merben kann, die noch uber ihm liegen.« Bie wenig Goethe ber Rudtenbeng zum Mittelalter gerabezu feindlich mar, ergibt fich aus ber Meugerung, bie er im vorigen Jahre gegen Riemer ge= than, er wolle fie recht gern gelten laffen, weil er überzeugt fei, baf etwas Gutes baraus entfteben werbe, nur muffe man ibm bamit nicht glorios zu Leibe ruden. "Die Reigung ber Jugend zu bem Mittelalter halte ich fur einen Uebergang gu hoberen Runftregionen; baber verspreche ich mir viel Gutes ba= von. Jene Gegenftanbe forbern Innigkeit, Naivetat, Detail und Musfuhrung, wodurch benn alle und jede Runft verbreitet wird. Es braucht freilich noch einige Luftra, bis biefe Epoche burchgearbeitet ift, und ich halte bafur, bag man ihre Ent= wicklung weber beschleunigen kann noch foll." Un Cornelius, ber ihm felbst nicht geschrieben hatte, richtete er am 8. Mai einen burch Boifferee zu überfendenden freundlichen Brief \*), worin er junachst seine Freude uber die Fortschritte außert, welche ber Runftler in ber Zeit gemacht, feitbem er nichts mehr von feinen Arbeiten gesehen. "Die Momente find gut gewählt und die Darftellung berfelben gludlich gebacht, und bie geiftreiche Bebandlung sowohl im Bangen wie im Gingelnen muß Bewundes

<sup>\*)</sup> Buerft mitgetheilt in bem Auffate "Cornelius und Overbed" in ber Beilage jur Augeburger "allgemeinen Zeitung" 1858 Rr. 128.

rung erregen. Da Sie fich in eine Belt verfett haben, bie Sie nie mit Mugen geseben, sonbern mit ber Sie nur burch Nachbilbungen aus fruberer Beit bekannt geworben, fo ift es febr merkwurdig, wie Sie fich barin fo ruhmlich finden, nicht allein mas bas Coftum und fonftige Meugerlichkeiten betrifft, fonbern auch ber Denkweise nach; und es ift feine Frage, bag Gie, je langer Sie auf biefem Bege fortfahren, fich in biefem Element immer freier bewegen werden." Doch warnt er ihn, die Deutsche Runftwelt bes fechzehnten Sahrhunderts, Die feinen Arbeiten als eine zweite Natur zum Grunde liege, fur vollkommen zu halten, und fich an diefer allein zu bilben, die nie zur vollsten Entwicklung gelangt fei. Inbem er alfo feinen Bahrheitsfinn immer gewähren laffe, moge er zugleich an ben vollkommenften Dingen ber alten und ber neuen Runft ben Sinn fur Großheit und Schonheit uben, fur welchen seine Beichnungen beutlich bie trefflichsten Unlagen zeigten. Bunachst verweist er ihn auf Durer's Gebetbuch, ba biefer Runftler fich nirgend fo frei, fo geiftreich, groß und icon bewiesen babe. Dann aber empfiehlt er ihm bie aleichzeitigen Staliener, nach benen die trefflichsten Rupferftiche fo leicht zu finden feien. So werbe fich Sinn und Gefuhl immer gludlicher entwickeln, und er im Großen und Schonen bas Bedeutende und Naturliche mit Bequemlichkeit auflofen und barftellen. "Daß bie Reinlichkeit und Leichtigkeit Ihrer Feber und die große Gewandtheit im Technischen die Bewunderung aller berer erregt, welche Ihre Blatter feben, barf ich wohl faum ermahnen. Fahren Sie fo fort auf biefem Bege alle Liebhaber zu erfreuen, mich aber besonders, ber ich burch meine Dichtung Sie angeregt, Ihre Ginbilbungefraft in diese Regionen binguwenden, und barin fo mufterhaft zu verharren.« Freilich mußte Cornelius die Mahnung, fich an bie beften Staliener zu halten, und die Berweisung auf Durer's Gebetbuch, über dem ihn zufällig biefer ihn fo fehr ehrende Brief antraf, etwas fonderbar fcheinen,

aber Goethe wußte nicht, bag biefer von Jugend an nach jenen gezeichnet, und es galt ibn von ber blinden Rachahmung ber Altbeutschen Schule gurudzuhalten. Much bei Sof murben bie Beichnungen vorgezeigt, und fie fanden allgemeinen Beifall. Da es Cornelius befonders um ein offentliches Urtheil über feine Fauftzeichnungen zu thun war, ging Boifferée ben Dichter barum an, wobei er ihn bas Gewicht feines Ginfluffes fuhlen ließ, und ihm nahe legte, wie er baburch ben jungen Mann, ber nach Stalien zu geben gebente, unterftuben murbe. "Ja, warum nicht?" antwortete Goethe. "Beigen Gie nun erft ein= mal die Blatter in Leipzig; vielleicht findet fich ba ein Berleger, und ich will meinerseits auch gern etwas bafur thun." In Leipzig erklarte fich ber Berliner Buchhandler Reimer zum Berlag ber Fauftzeichnungen wirklich bereit; nur verlangte er einen Tert bazu, und er fprach ben Bunfch aus, Goethe mochte felbit einige Blatter bagu fchreiben. Boifferee melbete bies an Goethe mit bem Bufat, er habe es gleich auch an Cornelius gefchrieben. "Ich glaube, bag er bergleichen Musfichten auch ichon in Frankfurt hat, und es fteht wohl nur bei Ihnen, die Sache burch ein offent= liches Bort zur Musfuhrung zu bringen." Diefer hatte inbeg nicht an eine fofortige Empfehlung in einem Borwort gebacht, und fo antwortete er Boifferée: "Bie bem guten Cornelius zu helfen sei, sehe ich nicht so beutlich. Wie hoch schlagt er feine Beichnungen an? und wenn er feinen Berleger findet, um melchen Preis murbe er fie an Liebhaber verlaffen?" Bie fehr er auch bas von Cornelius Geleiftete anerkannte, mit ber Berausgabe geschah ihm fein Gefallen; er wollte bie Bilber nur als Studien gelten laffen, die in ber Mappe eines reichen Liebhabers ihre Stelle fanben. Bor Empfehlungen, wie fie Cornelius fofort munichte, ichredte er gurud, und fo forberte er fogar befonbere Gelegenheit, um fur Boifferees Domwerk ein Wort ju fagen; Beichnungen ju feinem eigenen Berte gang aus bem Stegreif zu empfehlen, fuhlte er fich bamals nicht geneigt, und Rauwerf's gleichzeitig ihm vorliegende Beichnungen hatten bann ebenfalls eine Ermahnung verbient. Boifferee verkannte bies, wenn er nicht unterließ, weiter in Goethe zu bringen. "In Frankfurt habe ich ben Cornelius frohlich und guter Dinge gefunden«, schreibt er bem Beimarer Freunde. "Ihr Beifall und die Musficht, die ich ihm mit Reimer in Berlin eroffnet, bat bingereicht, ben Buchhandler Wenner in Frankfurt gur Unternehmung bes Berks zu bewegen. Cornelius fieht fich baburch im Stanbe, feine Reise nach Italien auszuführen. Er vollendet vorher noch brei Beichnungen: eine, "Gretchen in ber Rirche«, ift fcon fertig, bie andere, "Gretchen vor ber Mater dolorosa", wird es balb, bann folgt die britte, "Gretchen bei Fauft in ber Laube". Im September geht er mit einem braven jungen Rupferftecher, ber bie Blatter unter feinen Augen ftechen foll, nach Rom. Dun bas Werk erscheint, werben Gie boch gelegentlich ber Belt Ihr Urtheil baruber mittheilen mogen? Es ift naturlich mit barauf gerechnet worden, ba ich bei Ueberschickung Ihres Briefes an Cornelius geschrieben batte, bag Sie fich bazu geneigt geaußert batten. Ueber ben neuen Beweiß Ihrer Gute burch bie Unfrage wegen Berkaufs ber Blatter mar er fehr gerührt, und bat mich Ihnen bafur aufs warmfte ju banken." Goethe mar bieruber verftimmt, und er erwiederte beshalb in feiner Untwort vom 8. August auf biesen Punkt gar nicht. Wenn es in biefer im Gegensat zu Boifferee beift, er tonne nicht immer jungen Dannern, welche einiges Bertrauen zu ihm faßten, ihre gute Deinung erwiedern, ba ihre Bege zu weit von ben feinigen abfuhr= ten, fo burfte er hiermit nicht auf Cornelius gezielt haben. Bas fein Bertrauen auf diesen hinderte, mar ber Umftand, bag ber junge Runftler, ber feine Bitte nur burch Boifferée hatte por= tragen laffen, auf feinen Brief und bie barin enthaltenen Dab= nungen nicht geantwortet, ja auch Boifferée feine barauf bezugliche Bemerkung aufgetragen hatte, so daß sein Wort keine gute Stätte gefunden, er entschlossen schien, auf seinem Altdeutschen Wege fortzuwandeln; und was lag naher, als daß er in Rom ganz von dieser dort unter den Deutschen Malern herrschenden Richtung verschlungen werden wurde? Wie konnte Goethe da Lust sinden, diese Bilber zu seinem eigenen "Faust", die dazu dem Gedicht keineswegs gerecht wurden, sondern sich selbständig daneben stellen, der Welt zu empfehlen, und diese von ihm nur als eine Vorstuse gebilligte Beise zu preisen? Auch hatte Cornelius gerade die ihm selbst bedeutendsten Punkte der Dichtung sast ganz übergangen, und die Hauptssiguren, Faust und Mephistopheles, dem er die Krallen nicht erlassen, waren am wenigsten gelungen. Hiernach war es nicht zu verwundern, daß Goethe auf jene etwas zudringliche Ausserberung Boisseres ganz schwieg.

Cornelius ging, ohne Goethe ein schriftliches Wort zu sagen, im folgenden Monat nach Italien, wo er sich an die christlichen Romantiker anschloß. Durch die ihm verwandten Gebrüber Schlosser erhielt Goethe, wie er im Februar 1814 an Boisserée schreibt, "stupende Dinge" von Overbeck und Schlosser. Wahrscheinlich waren dies Darstellungen aus der Bibel, vielleicht auch aus den Nibelungen\*). "Der Fall tritt in der Kunstgeschichte zum erstenmal ein", sügt er hinzu, "daß bedeutende Talente Lust haben, sich rückwärts zu bilden, in den Schooß der Mutter zurückzukehren, und so eine neue Kunstepoche zu grünzben. Dies war den ehrlichen Deutschen vorbehalten, und freislich durch den Geist bewirkt, der nicht Einzelne, sondern die ganze gleichzeitige Masse ergriff." Boisserée ließ den Spott des Dichters zur Seite, und äußerte nur seine Kreude über Goethe's

<sup>\*)</sup> In der Sammlung bes Rathe 3. Fr. S. Schloffer befanden fich bie Beichnungen vom Abschiebe bes Baulus von ben Chhefern (von 1813) und von ber Gefangennehmung Chrifti (von 1812 ober 1813).

große Theilnahme fur bas verdienftliche Beftreben biefer beiben braven Leute, Die offenbar ben ebelften und zugleich beschwerlich= ften Beg eingeschlagen, worauf fie einer machtigen Aufmunterung, wie ber bes großen Dichters, gar fehr bedurften. "Diese Rudfehr jum Fleiß, jur Eigenthumlichkeit, Bebeutsamkeit und Einfalt ber alten Maler fann ju einem fconen Biele fuhren, wenn babei Gelbstanbigkeit und Freiheit erhalten, Biererei und Rleinlichkeit vermieben, nur ber Seele und bem Beifte ber Alten Siermit mußte Goethe einverstanden fein; nur aefolat mirb.« vermifte er gerade biefen freien Geift in ihren bisberigen Beftrebungen. Im September, bei Goethe's langerm Busammenfein mit Boifferee, bei bem er acht Tage wohnte, gang entzudt vom Unschauen feiner herrlichen Altbeutschen Sammlung, wird auch auf Cornelius die Rebe gekommen fein. Im folgenden Sahre, mo ber Dichter wieder ben Rhein auf langere Beit besuchte, legte ihm Boifferée bie Stiche ber Fauftzeichnungen von Cornelius vor, und er zeigte fich, wie Boifferée es fich auslegte, nicht abgeneigt, ein Gebicht bagu ju fchreiben. Bu Frankfurt fab er beim Buchhandler Wenner auch Beichnungen von Cornelius und Overbed, Die ihm fehr mangelhaft ichienen. Im jetigen Buftanbe ber Runft, außerte er mit Bezug barauf gegen Boifferée, berifche bei vielem Berbienft und bedeutenben Borgugen große Berkehrtheit. Gin andermal bemerkte er, baran, baf ihm von jenen bei Wenner gesehenen Beichnungen feine behagt habe, fei boch auch ber Gegenstand mit Schulb, ba biefer bei allen aus alten Beiten ftamme, die Bilber nicht unmittelbar aus erfter Quelle gefloffen feien. In bem Bilbe von Cornelius, welches ben Schluß von "Romeo und Julie" barftellt, fanden Goethe und Boifferée bie Auffassung verfehlt. Bu einer beabsichtigten genauern Besprechung ber Faustzeichnungen kamen Beibe nicht. Goethe's Rudtehr fragt ber Beibelberger Freund bei ihm an, was er megen berfelben zu thun gefonnen fei. Bare es ihm

Ernft, dazu ein Gedicht zu fchreiben, fo murbe er ben Runftler und ben Buchhanbler fehr gludlich machen; nur mußten biefe . es vorher wiffen, um fich wegen ber ihm jugebachten Wibmung barnach richten zu konnen. Wenner habe ihn erfucht, ihn megen ber Widmung und ber bagu entworfenen Bergierung gu fragen. Aber Goethe antwortete auf biefen Punkt gar nicht; auch eine wiederholte Unfrage blieb unerwiedert. Die Sache mar ihm ju unbequem, ba er bie neue Beise nicht unbebingt loben fonnte. Er war bamals gerade mit bem Abbruck bes Berichts über feine Rheinreife fur bas erfte Seft "Ueber Runft und Alterthum am Rhein und Main" beschäftigt, worin er, um bas Geinige gur Forberung bes Berte beigutragen, unter Frankfurt folgenbe Bemerkung bruden ließ: "Gr. Benner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thatigen Untheil an ben bortigen Deutschen Runftlern, forberte bie B.B. Riepenhaufen, Dverbed und Cornelius, und übernahm ben Berlag ber von biefem in Feberzeichnungen bargeftellten Scenen aus "Kauft". Sie find von Ferbinand Rufcheweih mit großer Liebe und Genauigkeit geftochen, wie fich Liebhaber an ben Probedrucken überzeugen fonnen." er alfo fein Wort jum Bobe biefer Beichnungen felbft, nur bie Stiche ruhmte er, um die Theilnahme weiterer Rreife barauf au lenken. Cornelius hatte unterbeffen folgende aus Rom vom September batirte Widmung ber Zeichnungen an Goethe gefchrieben, falls biefelbe wirklich gang aus feiner Feber gefloffen ift: "Wenn auch jede mahre Runft nie ihre Wirkung auf unverdor= bene Gemuther verliert, und die Werke einer großen Bergangenheit uns machtig in die bamalige Dent- und Empfindungs= weise hineinziehen, so find boch bie Ginwirkungen einer gleich= zeitigen Runft noch ungleich großer und lebenbiger, und ganze Bolfer, ja gange Beitalter find oft von ben Berten eines ein= zelnen großen Menschen begeiftert worben. Wie Ihre Ercellenz auf Ihre Beit und besonders auf Ihre Nation gewirkt haben, ift

bavon der sprechendste Beweis. Möchten Sie unter den tausend Stimmen der Liebe und Bewunderung, die sich dankbar zu Ihnen brangen, die meinige nicht ganz überhören, und diesem geringen Berk, als einem schwachen Biederschein Ihrer lebendigen Schopfungen, eine kleine Stelle in Ihrem Andenken so lange gonenen, bis ein Burdigerer kommt, der mit größerer Kunst und reichbegabterm Geiste das wirklich vollführt, wonach ich so sehnelich, aber mit geringem Erfolge gestrebt habe."

Bon ber Ueberfendung ber vollenbeten Fauftzeichnungen an Goethe und von Goethe's bankenber Erwieberung ift, auffallenb genug, feine Spur zu finden, auch nicht im Briefwechfel Goethe's mit Boifferee, ber in biefer Beit nur ber Bereitwilligfeit von Cornelius gebenkt, mit Overbed und andern Runftlern bei einer beabsichtigten Runftanftalt am Rhein thatig einzutreten. Aber ichon vor bem wirklichen Ericheinen ber Fauftzeichnungen hatte Goethe berfelben ehrenvoll gedacht. Im zweiten Befte von "Runft und Alterthum" hatte er nicht unterlaffen tonnen, ber frommelnben Runftrichtung bart ju Leibe ju geben. Der mit ber Unterschrift ber Beimarer Runftfreunde verfebene Auffat "Neubeutsche religios=patriotische Runfta, mit welchem Boifferée felbit fich nicht zufrieden erklaren konnte, gebenkt auch ber Rich= tung mehrerer Maler ju folchen Gegenftanben, bie irgent einigen Bezug auf vaterlandische Geschichte ober Dichfung haben und ålteres Deutsches Coftum julaffen. Bor allem geschieht ber gro-Ben Unziehungefraft bes »Fauft« Ermahnung, und gunachft ber Darftellungen von Rate in Dresten. "Gbenbafelbft bat ein an= berer Runftler, Rebich, eine uber bas gange Gebicht fich erftredenbe Folge von 26 Blattern eigenhandig rabirter Umriffe gu Stande gebracht. Biele Stude aus biefer Folge find als geift= reiche Compositionen gu loben, alle empfehlen fich burch ange= meffenen Ausbrud und Charafter ber Figuren. Doch bas Bebeutenofte in folder Art von Darftellungen hat vor gang furger Beit

Cornelius geliefert, ein Nieberrheinischer Maler von ungemeinen Unlagen, ber, feit einigen Jahren in Rom fich aufhaltent, unter ben Befennern bes neualterthumlichen Geschmads als einer ber Bauptlinge angesehen wirb. Bon feinen ermahnten Darftellungen aus "Kauft", welche als Folge ebenfalls bas gange Gedicht umfaffen follen, wird ehftens eine Abtheilung, von Ruscheweih zierlich rabirt, im Publifum erscheinen; fie enthalten reichere Compositionen als Retich's Blatter, und ber Runftler scheint barin Durern fich jum Borbild genommen ju haben. Ungefahr in gleichem Geschmack hat Cornelius auch verschiebene Beichnungen nach bem Liebe ber Nibelungen ausgeführt.« Goethe war bemnach weit entfernt, wie Riegel ihm vorwirft, Die Arbei= ten von Retich und Cornelius fich gleichzustellen. In einer Unmerkung bemerkt er, Cornelius habe ju ben Beimarifchen Runft= ausstellungen ichabenswerthe, gutes Talent und redliches Streben verrathende Beitrage gefandt. In Goethe's Sammlungen findet fich tein Eremplar ber Fauftzeichnungen. Sollte bie Rriegserklarung Goethe's gegen bie neubeutsche religios=patrio= tifche Runfta etwa gar bie Ueberfendung bes Widmungseremplars gehindert haben? Bielleicht aber geschah die Uebersendung burch ben Berleger, und Goethe hielt fich burch jene ehrenvolle Sinmei= fung jedes befondern Dantes überhoben, ba auch Cornelius fich nicht perfonlich an ihn gewandt hatte. Das Eremplar marb vielleicht im Laufe ber Beit verschenkt. Jedenfalls unterblieb in Folge jenes icharfen Ungriffs auf die religios = patriotische Runft jebe weitere Berbindung zwischen Dichter und Maler.

Ein neues hoheres Leben ging Cornelius auf, als ber Kronprinz Ludwig von Baiern im April 1818 ihn beauftragte, die Sale ber neuen Glyptothek mit Darstellungen aus der hellenischen Gotterund helbengeschichte auszuschmuden. Mit freudigster Entschiebenheit wandte er sich jeht zur sinnigen Betrachtung der hochsten Werke der alten Kunft und ber alten Dichter, und versenkte sich in Raphael's unsterbliche Schopfungen in der Farnesina. Die Grundidee des Ganzen ward noch in Rom gesast. Im Herbste 1819 brachte er bereits einige Cartons mit nach Munchen. Bon dort ging er nach Berlin, und im Jahr 1821 nach Duffelborf als Director der Akademie. Beimar besuchte er nicht, da er keine Forderung seiner mächtig erregten Schöpferkraft von dort her erwartete, Goethe ihm Nichts bieten zu können schien. Dieser gedachte seiner auch gar nicht in den folgenden Heften nüber Kunst und Alterthum". Cornelius verweilte in dieser Beit abwechselnd zu Dufseldorf und Munchen.

Mis Freund Belter im November 1823 Duffelborf befuchte, verkehrte er auch freundlich mit Cornelius, woruber er an Goethe berichtete. Bon einer Beziehung zu Letterm findet fich bier feine Spur. Drei Jahre fpater fand Belter ben mit ber herrlichften Darftellung ber antiken Belt beschäftigten Meifter in Munchen, wohin er nach bem Tobe feines Lehrers Langer berufen worben war. Diesmal unterließ Goethe nicht bem großen Runftler, ben er »vor berfelben Schmiebe fand, vor welcher er felbst gestanben«, bas Freundlichste fagen zu laffen \*). Der Ronig von Baiern hatte furz vorher Goethe an feinem Geburtstage burch feinen Befuch und die perfonliche Ueberbringung bes ihm verehrten Großfreuzes auf bas ehrenvollste überrascht. wird auch wohl bas Gefprach auf die Glyptothet und Cornelius gekommen fein. Goethe, bem eine Berbindung mit Corneljus nabe gelegt mar, fandte bemfelben gegen Neujahr 1828 feine De= baille, wohl die von Bovn; vielleicht sprach er zugleich ben

<sup>&</sup>quot;) Ich weiß nicht, worauf es beruht, wenn es im angeführten Auffage "Cornelius und Overbed" heißt, Goethe sei noch im Jahre 1825 auf bas lebhaftefte erstaunt, als er vernommen, in ber Schule bes Cornelius werbe Raphael über alle hoch erhoben. Bon seiner neuen Richtung war er bamals
wohl langst unterrichtet.

Bunfch aus, etwas von ben neueften Arbeiten bes Meifters gu feben. Boifferee, gleichfalls feit turgem nach Munchen gezogen. berichtete am 13. Januar über bie neuesten Cartons von Cornelius: "Auch hier zeichnet er fich burch geist= und phantasie= reiche Compositionen vor Allen aus. Bugleich ift in ben beiben erften Blattern eine Ginfachheit und Rube fichtbar, bie man fonst bei ihm meift vermißt. In einiger Beit, wenn ber Ronig bie Entwurfe gefehen und gebilligt hat, wird Cornelius Ihnen hoffentlich eine ober bie andere Durchzeichnung fenben tonnen. Er tragt mir auf Ihnen bie beften Empfehlungen ju fagen und feinen Dank fur bie überfandte Medaille auszudrucken." nelius fandte Goethe im Commer, mahrscheinlich burch ben Sofmaler Stieler, ben Konig Lubwig, um fein Bilb gu malen, nach Beimar gefandt hatte, ben lithographirten Umrig ber Berftorung von Troja, welche in ber Gluptothet ben Ubichlug bes Trojanifchen Saales bilbet. Diefer erwiederte am 26. September: "Em. Sochwohlgeboren haben burch bie geneigte Senbung ein mahres Beburfniß, bas ich langft empfinde, ju erfullen gewußt; benn gerabe biefes mitgetheilte Blatt, als ber Schlufftein im murbigen Enclus, lagt uns mehr als ahnen, auf welche Beife Sie bie einzelnen Felber bes großen Umfreifes werben behandelt ha= ben. Bier ift ja ber Compler, Die tragifche Erfullung eines un= geheuern Beftrebens. Jebermann wird bekennen, bag Gie fich in jene großen Belt= und Menschenereigniffe hineingebacht, baß Sie beren wichtigen symbolischen Gehalt im Ginzelnen wohl gefuhlt, fich in Erfullung bes Darzustellenben gludlich, in Busam= menbilbung bes Gangen meifterhaft erwiefen. Und fo bleibt benn auch wohl feine Frage, bag ein foldes Bilb in ftattlicher Große, burch Licht und Schatten, Saltung und Farbe bem Beschauer entgegengeführt, ja aufgebrungen, große Birtung ausuben muffe. Siernach barf ich also wohl nicht betheuern, wie fehr es mich schmerzt, Ihre bebeutenben Leiftungen in Rulle und Folge, jugleich mit

Mlem, mas auf Ihrer Majeftat Bint Impofantes im Gangen ent= fteht, nicht gegenwartig genießen und bewundern ju tonnen.« Er fpricht fobann ben Bunfch aus, einen farbig angelegten Umrifibrud ju befigen, um bas Berbienft bes Bilbes ben Ginnen naber zu bringen. Much bittet er um ben Befuch bes Deifters in Beimar. Cornelius fandte barauf einen farbigen Umrig. Bei aller Unerkennung hielt fich Goethe boch fern, ba er noch immer einen Abstand gegen feine eigene Auffaffung bes Alter= thums erkannte, und von einer perfonlichen Unnaberung bes Meifters fich feine Spur zeigte. Es bleibt fogar fraglich, ob biefer irgend brieflich fich gegen Goethe geaußert, ba wir noch immer nicht einmal vom Inhalt bes Goethe'fchen Sausarchivs Renntnig haben. Wann Goethe bie Durchzeichnungen mit fcmarger Rreibe auf Pflangenpapier von neun Ropfen aus ber Berftorung Troja's erhalten, die fich in feinem Urchiv befinden, miffen wir nicht, mahrscheinlich zugleich mit jenem farbigen Umriffe,

In bemfelben Sahre mußte Goethe in "Runft und Alterthum" ber Beichnungen von Lacroir jur Frangofischen Uebersetung feines »Fauft" gedenken. Dabei ließ er die "Meugerungen eines Runftfreundes" abbrucken, ber bemerkte, biefe Blatter und bie Bersuche Deutscher Runftler konnten mit Ehren neben einander bestehen. "Ein Deutscher jedoch (Cornelius ift gemeint) bat 21= les burchgangig ernfter genommen, die Riguren mit mehr Gorgfalt und wiffenschaftlicher gezeichnet; einem Unbern (Retich), ber mehr auf cyclische Folge ber Bilber geachtet, mag es gelungen fein, bie Charaftere mit mehrerer Stetigkeit burch bie gange Reibe durchauführen.« In bemfelben Befte wird bei ber Unzeige von Nauwerd's Fauftzeichnungen die Absicht ausgesprochen, vielleicht bie aus ber Bergleichung ber fammtlichen bilblichen Darftellun= gen bes »Faufta fich ergebenben Betrachtungen in ber Folge Goethe hatte fruber auch eine Besprechung bes mitzutheilen. großen Munchener Runftlebens in "Runft und Alterthum« im Sinne, diesen Gedanken aber aufgegeben, weil alles, was man darüber sagen durse, im "Kunstblatt" erschöpfend behandelt sei, Anderes, was bedenklich und zweiselhaft sei, sich nicht wohl aussprechen lasse. Bon Boisserée war dieser Entschluß aufrichtig gebilligt worden, da er scharfen Wiederspruch gegen Goethe's Urtheil fürchtete, dessen Ausstellungen man schwerlich geduldig hinnehmen werde. Den Stich des Aussteigens der Aurora, ein Kunstvereinsblatt von 1829, erhielt Goethe wohl nicht von Corznelius selbst.

Bu Unfang bes Jahres 1830 fanbte Cornelius ben Stich ber Unterwelt aus ber Gloptothet an Goethe, ber am 21. Februar bas Bilb als fehr brav burchbacht und ausgeführt gegen Edermann ruhmte; babei murbe bemerkt, bag bie Belegenheit gur guten Farbung eines Bilbes in ber Composition liege. Drei Zage fpater berichtet Edermann: "Nach Tifch zeigte Goethe mir ben Umrif eines Bilbes von Cornelius, ben Orpheus vor Pluto's Throne barftellend, um bie Eurybice ju befreien. Das Bild erschien uns wohl überlegt und bas Ginzelne vortrefflich gemacht, boch wollte es nicht recht befriedigen und bem Gemuth fein rechtes Behagen geben. Bielleicht, bachten wir, bringt bie Farbung eine großere Sarmonie hinein; vielleicht auch mare ber folgende Moment gunftiger gemesen, mo Orpheus über bas Berg bes Pluto bereits gefiegt hat und ihm die Eurydice gegeben wird. Die Lage hatte fobann nicht mehr bas Gefpannte, Erwartungsvolle, vielmehr murbe fie vollfommene Befriedigung gemahren." Dhne 3weifel waren bies nicht alle Bedenken Goethe's, und bas lettere gebort mohl eber Edermann felbft an. Gewiß fand Goethe im "graflichen, muthenden, gornfunkelnden« Pluto, woran auch Berehrer von Cornelius Unftog nahmen, nicht ben alten Gott ber Unterwelt, um anderer Unftanbe nicht ju gebenken. Da ift es nicht ju verwundern, daß er mit feinem Dante gegen Cornelius jurudhielt, ba er etwas Richtsfagenbes ju

erwiedern fich nicht entschließen konnte, feine Bedenken in Be= jug auf bie Auffassung und wegen ber Art bes Rupferftichs ju außern scheute. Cornelius aber unterließ nicht, fich ihm burch Boifferée beftens empfehlen, und anfragen ju laffen, ob er ben Ru= pferftich empfangen habe. Da Goethe nichts barauf erwiederte, fchrieb Boifferée vier Monate fpater: "Cornelius bat Ihnen schon langft einen Abbruck feiner Unterwelt geschickt, und bat immer noch nichts barauf vernommen. Ronnen Gie benn bie= fer Composition gar keinen Geschmack abgewinnen ? " "Mogen Sie Berrn Cornelius etwas Freundliches von mir ausrichten ! aus tete bie Untwort. "Ich bin nicht fowohl wegen feiner als we= aen Munchen überhaupt in Berlegenheit. Es fann Ihnen nicht unbekannt fein, wie unfreundlich man bort in fammtlichen Za= ges= und Bochenblattern gegen mich und bie Meinigen verfahrt; was wir benten, ift nicht richtig, mas wir empfinden, falfch: lo= ben wir, fo ift es nicht fur hinreichend, tadeln wir, fur nicht begrundet zu halten. Freilich follte es mir leid thun, wenn ich mein Leben zugebracht hatte, um zu benten wie bie Mugsbur= ger Runft= und Literaturblatter, und ich verzeihe ihnen gern jebe Feindseligkeit, weil fie ja auch nach ihrer Urt leben, wirfen und gelten wollen. Aber mir wird man gewiß beiftimmen, wenn ich fest entschlossen bin, fein Urtheil uber irgend ein Runft= und Dichtwert, mas bort entsprungen ift, babin zu außern und ju erwiedern.« Goethe hatte besonders aus ber Urt, wie bie von ihm getheilten Urtheile feines Freundes Mener im "Runftblatta behandelt wurden, beutlich erkannt, wie wenig man auf ihn und feine Runftanschauung halte, und fo schien es ihm bebenklich. fich uber ein bortiges Runftwert zu außern, wenn er nicht voll= fommen baburch befriedigt mar. Mit bem, mas in Munchen ge= ichah, war er nicht zufrieben; er glaubte zu erkennen, wie man bier falfche Bege ging. Go mar es ihm anftogig, bag ber junge Rupferstecher Schaffer beim Bilb ber Unterwelt bie Beife Marc-

ş

Unton's angewendet, und man ihn nicht barauf hingewiesen hatte, baß jest bas geforbert werbe, mas Longhi, Unberloni und Toschi geleiftet. Much bies ichien ihm eine ber traurigen Folgen bes Deutschen Rudichritts in bas Mittelalter , woran noch manches schone Talent verfummern werbe. Boifferée hatte wohl Recht, Goethe barauf hinzuweisen, er moge nicht bie Munchener Runft= ler entgelten laffen, mas Stuttgarter ober Munchener Blatter gegen ihn verschuldeten, aber ein freies Wort blieb boch immer bedenklich, und Goethe merkte zu wohl, bag man fein Urtheil bort fur unzulanglich hielt. "Die eigentliche Schwierigkeit in Ihrem Berhaltniß zu ben Munchener Runftlern, unter benen Cornelius allerdings ber bedeutenbfte ift, liegt offenbar barina, meinte Boifferée, »bag bie Unfichten berfelben in manchen Studen von ben Ihrigen abweichen; indeffen haben fie fo viel Talent und ein fo edles Beftreben, und bewahrt namentlich Cornelius fo viel Beift und Phantafie in feinen Compositionen, bag es mir hart, ja ich mochte fagen unrecht scheint, biefe gange Birtfamteit ignoriren ju wollen. 3ch fpreche biefes um fo zuverfichtlicher aus, weil Manches auch meinen Unfichten und Bunfchen nicht gemäß ift, und weil ich von ber andern Seite überzeugt bin, bag Sie, bei ber hoben Achtung, welche bie Runftler fur Gie begen, immer noch einen fehr wohlthatigen Ginfluß auf Diefelben ausuben konnten, wenn Sie wohlwollend anerkennten, was an ihnen mahr= haft zu ruhmen ift, und freundlich aussprachen, mas Gie mit billigen, bem gegebenen Standpunkt angemeffenen Runfiforberun= gen nicht übereinstimment finden. Go ließe fich, um ein Beifpiel von einer Rebenfache zu nehmen, Ihre Meinung uber ben Rupferftich ber Unterwelt nach Cornelius, welche im Wefentli= chen auch die meinige ift, mit ber gehorigen Entwicklung fehr wohl mittheilen, wenn Gie babei bie treue Muffaffung und bas ernfte fleißige Beftreben bes jungen Runftlers lobend an= erkennen wollten. " Goethe ließ es indeffen bei bem freundlichen

Gruß an Cornelius bewenden, ba er taum die Moglichkeit eines nabern Berbaltniffes fab.

In bemfelben Sahr 1830 erfchienen Goethe's "Unnalen«, Die bis jum Ende bes Jahres 1822 reichen. Sier geschah zweimal bes großen Meifters Ermabnung. Unter bem Jahr 1811 beifit es von Sulpig Boifferee: "Ferner batte berfelbe Feberzeichnungen nach bem Gebichte "bie Nibelungen" von Cornelius mitgebracht, beren alterthumlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man bochlich bewunbern mußte." Fallt auch bier bie Bermechslung ber Nibelun= genbilber mit ben Fauftzeichnungen auf, fo gab ber Dichter boch ein hochft ehrenvolles Urtheil uber jene ab. Beniger entschie= ben, aber boch bie Bebeutung ber Leiftung anerkennenb, ift bie Meußerung unter bem Jahre 1816, es hatten ihn transparente Gemalbe nach feinem »Sans Sachs" und Zeichnungen jum "Fauft" von Cornelius und Retich febr erfreut, mit ber bloß auf bie Fauftzeichnungen bezüglichen Bemerkung: "Denn ob man gleich eine vergangene Borftellungsweise meber guruckrufen fann noch foll, fo ift es boch loblich, fich hiftorifch=praftifch an ihr zu üben und burch neuere Runft bas Unbenten einer altern aufaufrischen, bamit man, ihre Berbienfte erkennend, fich alsbann um fo lieber ju freiern Regionen erhebe. « Db biefe Meußerun= gen je Cornelius zu Geficht gekommen, wiffen wir nicht. Goethe scheint weber bie neue Musgabe feiner Berke noch bie Befte "Runft und Alterthum" bem Munchener Meifter mitgetheilt ju baben.

Gleich nach ber Genesung von ber gefährlichen Krankheit, welche Goethe im November befiel, erhielt er von Boisserée eine Lithographie von bessen Bilbe, bas Cornelius gemalt hatte. Der Dichter fand es zwar recht anmuthig ähnlich, aber Boisseré's Bilb von Schmeller habe mehr von seinem eigentlichsten Wesen; Cornelius habe ihn burch sein Auge und seine Hand burchge-

hen laffen. Auch biefer felbst und die Seinen waren nicht gang mit bem Bilbe gufrieben.

Jebe weitere Berbindung zwischen Goethe und Cornelius unterblieb. Schatte auch Cornelius in Goethe ben großen Dichter, er felbft hatte fich langft von ber Abhangigkeit von Dichtern fo gang geloft, bag er bie Scenenmalerei nach ihnen fur eine niebere Stufe ber Malerei erklarte, Die gang freischopferifch fich erheben muffe. Die Runftbeurtheilung bes Weimarer Alten, aus beffen betreffenben Schriften er einft reiche Nahrung gefogen, ichien ihm jest zu beschrankt und froftig. Goethe felbft fublte ben Abstand zwischen ihren Anschauungen, und konnte bei ber Stromung ber Beit feinen forberlichen Ginfluß auf biefen gu uben hoffen. Satten beibe sich perfonlich berührt, ja mare nur Cornelius zu brieflicher Mittheilung geneigt gewesen, so murbe eine innigere Berbindung leicht moglich geworben fein. Aber bie beiben großen Deifter faben fich nie von Angeficht, und fo fonnte ein Band, bas ber romantische Drang bes jugenblichen Cornelius nach ber Altbeutschen Schule und bie gleichzeitige Abwendung bes Dichters von aller bilbenden Kunft zu schließen nicht gestattet hatten, auch bamals sich nicht knupfen, als ber Meifter in Munchen jene fuhnen Farbenschopfungen ber Glyptothet bichtete, welche freilich nur eine Borftufe zu feiner boch= ften Entwicklung bilben follten, aber eine Rraft und Fulle bich= terischen Schwunges zeigen, die ihm allein eine Chrenftelle unter ben größten Malern aller Beiten anweisen murben. Diefe in aller ihrer Pracht und in ihrer Gesammtwirkung zu schauen war bem Dichter bes "Kauft" verwehrt, beffen Riebergang in bie Beit bes machtigen Aufgangs von Cornelius fiel. Mensch= lich find beibe fich nie nabe gekommen, und ihre Unschauungen ber Runft wie bie vom Schickfal ihnen angewiesenen Lebenswege schieden fie von einander. Gine gang befondere Ginwirkung auf einander zu uben maren fie nicht berufen, boch find Goethe's

Dichtungen und Kunstlehren nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung des nach dem hochsten Kranze der Kunst sehnsüchtig emporblickenden Junglings geblieben, dessen Arbeiten der wohl= wollende Rath des Dichters nicht entging. Der schwärmerische Traum des Junglings, durch Goethe zur hochsten Bollendung der Kunst geweiht zu werden, hat sich nicht erfüllt, der Meister ist siegreich seinen eigenen Weg zur Unsterblichkeit gewandelt.

## VIII.

## Sulpiz Boifferée.

Der untruglichfte Probestein bes Menschen ift ber Mensch felbft. Im Umgange mit Unbern ftreichen fich bie Charafterguge jeder besondern menschlichen Natur rein und beutlich auf, und je ausgebehnter und vielfeitiger, je bauernber und inniger bie Berbindungen find, in welche wir bedeutenbe Menschen gefet feben, um fo treuer fpiegelt fich ihr inneres Befen bem Beschauer ab. Wenn in ber Liebe zu Frauen die Barme und Reinheit bes mannlichen Bergens fich offenbart, bas fich gang in ein weibliches ergießt und in gegenseitiger Singabe fein boch= ftes Glud feiert, fo wird bas Band mahrer Freundschaft zwi= ichen Junglingen und Mannern burch gleiches Streben nach einem hoben, menschenwurdigen Biele gefnupft. Bahrend in uns felbft ber Drang nach innerer Ausbildung und außerer Birtfamteit machtig treibt, nehmen wir an bes Freundes gleich regem Streben vollen Untheil; aber fo wenig wir von biefem for= bern, bag er fich uns unterordne, bag er mit eigener Aufopfe= rung unfere 3mede forbere, fo wenig tonnen wir felbst von bem feften, burch bie Natur uns vorgezeichneten, mit Aufwendung aller unferer Beiftestraft burchzusetenden Birkfamkeit burch bie

Liebe ju ihm uns abziehen laffen, uns gang verleugnen, wie fehr wir auch fonft ihm jede Liebe ju bezeigen uns gebrungen fuhlen. Freilich wird bie Freundschaft um fo leichter genahrt werben, je mannigfaltigere Berbindungspunkte in ber geiftigen Richtung und Thatigkeit fich ergeben, aber ber Rern ber Freundschaft liegt feineswegs im Streben nach bemfelben Biele ber Birffamfeit. Raberes Busammenleben und gleiche Bestrebungen grunden gar oft Berbindungen, die ber Freundschaft eblen Unschein gewinnen; aber bas Bufallige und Befenlofe berfelben ergibt fich gar balb, wenn von ber einen Seite Forberungen geftellt werben, welche bie freie Gelbftbestimmung bes Unbern ausschließen, wenn man bie Unahnlichung ober Mitwirkung zu eigenem 3mede ohne Rudficht auf jene als Bedingung bes Fortbestanbes bes Bunbes gebieterisch verlangt. Nur bie reine, freudige Unerkennung einer andern bedeutenden Natur begrundet mabre Freundschaft, nicht, wie es in jenem alten Worte heißt, bie Uebereinstimmung in allem, mas wir wollen und nicht wollen. Zuweilen entwickelt fich freilich eble Freundschaft auch ba, wo junachft nur bas Busammenwirken zu bemfelben 3mede bie Berbindung hervorgerufen, bei bewußtem innerm Zwiespalt, wenn namlich gerabe bie nabere Bereinigung uns über basjenige erfreulich aufklart, mas am Undern ungenugend, ja wibermartig erschienen, und aus ber innigften Berehrung ber herrlichen fich uns aufschließenden Seele bes Berbundeten fich herglicher Untheil erhebt, wovon bas großartigfte Beifpiel in bem einzigen Bunbe zwischen Goethe und Schiller vorliegt.

Kaum burfte es einen Mann im weiten Reiche menschlicher Natur geben, ber gerabe in ber Freundschaft sich so schön beswährt, bessen Seelenabel bei allem Festhalten an seiner eigenen kräftig sich entwickelnben und sich hervorthuenben Natur so wohlsthuend und entgegenleuchtet, als ber Mann, ben man so lange als ben entschiedensten Selbstsüchtler, als ein kaltes, eigennutgiges,

nur in sich lebendes Befen zu verdachtigen gefucht hat, bis bie urkundliche Mittheilung und Erorterung fo mancher Lebensbezuge junachst in Deutschland, wo freilich bie Gegner fo lange Beit bie belleuchtenbe Bahrheit anzubellen nicht unterließen und jum Theil fich noch immer nicht bekehren laffen, bann aber in England burch Lewes eine mahre Beurtheilung anbahnte. Und nach Lewes ift in Frankreich ein langft auf anderm Bebiete ruhmlichft bekannter Schriftsteller, Benri Richelot, aufge= treten, ber in feinem brei Bande umfaffenden Berte Goethe ses mémoires et sa vie auch bei unferm geistreichen Nachbarvolke bie noch herrschenden Vorurtheile zu verscheuchen und ben wahren Goethe barzustellen versucht bat, aussi digne d'affection par la générosité et la bonté du coeur, aussi digne d'estime par la noblesse et la dignité du caractère que d'admiration par la grandeur sublime de l'intelligence. Neuerdings hat un= fere Renntnig Goethe's und besonders feiner freundschaftlichen Beziehungen, eine bebeutenbe Bereicherung erhalten in bem Berke "Sulpiz Boifferée", bas uns ben Briefwechfel biefes fur die Geschichte ber Nieberrheinischen Malerei und Baufunft fo hoch verdienten Mannes eroffnet hat.

Sulpiz Boisserée, der Sohn eines wohlhabenden Kölner Kausherrn, hatte die nachhaltigsten Eindrucke aus dem langern Umgange mit dem schon damals ganz zum Mittelalter hinneigenden Fr. Schlegel empfangen. Die Umgebungen in seiner dem traurigsten Verfall anheimgegebenen Vaterstadt hatten seinen Sinn für die Deutsche Malerei und Baukunst mächtig geweckt. In dem unvollendeten Riesendaue des Doms war ihm ein Werk entgegengetreten, das ihm, als höchste Vollendung des Gothisschen Baustils, ein unerschöpsschicher Gegenstand der Betrachtung und Bewunderung wurde und ihn zum tiesern Eingehen auf die Geschichte der Baukunst hinwies. Auch legte er bereits wähzend Schlegel's Ausenthalt in Köln mit seinem Bruder Melchior

und bem munberlichen, aber tief schauenben Bertram ben Grund ju jener beruhmten Sammlung Nieberrheinischer Gemalbe, Die ben Namen Boifferée in die weiteften Kreife tragen follte. Seine Unficht von ber Runft mar eine frommfinnige, ba er als Grund= ursache berfelben bas mehr ober weniger bewußte Streben bes Menschen betrachtete, nach Gottes Borbild eine neue Schopfung au feiner Berehrung bervorzubringen; alle feine Betrachtungen uber die Runft, über die Beltgeschichte und ben Gang bes menfch= lichen Geiftes wiesen ihn auf ben Aufschwung gum Sobern bin, ben alle gebilbeten Bolfer versucht haben und zu versuchen nicht aufhoren werben. Da mußte ihm naturlich Goethe, wie boch er auch feine bichterische Begabung achtete, wenig genugen, hatte auch Schlegel nicht immerfort feine Berftimmung gegen ben gro= Ben » Beiden efpielen laffen, ber bie Ulten begeiftert pries und Die vollige Freiheit aller Runft von sittlichen 3meden in Wort und That verkundete.

Im April 1808 verließ Schlegel bas alte Roln, wo er mit feiner Frau zu Boifferee's eigener Ueberrafchung zur katholifchen Rirde übergetreten mar, und begab fich uber Beimar nach Bien. Bei feiner Unwesenheit in Weimar befuchte er auch Goethe. ben er burch eine Beurtheilung bes Unfangs ber neuen Ausgabe feiner Berke erfreut batte. Schlegel fprach ihm von ber alten Rolnischen Malerei, und er fand ihn geneigt, auf seine Unficht Auch horte Goethe nicht ohne Antheil ihn von einzugeben. einer beabsichtigten Sammlung von Beichnungen folder Gemalbe sprechen, bie er mit feinen Freunden vom Untergang gerettet habe, und er verfprach, fich ber Sache ernftlich anzunehmen. Goethe ichien ihm gemiffermagen bekehrt, indem er neulich Etwas sum Lobe von Albrecht Durer geschrieben habe, mas fich auf eine Meußerung uber die im Steinbruck erschienenen Rebergeich= nungen bes Deutschen Meifters bezieht. Inbessen nahmen bie bald barauf erhaltene Nachricht von Schlegel's Uebertritt und

das Urtheil bes mit Goethe befreundeten fruhern Frangosischen Gefandten Reinhard ben Dichter bes "Faust" gegen Schlegel ein, ber felbst immer mehr von diesem abkam.

Unterbeffen hielt fich Boifferée an bas beabsichtigte Dom= wert, beffen Beichnungen endlich im Unfange bes Jahres 1810 vorläufig vollendet wurden. Mitte Marg verliegen bie beiben Bruber nebft Bertram ihre Baterftabt, um fich in Beibelberg nieberzulaffen, wohin ihre Gemalbefammlung ihnen folgen follte. Bie febr auch Boifferée gegen ben großen Dichter verstimmt war, ber entschieden auf Seiten ber Griechischen Runft ftand und beffen freiere Unficht uber bie Dichtkunft ihm widerftrebte, fo hegte er boch ben Bunich und eine gewiffe Soffnung, biefen fur fein großes Unternehmen zu gewinnen, auf beffen Forberung sein ganges Streben gerichtet war. hierzu scheint ihn besonders Bertram getrieben zu haben. Die Bermittlung ubernahm ber gemeinfame Freund Reinhard, ber unterbeffen als Gefandter nach Raffel berufen worben mar. Bon bort aus manbte biefer fich am 16. April 1810 an Goethe, um ihm bie Angelegenheit feines jungen Freundes zu empfehlen. »Diefer junge Mann, Miterbe bes fehr angesehenen bortigen Sandlungshauses Nicolaus be Zongres", fcbreibt er, "hat ftatt ber Biffern fich unter bas Panier eines freien Studiums ber freien Runfte begeben, ift burch eine in Paris geftiftete Bekanntichaft halb Macen, halb Schuler und Bunger von Fr. Schlegel geworben und lebt feit einigen Monaten in Beibelberg. Er ift Befiger einer fehr mertwurdigen Sammlung Altbeutscher Gemalbe, bie er vom Untergang geret= tet hat. - So, burch verschiedene Impulfionen, ift er zu einer Unternehmung geführt worben, die ihm Ehre macht und fur die Sie fich gewiß intereffiren werben. Er gebenkt namlich eine Befdreibung ber Domkirche ju Roln und ihrer Alterthumer nebft ber Geschichte ihres Baues herauszugeben. Die Beichnun= gen von ber Sand eines geschickten Runftlers, Quaglio aus

Munchen (einige wenigstens find von biefem) liegen bereits fer= tig und haben in Frankfurt und Beibelberg allgemeinen Beifall gefunden. Bas aber eigentlich Berrn Boifferée am meiften am Bergen liegt, ift bei biefer Belegenheit Ihre perfonliche Bekannt= fchaft zu machen, und er wurde fich entschliegen, bie Beichnun= gen entweder felbft Ihnen zu überbringen oder felbft Sie abzuholen, wenn er nicht furchten mußte, ben 3med feiner Reife ent= weder burch Ihre Geschäfte ober burch Ihre Abreise nach Karls= bad vereitelt zu feben. Sieruber munfcht er burch mich Gewiß= beit zu erhalten. Ich fann ihn als einen fehr wohlgefitteten, rechtlichen und gutmuthigen Menschen Ihnen burchaus empfeh= len.« Goethe ermiederte hierauf aus Jena, er fei jest durch die Farbenlehre und das Theater fo fehr bedrangt, daß er dem jun= gen Manne eine Reife zu ihnen augenblicklich nicht rathen konne, ba er in einem folchen eingeengten Buftanbe bei ihm noch weni= ger Freude und Nugen genießen murbe, als ohnehin ju ermar= ten ftebe. »Denn, wie Gie felbft am besten fuhlen, fo mußte ein Schuler von Fr. Schlegel eine ziemliche Zeit um mich ver= weilen, und wohlwollende Beifter mußten und beiberfeits mit befonderer Geduld ausstatten, wenn nur irgend etwas Erfreuliches ober Auferbauliches aus ber Bufammenkunft entsteben follte. So ein Berfuch mare etwa gegen ben Berbft und Bin= ter ju machen, wo ich in Weimar mare, wo man eine mehr= finnige Gesellschaft, Theater, Musik, Bibliothek, Sammlungen aller Urt um fich hat. Ihre Empfehlung und Ginleitung foll ihm fo wie jedem Undern bei mir ben freundlichsten Empfang vorbereiten; ja er foll auch bei mir in Punkten, bie mir fonst feindfelig find, mehr Gebuld und Nachficht finden, als ich fie fonft zu uben pflege. Bas bas zu unternehmende Bert betrifft, fo will ich wohl überlegen und meine und meiner Freunde Ueber= zeugungen sammeln, und folche nach Befinden entweder ben Theilnehmern oder Ihnen redlich und theilnehmend mittheilen.«

Reinhard Schrieb gleich ben Sauptpunkt ber Erwieberung an Boifferee, bem Beimarer Freunde aber fprach er feinen Dank aus. Die Ginficht ber Zeichnungen werbe ihm mahrscheinlich Gelegenheit geben, fich von bem jungen Manne eine mehr ober minber gefällige Beichnung zu entwerfen, und bavon mochten bie weitern Begunftigungen abhangen, welche biefer von ihm zu erwarten haben werbe. Schon am 8. Mai fanbte Boifferee feche Beichnungen bes Doms nach Beimar. Die Schwierigfeit und Große bes Unternehmens mache es ihm jur Pflicht, bemerkte er bierbei. bas Urtheil bes Mannes aufzuforbern, beffen Beifall mehr wie ber jebes Undern ihn felbft in feinen Arbeiten leiten und ermuntern und auf die außere Bollendung bes Berkes ben entschie= benften Ginflug haben muffe. Nachbem er furz bas gur Erflarung ber Tafeln nothige Geschichtliche erwähnt bat, fahrt er fort: "Alles, mas ich bisber mit bem Rolnischen Dom verglichen, fieht . ihm porguglich megen ber boben Ginheit, bie bier fo burchgebend in ber Rulle ber Gestaltung herrscht, weit nach. Wohl einige Theile finbet man in andern Gebauben mit gleicher Reinheit und Bollfommenheit ausgeführt, nirgend aber fo bas Gange, und haufig zeigt fich Ueberladung und Wirrmarr ber Bierrathen im Einzelnen. Sonft ift auch noch viel bet Kall, baf bie Bebaube nicht nach einem, fonbern nach verschiebenen Entwurfen aufgeführt find, wie ber Munfterthurm zu Stragburg." Bugleich macht er ihn mit feinem Plane bekannt, in etwa fiebzig bis achteig magigen Rolioblattern eine vollständige Reihe von Rir= den, Rloftergangen, Saufern, Saulen, Grabmalern u. f. w. zu geben, welche bie Geschichte ber Baufunft vom ganglichen Berfall ber Griechischen und Romischen Runft bis zur Entwicklung ber Deutschen im breizehnten Sahrhundert veranschaulichen follten. Enblich kommt er auch auf ihre Gemalbefammlung. "Bir ha= ben nicht nur merkwurdige, fonbern wenigstens burch ben Musbrud hochft eble und iconere Gemalbe, als man gewohnlich

von der Altbeutschen Malerei sieht. Der glucklichste Zufall hat es gewollt, daß dies selber bei den Stücken der Fall ist, die uns von auswärtigen Malern, als van Eyck, Dürer und Lucas Leyben, in die Sande gerathen sind. Aber das Wichtigste bleibt immer die durch unsern Sammlungseiser gemachte Entdeckung einer dis zur Zeit Iohann van Eyck's fortlausenden, durchaus die Spur Griechischer Bildung verrathenden Art der Malerei, wie man sie und vor Raphael in Italien beschreibt, und die man nach der disherigen Meinung in Deutschland gar nicht erwartete. Am Schlusse wagt er die Hoffnung zu äußern, daß es ihm, vereint mit Reinhard, gelingen werde, dei seinem Besuche im Herbste Goethe zu einer Reise an den Rhein für das nächste Sahr zu bewegen, um selber zu sehen, was weder Wort noch Zeichnung in ganzer Wahrheit schildern könne.

Bei ber noch vor ber Abreife nach Karlsbad erfolgenben Ruckfendung lud Goethe ben jungen Freund zu einem Befuche auf Michael hoflich ein, verwies ihn aber wegen feiner Beurthei= lung ber Blatter auf einen Brief an Reinhard, ber ihm bie auf ihn bezüglichen Meußerungen sofort mittheilte. »Alles bas ift bochft fchatbar«, hatte er gefchrieben, "mas uns ben Sinn einer vergangenen Beit wieber vergegenwartigt, befonbers wenn es in einem mahrhaft treuen, hiftorifchen und fritifchen Sinne gefchieht. Nach biefem find bie Bemuhungen bes jungen Mannes, burch welchen bie vorliegenden Beichnungen zu Stande gefommen, boch= lichst zu loben. Er ift babei grundlich zu Berte gegangen, wie ich benn gern bekenne, bag ber Grundrig bes Domes ju Roln, wie er hier vorliegt, eines ber intereffanteften Dinge ift, bie mir feit langer Beit in architektonischer Sinficht vorgekommen. perspektivische Aufriß gibt uns ben Begriff ber Unausfuhrbar= feit eines fo ungeheuern Unternehmens, und man fieht mit Erftaunen bas Marchen vom Thurme ju Babel an ben Ufern bes Rheins verwirklicht. Defto erfreulicher, obgleich eben fo erftau=

nenswerth, ift bie Reftauration ober vielmehr ber auf bem Dapier unternommene Musbau, welcher mit febr viel Sorafalt aus bem Borhandenen, aus manchen Ueberlieferungen und aus bem fonft Bekannten biefer Kunftzeit und Bauart bas Bahricheinliche, fo harmonisch, als man es wunschen mag, zusammenftellt, und man mußte fehr viel bewanderter in diefen Dingen als ich fein, um etwas baran auszuseten." Nachbem er bas große Berdienft ber unschatbaren Beichnungen ausgesprochen, die feine Neugier auf bas fpannten, mas biefelben Runfiler aus fruberer Beit zu bieten gebachten, macht er bas Geftanbnig, bag er augenblicklich kaum eine Moglichkeit febe, Diefelben in Rupfer ftechen und einem großern Rreise mittheilen zu laffen. "Ich habe mich fruber auch fur biefe Dinge intereffirt, und ebenfo eine Urt von Abgotterei mit bem Strafburger Munfter getrieben, beffen Ragade ich auch jest noch, wie fruher, fur großer halte als bie bes Domes ju Koln. Berr Boifferée hat mir einen fehr hubichen, verftanbigen Brief gefchrieben, ber, wie bie Beichnungen, mich fur ihn einnimmt." Bei aller Muhe, Die fich Goethe giebt, feine Unerkennung in freundlichfter Beife auszusprechen, feine Ablehnung biefer Dinge und ber ihm als Schwarmerei geltenben Bewunderung bes Domes als eines Berkes vollendeter Einheit konnte er nicht verhehlen; er fab hierin nur ben Ginfluß bes ihm immer klarer als unwahr und icheinheilig fich barftellenben Friedrich Schlegel und einen ber Jugend und beschrantter Bater= landsliebe eigenen Rausch, bie er von fich fern zu halten suchte Bas Boifferee am meiften verbroß, war ohne 3meifel die Bebauptung ber Unausfuhrbarkeit und bie Bezeichnung als Abgot= Seinen Digmuth hieruber muß er Friedrich Schlegel mitgetheilt haben, beffen Gattin ihm am 15. August fchreibt: "Ueber Alles bin ich begierig, Ihre Arbeiten zu feben: mir ahn= bet, als murbe biefes Ihr Berk vielleicht bas einzige Große jein, mas zu unferer Beit vollendet wird. Der alte Got (Un=

fpielung auf bie "Ubgotterei") verbiente es feinesmegs, es ju feben, bevor es und Undern vergonnt mar; feine Beurtheilung die= - fes herrlichen Berts ift feine eigene Berurtheilung." Goethe's Muffassung spricht fich in ber von Reinhard absichtlich unter= brudten Meußerung aus: "Um wunderbarften fommt mir babei ber beutsche Patriotismus vor, ber biefe offenbar Saracenische Pflanze als aus feinem Grund und Boben entsprungen gern barftellen mochte. Doch bleibt im Gangen bie Epoche, in welcher fich biefer Gefchmad ber Baufunft von Guben nach Norben verbreitete, immer bochft merkwurdig. Dir tommt bas gange Befen wie ein Raupen= und Puppenguftand vor, in welchem bie erften Stalienischen Runftler auch gestedt, bis endlich Michel Ungelo, indem er die Petersfirche concipirte, die Schale gerbrochen und als wundersamer Paradiesvogel fich ber Welt barge= ftellt hat. 3ch verarge es indeffen unfern jungen Leuten nicht, bak fie bei biefer mittlern Epoche verweilen; ich febe fogar bie= fes Phanomen als nothwendig an, und enthalte mich aller pragmatischen Betrachtungen und aller welthistorischen Beiffagungen."

Boisserée ließ indessen den Mismuth nicht lange vorwalten; er glaubte, besonders da Reinhard ihm die lettere Aeußerung vorenthalten hatte, Goethe sträube sich nur noch gegen die sich ihm aufdrängende Einsicht. "Der junge Mann hat slugs sich eingebildet", schreibt Reinhard den 3. Juli an Goethe, "Sie sähen die ganze Sache mit seinen Augen. Er meint, sie sei Ihnen als etwas Großes, wovon Sie vor Zeiten einen Jugendztraum, seitdem aber keine Kunde mehr gehabt, so eigentlich aufs Herz gefallen." Mit diesen Worten leitet er Boisserée's Bunsch ein, Goethe möge die erste Ankundigung seines Unternehmens im "Morgenblatt" geben, wobei dieser nur dringend bitte, um der beabsichtigten Empsehlung keinen Abbruch zu thun, nicht die Straßburger Façade als vorzüglicher zu bezeichnen. Da Reinzhard zweiselt, Goethe werde aus diesen Bunsch eingeben, so ersucht

er ihn um die Erlaubnig, bem jungen Freunde bas Berftandnig ju eröffnen, und ihm ju geftatten, unter biefer Befchrankung in ber von ihm felbst zu erlaffenben Unfundigung von feinem Urtheil Gebrauch zu machen. Goethe aber bittet von Karlsbad aus den Freund, boch ja Boifferée beutlich und hinreichend auf= zuklaren, bamit er feine Meinung erfahre, ba es ein verbrießliches Berhaltnif geben murbe, follte er erft in Beimar baruber belehrt werben. "Das, mas er mit feinen Runftlern geleiftet hat, fann man ohne Bebingung loben. Die Behandlung bes Ge= genftandes ift trefflich, ber Gegenftand felbft aber fur uns nur an feiner Stelle ichagenswerth, als ein Document einer Stufe menschlicher Cultur. Betrachteten freilich biefe guten jungen Leute nicht einen folden Mittelzuftand als ben oberften und letten, wo follten fie ben Muth zu einer fo unendlich mubfamen Arbeit hernehmen? Wenn ber Ritter feine Schone nicht fur bie ichonfte und einzige hielte, murbe er Drachen und Ungeheuer um ihretwillen bekampfen? Ich habe ichon oft genug in meinem Leben ähnliche Falle mit jungen Leuten gehabt, so baß ich neulich mich gang und gar auch von ben beffern enthalte. Ginfluß gefte= ben fie uns, Ginficht trauen fie fich ju, und ben erftern ju Bunften ber lettern zu nuben ift eigentlich ihre ftille Abficht. Ein mahres Butrauen ift nicht in ber Sache. Ich nehme es ihnen nicht ubel, aber ich mag mich weder gutmuthig felbft be= trugen, noch frembe 3mede gegen meine Ueberzeugung beforbern.« Reinhard, ber ichon vor biefem Briefe bem begeisterten Dom= freunde in biefem Sinne geantwortet batte, mußte gefteben, baß Goethe biefen nach bem Beben gezeichnet habe; benn umfonft fei er nicht zu Friedrich Schlegel's Fugen gefeffen. Reinhard's nieberschlagender Brief traf Boifferde in bem Augenblide, wo er mit Cotta megen ber Berausgabe feines Bertes abgefchloffen hatte.

MIS Goethe im Berbft burch reifenbe Beibelberger bie Runde

empfing, Boifferee und bie Geinen wollten, ohne Beimar gu berühren, fich mit ihren Runftichaten nach Bien wenden, fühlte er fich, wenn auch freilich etwas unangenehm überrascht, boch zugleich wie von einem Alpbruck befreit. Es thue ihm fehr leib, außerte er, ihre Sachen nicht zu feben, über bie er vom Erbpringen und von andern Seiten viel Schones vernommen habe, und er hatte gern bie Bernunftigen unter ihnen fennen gelernt; es scheine aber ihrer Gesellschaft auch nicht an verrudten Mitgliebern zu fehlen (von Bertram's Bunberlichkeiten muß er mohl Uebertriebenes vernommen haben), und es ware gewiß nicht gut bei ihnen abgelaufen. "Ich will biefe ganze Rucktenbeng nach bem Mittelalter und uberhaupt nach Beraltetem recht gern gel= ten laffen, weil wir fie vor breifig bis vierzig Sahren ja auch gehabt haben, und weil ich überzeugt bin, bag etwas Gutes baraus entstehen wird; aber man muß mir nur nicht bamit glorios zu Leibe ruden." Siergegen glaubte er fich jett von Boifferee's Seite gang ficher geftellt, als er burch Reinhard erfuhr, biefer befinde fich noch in Beibelberg und gehe bamit um, ihn in Caffel zu befuchen, in welchem Kalle fich Goethe immer barauf gefaßt halten moge, einen Befuch von ihm zu erhalten. Sollte bies gefcheben, fo wolle er ben jungen Pilgern fo bas Gewiffen Scharfen, bag man erkenne, man muffe gur Tilgung ber Gunben und gur Starfung bes Glaubens mit Demuth fich ber geheiligten Statte naben.

Erst am 24. November wendete sich Boisserse in einem durch Reinhard übermittelten Briese wieder an den Beimarer Dichter. Daß er um Michael nicht nach Beimar gekommen, entschuldigt er nicht allein mit den seit der Uebereinkunst mit Cotta ihm zugefallenen Arbeiten und Geschäfte, sondern auch mit dem auf glaubwürdigen Gerüchten begründeten Glauben, ihn in Beimar nicht zu treffen. Er moge ihm demnach gestatten, seinen Besuch auf den nachsten Marz zu verlegen, wo er in

den bortigen Gegenden, in Leipzig, Dreeben ober Berlin, einen Runftler gu finden hoffe, bem er die perfpektivifchen Blatter und befonders bas Schonfte und Schwierigfte, die außere Unficht, anvertrauen fonne. In biefer Begiehung fragt er an, ob Darnstedt in Dresben ihm bekannt fei, und er bittet überhaupt um die Ungabe tauglicher Runftler ju feinem Berte. Gollte er hierzu nicht bis jum Fruhjahr ben rechten Runftler in Deutsch= land finden, fo murbe er genothigt fein, beshalb nach Paris ju geben, was ihm hauptfachlich barum febr unangenehm mare, weil fich baburch bas Blud, Goethe's perfonliche Bekanntichaft ju machen, noch långer von ihm entfernen murbe. Die hoch perspektivischen Blatter in Aquatinta arbeiten zu laffen, trage er Bedenken, ba badurch bie Ginheit ber Behandlung gestort und die vielen Glieber und Bierrathen an Bestimmtheit verlieren wurden. Much hieruber mochte er Goethe's erfahrenes Ur= theil vernehmen. Bielfache Geschafte hinderten biefen in der er= ften Beit, Boifferée's und Reinhard's Briefe zu beantworten. Letterm Schreibt er am 23. Januar 1811: "Den Brief bes guten Boifferée beantworte ich eheftens ausführlicher. Saben Gie indeß Gelegenheit, ihm ju fagen, bag nach unferer Deinung benn boch vielleicht fur biefe perfpektivischen Blatter bie Uquatinta bas Befte fein moge. Sie giebt in Absicht auf Saltung und Leichtigkeit ber Arbeit gar viele Bortheile, und wenn man 500 Eremplare eines folchen Berts, als foweit wohl die guten 26= brude reichen, verkauft, fo konnen Autor und Berleger immer zufrieden fein. Doch ift bas nur eine Meinung, und wir laffen gern eine andere Ueberzeugung gelten. Jeber muß freilich feben, wie er am Ende felbft fich nothburftig rathen kann. Muf jeden Fall murben bie werthen Rolner gur guten Jahreszeit hier wohl aufgenommen fein. Der Erbpring, ber fie in Beibelberg fah, hat fie jum iconften und vortheilhafteften angemelbet.« hier in Ausficht gestellte Antwort an Boifferee unterblieb, mas

biesen aber nicht hinderte, bei ber im Fruhjahr zur Aufsuchung eines passenben Kunftlers unternommenen Reise nach Leipzig und Dresben auch in Weimar einzusprechen.

Boifferee, von ber Burbe und Bahrheit feiner Sache warm überzeugt, in feinen Renntniffen und Unschauungen tief begrundet, trat mit allem frifchen, froben Gelbftbewußtfein und echter Rheinlandischer Offenheit vor Goethe, beffen Gunft feinem Unternehmen ju gewinnen ihm fo wichtig mar, bag er bei biefem entscheibenben Berfuche seine gange Kraft gusammen nahm: babei war er freilich gegen Goethe's gefammte Unschauung vom Leben und von ber Runft eingenommen, und bas Beibenthum bes großen Dichters ihm ein eben fo ftarter Unftog, wie er fich bie Kabel von Goethe's ftolger Bornehmheit und gemuthlofer Ralte hatte einreben laffen. Die Bichtigkeit bes Mugenblicks rief alles, mas ihm in Beift und Seele lag, ju biefem Baa= ftud machtig auf, fo bag fein ganges Befen in lebenbigftem Bu= Goethe behauptete anfangs eine fammenwirken fich erhob. große Burudhaltung vor bem Schuler bes ihm immer wunder= licher fich offenbarenben Friedrich Schlegel; ber Gebanke, baß biefer gekommen fei, mit jugendlicher Unmagung ihn von ber Grundlofigkeit feines Borurtheils gegen bie Altbeutsche Runft ju uberzeugen, bag es im Grunde ihm nur um bie Benutung feines Ginfluffes zu thun fei, er an mahrer Ginficht weit uber ben alten herrn erhaben fich bente, alles bies mußte ihn gegen ben Untommling ertalten und feine Seele gurudicheuchen. gar balb überzeugte er fich, bag ihm hier eine tuchtige Ratur entgegentrete, ber es beiliger Ernft um bie Sache fei, und fo offnete fich ihm feine Seele und er fuchte ihn heranzuziehen, indem er alles, mas fie von einander ichied, fallen ließ und fich an bie Bereinigungspunkte in freundlichfter Unerkennung fest hielt, fo baß Boifferee felbft bereits an eine vollige Befehrung glaubte, wahrend Goethe nur auf feinen Standpunkt eingegangen mar

und in freundschaftlichfter Gefinnung feine Bestrebungen zu forbern fich bereit zeigte.

In Boifferee's Brief an feinen Bruber fpricht fich bas freubige Bewußtsein bes uber Goethe erfochtenen Sieges aus. "Ich komme eben von Goethe, ber mich recht fteif und kalt empfing«, schreibt er am 3. Mai; "ich ließ mich nicht irre machen, und war wieder gebunden und nicht unterthanig. Der alte Berr ließ mich eine Beile marten, bann fam er mit gepubertem Ropf, feine Orbensbanber am Rod; bie Unrebe mar fo fteif vornehm als moglich. Ich brachte ihm eine Menge Gruße. "Recht schon!" fagte er. Wir kamen gleich auf bie Beichnungen, bas Rupferftich= wesen, die Schwierigkeiten, ben Berlag mit Cotta und alle bie außern Dinge. "Ja, ja, fcon, bem, bem!" Darauf tamen wir an bas Werk felbft, an bas Schickfal ber alten Runft und ihre Ge= schichte. Ich hatte mir einmal vorgenommen, ber Bornehmig= feit eben fo vornehm zu begegnen, fprach von ber hoben Schonbeit und Vortrefflichkeit ber Runft im Dom fo furz als moglich, verwies ihn barauf, bag er fich burch bie Beichnungen ja felbst bavon überzeugt haben murbe - er machte bei allem ein Gesicht, als wenn er mich fressen wollte." Noch immer hatte fich Goethe nicht vollig überzeugt, bag er es hier mit etwas mehr als anmaglicher Jugend zu thun habe, die ihr Berbienft bem alten herrn zu Gemuth fuhren wolle. "Erft als wir von ber alten Malerei fprachen, thaute er etwas auf, bei bem Bob ber Neugriechischen lachelte er. Das Cacheln verrieth feinen Unglauben, boch hatte bie grundliche Renntnig, bie Gerechtigkeit gegen bie alte Runft, bei welcher er festen Boben unter fich fuhlte, und ber gange Einbruck ihn bem begeisterten Berfunder ber Deutschen Runft naber gebracht und ihn eine tuchtige Natur abnen laffen, fo bag er ihm jett naher, aus feiner vorfichtigen Burudhaltung heraustrat. "Er fragte nach End, bekannte, bag er noch Nichts von ihm gefeben habe, fragte nach ben Malern

zwischen ihm und Durer und nach Durer's Beitgenoffen in ben Dag mir gerabe fo ichone Bilber hatten, weil Mieberlanden. überhaupt die Runft in Niederland viel ebler und gefälliger als im übrigen Deutschland gewesen, leuchtete ihm ein. 3ch war in allen Studen fo billig, wie bu mich kennft, aber auch fo bestimmt und frei wie moglich, und ließ mich gar nicht irre machen burch feine Stummheit ober fein "Ja, ja! Schon! Merkwurbig!" 36 gab großmuthig meine Gebanken uber ben Gang ber Malerei burch bie Einwirkung von End zum Beften." Bulett fam bas Gefprach auf Reinhard, und nun murbe Goethe freundlicher, bas Lacheln haufiger; hatte er sich ja von ber Tuchtigkeit bes jungen Mannes überzeugt, ben er fich gang in feiner Beife hatte' aussprechen laffen. Er lub Boifferee auf ben andern Zag gu Tifche, erinnerte ihn auch, bag er noch bem Erbpringen feinen Befuch machen muffe, und erklarte fich bereit, Alles einzuleiten, bag ber Sof feine Beichnungen febe. Boifferee batte auch bie Beichnungen von Cornelius jum "Fauft" mitgebracht, welche biefer ihm mitgegeben, um Goethe's Urtheil zu vernehmen und etwa eine Empfehlung berfelben von Seiten bes Dichters gu erlangen. Als er am anbern Tage zu Goethe fam, fprach biefer feinen lebhaften Beifall über biefe Beichnungen aus. rend bes Mables thaute er immer mehr auf. Un ben folgenden Tagen war Boifferée regelmäßig bei Goethe ju Tifche, wo es benn an ben eingreifenbften Befprachen und ben vertraulichften Meußerungen nicht fehlte; nur mit feinem Biberfpruche gegen Boifferee's Unfichten, besonders uber bie unubertreffliche Bortrefflichkeit bes Doms und bie Bollendung ber Altbeutschen Runft, hielt er moglichft gurud, ba er biefen rein fich aussprechen und ihn gang fennen lernen wollte, innigst angezogen von ber Frifche und Zuchtigkeit bes begeisterten jungen Freundes.

Schon am 8. schrieb er an Reinhard, Boifferée gefalle ihm fehr wohl und er komme auch fehr gut mit ihm zurecht. "Denn

ein bedeutendes Individuum weiß uns immer fur fich einzuneh= men, und wenn wir feine Borguge anerkennen, fo laffen wir bas, was wir an ihm problematisch finden, auf sich beruben; ja was uns an Gefinnungen und Regungen beffelben nicht gang gemäß ift, ift uns wenigstens nicht zuwider: benn jeder Ginzelne muß ja in feiner Eigenthumlichkeit betrachtet werben, und man hat neben feinem Naturell auch noch feine fruhern Umgebungen, feine Bilbungegelegenheiten und bie Stufen, auf benen er gegen= wartig fteht, in Unschlag zu bringen. Go geht es mit biefem, und ich bente, wir wollen in Frieden Scheiben. Ueberhaupt, wenn man mit ber Belt nicht gang fremb werben will, fo muß man bie jungen Leute gelten laffen fur bas, mas fie find, und muß es wenigstens mit einigen halten, bamit man erfahre, mas bie übrigen treiben. Freilich fpricht aus biefer Meußerung nur eine milbe, bem Alter zuftebenbe Beurtheilung und freundliche Theilnahme an ben Beftrebungen einer begabten Ratur; aber wer, ber Boethe's Scheu vor einer Schaustellung feiner tiefften Gefühle fennt, mag auch erwarten, bag er bie feimenbe Freund= fchaft fur ben jungen Mann, beffen Unkunft er mit einem gemiffen Difbehagen entgegengefeben batte, in beutlichen Borten verrathen batte!

Goethe war so weit gegangen, Boisserée einen Besuch in seinem Gasthose anzubieten, damit sie einmal die Sache wegen des Doms allein, mit Bergleichung aller Zeichnungen, besprechen könnten; dieser aber lehnte eine solche Freundlichkeit mit den höchsten, ihm von Herzen kommenden Freuden- und Ehrenbezeu-gungen ab, und erklärte sich bereit, ihm sein großes Porteseuille zuzuschicken. Mit gespanntester Ausmerksamkeit folgte er den Aussührungen des jungen Freundes, als er am 7. mit diesem bei den Zeichnungen allein war, und er ließ dessen beredte Darsstellung in stillem Herzen auf sich wirken. Boisseres schrieb an Bertram, Goethe habe Dabei zuweilen wie ein angeschossener Bar

gebrummt, man habe gefeben, wie er in fich gefampft und mit fich ju Gericht gegangen, fo Großes je verkannt ju haben: aber biefer unterbrudte nur, um ibn nicht ju ftoren, feine Begenbemerkungen. Und es gelang ihm hiermit fo wohl, bag biefer mit nichts zurudhielt, auch bas Gefühl feiner redlichen Unbefangenheit aussprach, die Goethe nicht werbe entgangen fein. » Nachmittags nach Tifch fagen wir allein«, vertraut Boifferée am 8. feinem Tagebuche; "er lobte recht mit aller Barme und allem Gewicht meine Arbeit. 3ch hatte bas erhebenbe Gefuhl bes Siegs einer großen, ichonen Sache uber bie Vorurtheile eines ber geiftreich= ften Menschen, mit bem ich in biesen Tagen recht eigentlich einen Rampf batte bestehen muffen. Ich batte ihn gewiß nicht errungen, mare ich nicht burch fo genaue Bekanntichaft mit meinem Gegner, mit beffen Gefinnungen ich befonders burch Reinhard fehr vertraut mar, gar trefflich vorbereitet gewesen. 3ch gewann hauptfachlich baburch, mas auch meiner eigenen innerften Reigung und Ueberzeugung am gemäßeften ift, bag ich rein bie Sache wirken ließ und immer nur auf die Gelegenheit bedacht war, wann ich fie am beften wirken laffen konnte. Er auferte fich auch gang bemgemag über bas Berk. »Ja, mas Teufel! man weiß ba, woran man fich zu halten hat. Die Grundlichfeit und Beharrlichkeit, womit die Sache bis ins Rleinfte verfolgt ift, zeigt, bag es lediglich nur um bie reine Bahrheit und nicht barum ju thun, ju wirken, um Muffeben ju erregen. Gd fuhlte bie und im Leben fo felten beschiedene Freude, einen ber erften Geifter von einem Brrthum gurudfehren gu feben, moburch er an fich felber ungetreu geworden mar; es konnte feinen wohlthatigern, mahren Beifall fur mich geben. 3ch fagte ibm, wie ich es erkenne, wie boch ich ben Beifall fchate von ihm, ber biefe Runft gemiffermaßen ein= fur allemal abgefertigt gehabt, wie febr mich eine fo ernfte, mabrhafte Erkenntnig meines Strebens in der Sache entschadige fur ben oft ichmerzhaften, nie aber das herz erfreuenden, leider unentbehrlichen Beifall ber großen Welt, zumeist der Fürsten, die gewöhnlich jedem handswurst und Schauspieler denselben schenken. Ich sprach, wie eben meine Stimmung mir es eingab; ich weiß nicht, wie ich die Worte setze, sie mußten meine Bewegung kund geben; denn der Alte wurde ganz gerührt davon, drückte mir die Hand und siel mir um den hals; das Wasser stand ihm in den Augen.« Gerade dieser gemüthliche Erguß seines ausgeregten Herzens hatte Goethe in die Tiefe seiner Seele schauen lassen, deren Reinheit, Edelsinn und Tüchtigkeit in diesem Augenblick ihn den Bund mit ihm fur das ganze Leben eingehen ließen.

Wir wissen es aus Schiller's Mittheilung, wie das Schone, das Wahre Goethe oft bis zu Thranen rührten. Daß bei grossen, edlen, rührenden Zügen aus der Geschichte, der Kunst, dem Leben der Menschen, mochte er sie nun selbst erzählen oder von Andern vortragen hören, ihm Thranen in die Augen zu kommen pflegten, berichtet sein langjähriger Hausgenosse Niemer. So hatte denn auch das volle Gefühl dieser so edlen, frischen, begabten Natur ihm Thranen der Nührung entlockt, unter denen die Freundschaft für den ein volles Menschenalter jüngern Sohn des alten Köln von seinem Herzen Besit nahm. Auch hier wird jeder, der sich auf Herzen versteht, Goethe's reines, edles, warmes Gesühl für das menschlich Schone mit innigster Freude begrüßen. Nicht die Aussicht auf ein förderliches Verhältniß, sondern herzliche Anerkennung dieser einem hohen Ziele nacheringenden begabten Natur sprach hier das schöpferische Werde.

Wie fehr Goethe mit seinen eigenen Gegenbemerkungen zu= rudhielt, ergiebt sich aus Boisserée's Aeußerung vom 10: "Alle Einwendungen bes Alten gegen die eigene vaterlandische Erfin= bung ber Gothischen Baukunst verstummen, und Alles, was er wegen dem Straßburger Munster zu sagen hatte, ließ er balb fallen. — Die Bergleichung mit diesem führte uns vor allem auf

bie Thurme; je tiefer wir ba in bie Untersuchung famen, befto bober flieg fein Erftaunen. Um meiften außerte fich bas an ber Borballe und ihren ungeheuern, reich gegliederten innern Pfeilern. Denen batte er in ber fleinen Geftalt bes gangen Riffes feinen Berftand abgewinnen tonnen; jest, wo ich fie ihm groß porlegte und von Allem Rechenschaft gab, brangen fie ihm bie lebhaftefte Bewunderung ab, und es freute mich, daß er fich von felbit bier gerade an bas bidfte, verwickeltfte Ende machte, worin fo tiefe Schonbeit und Geift verborgen liegt und wozu ich noch immer fo wenige Menfchen habe bewegen konnen; ba fieht man boch, wo ber rechte Sinn ju Saufe ift. Selbst bie ichone Rose am Stragburger Munfter bat er zwar nicht aufgegeben, wiewohl bas zum Theil Widerftrebende mit ben fpigen, breiedigen Geffalten bes Bangen eingestanden, und daß er bem großen Kenfter, als unferer Domkirche angemeffener, fur biefe burchaus ben Borzug einraume, wie er bas runde Rad zu bem übrigen Bau von Strafburg ziemenber halte.«

Es ist ein eigenthumliches Schauspiet, zu sehen, wie Boiseserée, ganz auf ben Sieg seiner Sache hingerichtet, über Goethe's völlige Zustimmung sich verblenden konnte, wie er darüber das so warm und innig sich bethätigende Herz des von seiner Persönlichkeit hingezogenen Dichters sast ganz übersah und nichts weniger als jene innige Liebe empfand, die dessen Geele glühend ergriffen hatte, ja ihm unedle Gefühle zutrauen konnte, die ihm sern lagen. Goethe hatte ihn gleich in den ersten Tagen über seine Beziehungen zu Fr. Schlegel befragt, über den er sich, da er Boisserée's Verehrung für diesen seinen Meister kannte, nur kurz, aber recht gut äußerte. Als Boisserée aber am 10. näher auf jenen einging, hielt auch Goethe gegen den jetzt ihm innig verbundenen Freund mit seiner Ansicht nicht zurück. "Da kam nun leider eine schwache Seite zum Vorschein", schreibt Boisserée an Bertram, "gemischter Neid und Stolz des furchtsamen Alters:

er schalt die Schlegel unredlich, und alles, was ich mit Mäßigung, doch mit Bestimmtheit in Rücksicht Friedrich's, an den ich mich hauptsächlich hielt, dagegen einwandte, diente nur dazu, um ihm Erklärungen zu entlocken, die zwar zum Theil gegründet, und mit dem, was Jeder, der Schlegel nicht genauer kennt, eine räumen muß, zusammenstimmen, indessen blieb eine Menge, und das Hauptsächlichste übrig, was sich lediglich auf Persönlichkeizten stücken kann. Alle kleinen Kränkungen: Novalis, das Stillsschweigen von August Wilhelm über die "natürliche Tochter" u. s. w. wurden angerechnet, und Sedes, worin sie die Anerkennung seines Werths an den Tag gelegt, als Absicht ausgelegt; sie hätten ihn mehr aus Klugheit als aus Achtung, den einzigen von den Alten, bestehen lassen: gließ sei Absicht." Wie aber konnte er hieraus auf Neid und Stolz schließen!

Die Schlegel hatten Goethe im Gegenfat zu Schiller wirklich nur fo lange gepriefen, als es ihnen zuträglich fchien; fpater befetten fie ben Parnag mit Lieblingen aus ihrem Rreife, und auch fich felbst glaubten fie eine bedeutende Stelle anweisen zu muffen. Benn Boifferée bie Schuld von Goethe's fo hartem Urtheil uneblen Triebfebern zuschrieb, fo ließ er fich burch fein Borurtheil fur Schlegel beftechen; er bedachte weber bag gerabe das perfonliche Verhaltniß sich in folden Rleinigkeiten ausspricht und ihm eine anschauliche Kenntniß aller betreffenden Lebensbezüge abging, noch bag Goethe zu ebel und hoch baftand, um Reid gegen eine burch Tuchtigkeit zu Unsehen und Wirksamkeit gelangte Perfonlichkeit zu empfinden, daß es vielmehr die lebhafte Unschauung eines unredlichen, nur auf moglichft weitreichen= ben Erfolg gerichteten Treibens mar, mas ihm bie Schlegel widerwartig machte. Doch auch hier wollte Goethe ben neuen Freund nicht verlegen, und fo ichloß er mit ber Meußerung, wenn er gang in Boifferee's Unficht eingehe, die fich bei Friedrich Schlegel fehr gut mit bem Schein von Unredlichkeit vertrage, fo muffe er both fagen, wer zu viel unternehme, muffe am Ende immer ein Schelm werben, moge er auch fonft fo reblich fein wie er immer wolle. Gerade Boifferée's Streben mit bem Dom fette er ale ein redliches jenem entgegen, und er bedauerte gar febr, daß feine Abreife nach Karlsbad ihm nicht gestatte, sich langer mit bem jungen Freunde uber ben ihm felbft folchen Untheil erregenden Gegenstand zu unterhalten. Bei ber Borzeigung ber Beichnungen am Sofe gab fich Goethe alle Mube, Diefelbe fur Boifferee fo erfreulich und wirkfam als moglich zu machen; er felbst half ihm bei ber gangen Ginrichtung mit eigener Sand und freute fich bes gludlichen Erfolges. Much zeigte er fich bereit, sowohl fur die Beichnungen von Cornelius wie Boisserée's eigene Unternehmung öffentlich das Wort zu ergreifen, und er bemuhte fich, ihm auf jebe Beife zu zeigen, welchen Werth er auf fein Unternehmen lege. Much nach Jena folgte Boifferée dem nach Karlsbad reisenden Dichter, der ihn bei feinen bortigen Freunden einführte. Er gab ihm noch einige wohlgemeinte Rathschlage zu seinem Berke, bas um fo mehr gelingen werbe, je tiefer er fich burch fortwahrende Unschauung und Ermagung in die Sache hineinversegen merbe.

Wie erfreulich das neue Verhältniß für Goethe geworden, mit welcher innigen Theilnahme er an Boisserée hing, verräth seine Aeußerung an Reinhard vom 4. Juni: "Mit tüchtigen Menschen fährt man immer besser gegenwärtig als abwesend; denn sie kehren entsernt meistens die Seite hervor, die uns entgegensteht, in der Nähe jedoch sindet sich bald, in wiesern man sich vereinigen kann. Ich habe ihn in allen Dingen, die ihn interessiren, sehr gut begründet gefunden, und ich glaube ihn, was die Geschichte der Architektur und Malerei betrifft, auf dem rechten Wege; und so wie man Niemanden, der für seine Stadt oder sein Vaterland wirken will, einen ausschließlichen Patriotismus für diese verargen darf, so wenig konnte es mir zuwider sein,

einen jungen thatigen Mann vor allen anbern Dingen sich mit ber vaterlandischen Kunst beschäftigen zu sehen. Ich gestehe gern, daß in seinem Umgang jene für mich schon verblichene Seite der Vergangenheit sich wieder ausgefrischt, daß ich manches durch ihn ersahren, und daß ich seine Behandlungsart gar wohl zu billigen. Ursache habe. Ueberhaupt hat er auch bei unß, sowohl bei Hofe als in der Stadt, durch seine Persönlichkeit gar guten Eindruck gemacht, so wie auch durch seine Zeichnungen. Daß er mir als ein natürlicher, gebildeter und einsichtsvoller Mensch sehr wohl gethan, brauch' ich kaum zu sagen, aber das will ich noch hinzusügen, daß er als Katholik mir sehr wohl gefallen hat, ja ich hätte gewünscht noch genauer einzusehen, wie gewisse Dinge bei ihm zusammenbängen."

Nicht fo rein mar Boifferee's Beurtheilung Goethe's, beffen volle Große und Reinheit ihm noch nicht aufgegangen mar, fo daß er sich sogar an Kleinigkeiten bing und von ber feelenhaften Buneigung bes Mannes, ben er allein burch feine grundliche Darlegung und fein wohlberechnetes Gingeben auf feine Gigen= heiten gewonnen zu haben glaubte, feine Uhnung hatte. feinem erfochtenen Siege tam ihm Goethe's eble Perfonlichkeit, bie fich gerade in feiner unbeirrten Unerkennung und berglichen Liebe fo herrlich bemahrte, faum in Betracht, ja er nahm bie Sache jum Theil fpaghaft. Dem Bruber fchreibt er, bei feiner Burudfunft wolle er ihnen ben alten Beren nachmachen, ber ein gar munberlicher Beiliger fei. Seine Bekanntschaft gebe ihm einen Beitrag gur Kenntnig ber menschlichen Natur und bes Lebens überhaupt, ben ein Dugend Bucher und Gefchichten großer Manner nicht fo verschaffen tonne, und feine eigene Lebens= beschreibung, womit er eben beschaftigt fei, nie liefern werbe. Und boch hatte Boifferee ben eigentlichen Keimpunkt von Goethe's gangem Berhalten gegen ihn uber feinem eigenen berechne= ten Spiel und allerlei fleinen Beobachtungen vollig verkannt,

ba er von Saus aus gegen ihn eingenommen war, und er in ben Eigenheiten, von benen er manches burch Schlegel und befonders burch Reinhard erfahren hatte, seine Eigenthumlichkeit
erfaßt zu haben mahnte.

Als Bertram von ben burch feine Schilberung ber Bekannt= schaft mit Goethe veranlagten Meugerungen bes Professor Daub berichtete, meinte Boifferee, biefer habe ben rechten Fled ge= troffen: gerade bas Beibenthum, bem fich Goethe mit Leib und Seele ergeben habe, mache ihn ungludlich. "Er ift zu tief und gemuthvoll, um nicht, befonbers in jebiger Beit und bei feinem Alter, eine große Leere und Dunkelheit barin zu fuhlen, und ich fann mir benten, bag ihm ein verftanbiger, billiger Umgang, ber ihm burch bie Geschichte ber Bolfer sowohl als bes menschlichen Lebens überhaupt bie murbige, mahre Unsicht bes Chriftenthums eroffnete, fehr troffreich und beruhigend werben konnte; benn er hat Sinn fur bie Geschichte auch in boberer Bebeutung. - Goethe mahnt mich in manchen Studen an ben Sauft, nur bag umgekehrt bei ihm bas Leben von ber leichten, finnlichen, genugreichen Seite anfing, und nun erft aus Ermubung und Bergweiflung gleichsam zum Grubeln und Tieffinnen überschlagt; baber bas bose Bublen in ben Eingeweiben, mochte ich es nennen, bes menschlichen Bergens in ben "Bahlverwandtschaften", baber selbft bas Philistermesen ber Karbentheorie. Es fame nur barauf an. bag er bas rechte Grubeln und Forschen ergriffe." Nichts kann irriger fein als eine folche Beurtheilung Goethe's, beffen ganges geiftiges Sein und Streben fich aus bem tiefen Reime feines Befens ergab, ber ftets in einem thatigen Leben, Forfchen und Dichten ben vollen Gehalt feines Dafeins fand, fich auf ber Erbe fest genug und gegen jebe Unwandlung, in bas Jenfeits binaus angftliche ober fehnfuchtsvolle Blide zu richten, ficher fuhlte, gerade wie er feinen Fauft am Schluffe bes zweiten Theils schildert. Nichts weniger als Bergweiflung batte ihn jum Forschen getrieben, das die eigenste Seele seines Wesens von fruh an gewesen, und Boisserée erkannte so wenig seine fest in sich gegrundete Natur, als einst Fraulein von Klettenberg, wenn sie sein jugenbliches Ungestum vom Mangel an einem versohnten Gott herleiten wollte.

Mus bem Traume, Goethe gang befehrt zu haben, marb Boifferée durch Reinhard gewedt, der ihm bagegen bie Berfiche= rung geben fonnte, bag er ihm wirklich zugethan fei. Statt bas wirkliche Berhaltnig zu ahnen, wird er einen Ruckfall aus ber augenblicklichen Unwandlung jugenblicher Begeifterung in bie feinem Geifte fo lange eingepragte Unschauung vorausgefett haben, wie er bereits in Beimar Zweifel gehegt hatte, bag jene lange vorhalten werbe. Schon bie Soffnung, bei wiederholtem Busammentreffen mit Goethe noch einbringlicher auf biefen gu wirken, ließ ihn munichen, benfelben, wenn auch nur auf furze Beit, in Karlsbad aufzusuchen, und fo funbigte er ihm am 17. von Dresben aus in einem außerft freundlichen Schreiben feinen bald zu erwartenben Befuch an, wobei er ben Bunfch eines empfehlenben Bortes fur bas Dommerk wieberholt aussprach. bas bei bem traurigen Buftanbe bes Buchhanbels ihm vor allem Noth thue. Leiber konnte Goethe feine Unkunft nicht abwarten; boch ließ er ihm einen außerft theilnehmenben Brief jurud, worin er ihn ber Erfullung bes Berfprechens einer offentlichen Empfehlung verficherte, nur tonne er biefelbe nicht in einem ber Tageblatter geben, mo fie bie gemunfchte Wirfung verfehlen wurbe, fonbern behalte fich ein »beftimmtes, vernunftiges Bort" fur eine paffenbe Gelegenheit vor. Schon in Beimar hatte er bagu ben zweiten Theil feiner Lebensbeschreibung erfeben, aber bamals wie jest hielt er mit biefem Geheimniß gurud, ba er ihn bamit zu überrafchen gebachte und er eine voreilige Bekanntmachung feiner Absicht furchtete. Wie unangenehm sich auch Boifferee bei feiner Unkunft in Karlsbad burch Goethe's

Abreise überrascht fand, so trostete er sich boch, als er von bessen Gattin vernahm, er sei nach Sena zurückgeeilt, um den ersten Theil seiner Lebensbeschreibung zu vollenden und dann vielleicht im September nach dem Rhein zu reisen, wozu, nach ihrer Meinung, der junge Freund, den er sehr lieb habe, ihn gewiß bereden werde. Auch der freundliche Empfang, den er bei dem auf Goethe's Kunstansichten so bedeutend einwirkenden, der Altzbeutschen Kunst wenig gewogenen Heinrich Meyer sand, überzeugte ihn, daß Goethe ernstlich auf seine Bestrebungen eingehen wolle, woran er bis dahin noch immer gezweiselt hatte.

Bertram unterließ nicht, fein Bertrauen auf Goethe wirkfam ju heben und ben Unschluß an ihn auf bas bringenbfte gu empfehlen, wie er benn auch immer auf eine Berbindung mit Goethe hingebeutet hatte. Er unterscheibe bei biesem zwei Un= fichten, die gemeine weltliche Denkart, die fich in ben Romischen Elegien offenbare, und die ichone Befinnung, welche fich in ber Freundschaft mit Schiller und bem "Prolog« zum "Fauft« zeige. "Frage bich felbft, ob biefer Mann, ber mit ber hohern Em= pfanglichkeit fur geiftige Wechselwirkung unter bem chaotischen Bernichten und Biebergebaren ber Beit einsam baftebt, nicht bas beffere Streben ber Jugend freudig anerkennen wirb, wenn es ihm die neu errungene Ansicht verschnend und vermittelnd entgegenbringt, offen und frei, wie bie Redlichkeit ber Befinnung es erheischt, aber auch ohne herben Widerspruch, und (wie) bie gegrundete Uchtung fur ben feltenen Benius es forbert. Daß ber, welcher am machtigsten auf feine Beit gewirkt, in bem verodeten Gebiete der Poefie bie Reime neuen Lebens aufgeregt und in ben mannigfaltigsten Formen und Gestalten entwickelt hat, fur bas Beffere, was die Beit in ihrem Fortschritte wirklich ju Sage geforbert, nicht gang unempfindlich geblieben, bas hat er oft burch Bort und That bewiesen. Seine kalte Burudgezogenheit mogen bie ihm wenigstens nicht verargen, bie, von revolutionarem Schwindelgeift ergriffen, ben Biederspruch icho= nungelos auf die bochfte Spige trieben, und als bie gute Sache Raum gewann, (fie) nur nach individuellen Absichten zu lenken und als bie Berkundiger bes neuen Evangeliums die Richter= ftuble uber Sfrael fur fich einzig in Unspruch zu nehmen bemuht Bas hat benn ber Alte fur eine Bahl gehabt? Stupide ober absichtliche Bewunderer und Narren und Ertravagan= ten. Es ift ein naturliches Beburfnig jedes ichopferifchen Beiftes, feine Denkart in ben kommenben Befchlechtern fortleben zu feben; bas Alter bluht fo gerne in ber Jugend wieder auf. Es liegt auf ben letten Mugenbliden bes Scheibens guter Menfchen von biefem Leben oft eine Innigkeit und Rraft, bie mit bem reinen Enthusiasmus ber Jugenbjahre zu wetteifern im Stanbe ift. Bie bie Sonne bei ihrem Auf- und Untergeben in ber bochften Glut von Liebe ftrahlt, fo erscheint mir ber Alte, und es ift bier nur die Frage, ob es fur uns und unfern Lebensamed geratben scheint, burch inniges Unschließen ibn gang fur unsete 3mede gu gewinnen und die letten Rraftaufferungen feines Genius auf bie Unerkennung ber guten Sache zu wenden. Boifferée gab ben Meußerungen bes Freundes, ber nur verkannte, bag eine fo burchaus felbstiftanbige Ratur wie Goethe eigene 3mede verfolgen muffe, vollkommen Recht, allein ein absichtlicheres Betragen schien ihm bier so wenig wie fonft ben Borzug zu verbienen.

Gleich barauf wandte er sich von Koln aus an ben Beismarer Freund, um ihn auf bas bringenosste zu ber in Aussicht genommenen Reise an ben Rhein aufzusordern, wozu er keine glücklichere Zeit als ben jehigen Herbst wählen konne, ber früher, schöner und reicher als je zu werden verspreche. Auch ihm zu Liebe moge Goethe es thun; benn es sei ihm selbst von großem Berthe, ihn zu allen ben ehrwürdigen Denkmälern zu führen, ba in ben folgenden Jahren Reisen und Studien ihn immer weiter

wegziehen murben. Er fuhle es, bag er etwas von Goethe ver= langen burfe; benn biefer habe es ihm zu beutlich gezeigt, baß er ihn lieb gewonnen. "Ja, meine ganze Denkart und Unficht ber Welt, so verschieden fie fein mag, scheint fich mit ber Ihri= gen freundlich verbinden und Ihnen in manchen Studen erfreulich fein zu konnen. Gerade biefe ftete Forberung beffen, mas ba wirklich und leibhaftig ift, bei allem Suchen und Erkennen eines hobern geiftigen Lebens, bei allem Spiel einer freien, fcopferifchen Ginbildungefraft, bei aller Innerlichkeit eines tiefen Gefühls, gerade biefer treue, rubige Sinn fur menfchliches Dag und Wahrheit überhaupt, ben ich bei keinem unferer ausgezeich= neten Beifter, die ich fennen gelernt, fo gefunden wie bei Ihnen - eben bas ift es, worin ich einen Grund zu entbeden ge= glaubt, aus bem mir, trot meinem ungeheuern Abftand von Ihren großen Eigenschaften, ein freundschaftliches Berhaltniß mit Ihnen erwachsen kann, bas jur Erhebung meines gangen Treibens und Thuns wie ein edler Bein wirken und Ihnen eben baburch zu eigenem Boblgefallen gebeihen muß. Es mag fich felber entschuldigen, bag ich mich bier fo frei erklare; meine Natur ift nun einmal fo geartet, daß ich, wovon bas Berg mir voll ift, es nicht laffen kann. Wie follte mir auch schon bei meiner Liebe fur bas Deutsche Alterthum nicht bie gange Seele gegen Sie erfullt fein, ber Sie, ber erfte beutsche Mann feiner Beit, am fruheften und machtigften Altbeutsche Sinnegart und Befen wieder ins Leben eingeführt, und badurch alles Gute, was in biefen Tagen Aehnliches fur die Erkennung und Erhaltung ber Werke unferer Boreltern geschieht, zuerft begrundet haben, und wie follte ich mich scheuen, ba ich bei ber Freiheit ber Mittheilung, die Gie mir gewahrt, überzeugt bin, nicht miß= verstanden zu werben.«

Bie fehr auch Bertram's Aeußerung auf Boifferee eingewirkt haben mochte, noch immer war ihm bie innige Unschauung von Goethe's edlem Bergen und feiner innigen Theilnahme nicht geworben. Leider konnte biefer ber freundlichen Ginlabung nicht Folge leiften, mas er mit bem aufrichtigen Gestandniß feines Bebauerns fofort mittheilte, wobei er zugleich feinen berglichen Untheil aussprach. »Da ich nicht immer jungen Mannern, welche einiges Bertrauen zu mir begen, ihre gute Meinung erwiebern fann, weil fie auf Begen manbeln, bie zu weit von bem mei= nigen abfuhren, fo mar es mir um befto angenehmer, Sie gu finden, beffen allgemeine Richtung mir gang gemäß ift und beffen befonderes Studium unter biejenigen gehort, welche ich liebe und in benen ich mich fehr gerne burch Unbere unterrichten laffe, ba ich fie felbft zu behandeln burch Beit und Umftande bin abgehalten worben. Laffen Sie uns baber immer in Berbindung bleiben und fagen Sie mir von Beit ju Beit, wie es Ihnen geht. Bor allen Dingen wunschte ich, bag Gie bei einiger Muße fich bie Dube nahmen, mir bie Sauptsumme Ihrer bisherigen Urbeiten, fo wie Ihrer nachsten zu recapituliren. Ich habe zwar fo ziem= lich basjenige gefaßt, was Sie in Ihrem Kreise theils als Erfahrung, theils als Refultat gewonnen haben, allein unfer Bufammensein war boch zu furz, als bag ich bamit vollig im Reinen fein konnte. Bollen Gie baber, wie gefagt, mir bie Sauptpunkte in Erinnerung bringen und bie. Berknupfung fowohl des Geleisteten als Ihrer Borfabe mir im Busammenhange barlegen, fo wird es auch ju meinem Borhaben bienlich fein, wenn ich eine Gelegenheit ergreife, von Ihren Bemuhungen öffentlich zu reben, welches ich boch gerne grundlich und in Ihrem eigenen Sinne thun mochte." Boifferée aber unterließ bie ihm fo nabe gelegte balbige Erwiederung auf biefen Brief, beffen volle Innigkeit ihm entgangen ju fein scheint; mahrscheinlich beruhrte es ihn unangenehm, bag Goethe noch immer gang unbestimmt von einer gelegentlichen Empfehlung fprach. Die berg= liche Liebe beffelben hatte er noch nicht burchzusuhlen vermocht,

ba bie ihm eingeimpften Borurtheile, besonders bei der durchaus verschiedenen Stellung beider gegen die Religion, ihn irre leiteten. Aller von Goethe ihm gewidmeten Liebe und eines wiedersholten vertraulichen Busammenlebens bedurfte es, in seinem Herzen die innige Zuneigung zu dem großen Dichter anzusachen, dessen volle Freundschaft ihm bereits zugefallen war, ehe er ernstelich daran glauben wollte.

Die Ungelegenheiten bes Doms und bie letten Beichnungen beschäftigten Boifferée bis in ben Januar bes folgenden Jahres (1812) ju Roln und Darmftadt, und auch von Beidelberg aus ließ er ben Beimarer Dichter, ber ibn noch in einem verlorenen Briefe wieder auf den Berbft nach Beimar eingeladen hatte, junachft ohne Antwort. Erft auf Beranlaffung eines Auftrags ber Kamilie bes fruh bingeschiedenen Rolner Malers Soffmann, ber in Beimar zweimal ben Preis bavon getragen batte, brach er bas Stillschweigen, wo er benn Raberes über feine Arbeiten und Borfabe mittheilte. Un bem Besuche Beimars hoffte er bamals auch burch die offentlichen Begebenheiten nicht gehindert zu werden. Merkwurdigerweife enthalt biefer vom 24. April batirte Brief gar feine Meußerung über ben bereits im vorigen Berbfte erschienenen erften Band von Goethe's Lebensbeschreibung, ber alle Freunde des Dichters lebhaft ergriffen hatte. Goethe fcheint hierauf in Erwartung bes versprochenen Besuches nicht erwiedert zu haben, bagegen gebachte er im zweiten Banbe feiner Lebensbeschreibung, bei Belegenheit feiner eigenen Bemuhungen um ben Strafburger Munfter, ber Beftrebungen bes Rolner Freundes in bochft anerkennenber Beife. Er konnte fich tabeln, bemerkt er hier, bag er nach bem Aufwande von Beit, den er bem Stragburger Munfter, und nach ber Aufmerksamkeit, bie er ben Domen zu Roln und Freiburg gewidmet, beren Werth er immer mehr empfunden, diefe gang aus ben Mugen verloren, ja, burch eine entwickeltere Runft angezogen, diefe nachher vollig im Sintergrunde gelaffen. "Sehe ich nun aber", fahrt er fort, "in ber neueften Beit bie Aufmerksamkeit wieber auf jene Begenftanbe bingelenkt, Neigung, ja Leibenschaft gegen fie bervortreten und bluben, sebe ich tuchtige junge Leute, von ihr ergriffen. Rrafte, Beit, Sorgfalt, Bermogen biefen Denkmalen einer vergangenen Belt rudfichtelos widmen, fo werbe ich mit Bergnugen erinnert, bag bas, mas ich fonft wollte und munichte, einen Werth hatte. Mit Bufriedenheit febe ich, wie man nicht allein bas von unfern Borvorbern Geleistete zu ichaben weiß, fonbern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Unfangen, wenigftens im Bilbe, bie erfte Absicht barguftellen fucht, um uns baburch mit bem Gedanken, welcher boch bas Erfte und Lette alles Vornehmens bleibt, bekannt zu machen und eine verworren icheinende Bergangenheit mit befonnenem Ernft aufzuklaren und ju belehren ftrebt. Borguglich belobe ich bier ben mackern Gulpiz Boifferee, ber unermubet beschäftigt ift, in einem prachtigen Rupferwerk ben Kolnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuern Conceptionen, beren Sinn babplonisch in ben Simmel ftrebte, und bie zu den irbifden Mitteln bergeftalt auffer Berhaltniß waren, bag fie nothwendig in ber Musfuhrung focken mußten. Saben wir bisher geftaunt, baß folche Bauwerke nur fo weit gedieben, fo werben wir mit ber größten Bewunderung erfahren, mas eigentlich zu leiften die Absicht mar. Mochten boch literarisch=artistische Unternehmungen biefer Urt burch alle. welche Rraft, Bermogen und Ginfluß haben, gebuhrend beforbert werben, bamit uns bie große und riefenmagige Gefinnung unferer Borfahren gur Unschauung gelange und wir und einen Begriff machen konnen von bem, mas fie wollen burften. Die hieraus entspringende Einsicht wird nicht unfruchtbar bleiben und bas Urtheil fich endlich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Werken ju uben im Stande fein. Ja, biefes wird auf bas grundlichfte geschehen, wenn unfer thatiger junger Freund, außer ber bem

kölnischen Dome gewidmeten Monographie, die Geschichte der Baukunst unserer Mittelzeit dis ins Einzelne verfolgt. Wird ferner an den Tag gesördert, was irgend über werkmäßige Austübung dieser Kunst zu ersahren ist, wird sie durch Vergleichung mit der Griechisch=Römischen und der Drientalisch=Uegyptischen in allen Grundzügen dargestellt\*), so kann in diesem Fache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werde, wenn die Resultate solcher vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, so wie jest bei freundlichen Privatmittheilungen, mit wahrer Zufriedenzheit jenes Wort\*\*) im besten Sinne wiederholen können: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug."

So hatte Goethe in jeder Beife ben Bunfchen Boifferee's entsprochen, er hatte bie Wichtigkeit ber beiben beabsichtigten Berke gebuhrend hervorgehoben und fie bringend ber Unterftugung empfohlen, jugleich aber fein Urtheil fich frei gehalten und bie endliche Entscheidung ber Bukunft anheim gegeben. Der Dichter hatte biefen Band, fo wenig wie ben erften, bem jungen Freunde zugehen laffen, fo daß biefer erft burch Reinhard von ber fo unerwartet in jener schwer bewegten Beit hervorgetretenen Empfehlung vernahm. Langere Beit bauerte es, ebe er felbft bes Buches habhaft werden konnte. Gegen Mitte December fprach er Reinhard feine Freude aus, fo von Goethe in die Mitund Nachwelt eingeführt zu fein. Jenem felbst aber bankte er am 20. fur biefen Freundschaftsbienft, ber ihm mit tiefer Rubrung alle Erinnerungen jener gludflichen Tage hervorrufe, in welchen er einen fo guten Theil feines Bergens gewonnen. "Ihre fefte, ernfte Liebe leuchtet mir freundlich und ermunternd im

<sup>\*)</sup> Goothe bebient fich hier fast wortlich mit unwesentlichen Aenberungen ber eigenen Aengerungen Boifferee's im Briefe vom 24. April.

<sup>\*\*)</sup> Diefes "brave und hoffinnngereich altbentsche" Wort hatte er furz vorber schon erwähnt, und es bilbet bas Motto bes gangen zweiten Banbes. Seltsam genng ift die Fassung besselben an allen brei Stellen eine andere.

bunkel mogenben Strom ber Beit, wie ein unverlofchbares Licht aus ferner, boberer Beimath. Solche Theilnahme bei bem Bewußtsein einer großen, ichonen Sache gibt Buverficht und Soff= nung, trot ber großen Schwierigkeiten boch bas Biel zu erreichen, bem ich mein Leben gewidmet habe, und noch an mir felber auf eine andere Urt bas gute Wort zu erfahren, welches Sie von fich mit einem mahrhaft beiligen Gefuhl ber Berehrung fur bas gemeinsame Gottliche im Menschen aussprechen \*). Nachbem er in herzlicher Beife die hohen Borzuge bes zweiten Bandes ber Lebensbeschreibung hervorgehoben, fahrt er fort: "Die vielen, mannig= faltigen, theuern und angenehmen Berührungen, welche mir Ihr Buch in jeder Sinficht barbietet, haben recht von Grund auf bie Sehnsucht nach Ihrem erfreulichen, belehrenden Umgange in meinem Bergen aufgeregt, und ich empfinde es nun um fo fchmerg= licher, baf ich in biesem Berbfte nicht Wort halten konnte. Gebr bringende, unabwendbare bausliche Berhaltniffe riefen meinen Bruber nach Roln und zwangen zugleich mich, hier zu bleiben, und ich barf jest nur hoffen, Sie erft Ende bes nachsten Sommers zu befuchen, wenn nicht bie Erfullung alter Bunfche, welche ich nicht mehr auszusprechen mage, mir noch fruher bie Freude bes Bieber= febens verschafft. Muf jeben Fall find alle meine Ginrichtungen fo getroffen und gefichert, bag mich nur unvorhergefehene große, allgemeine Sinderniffe abhalten konnen, einen Theil des nachften Sahres bei Ihnen und bei Beren von Reinhard zuzubringen. Bis babin wird endlich auch die erfte Lieferung von meinem Berke fertig fein." Er gedachte bamals eine allgemeine Ueberficht feiner Renntniffe und Gebanken über die Altdeutsche Baukunft in Rudficht ihrer Grundzuge, ihrer Geschichte und ihres

<sup>\*) &</sup>quot;Das schöne Gefühl, bag bie Menschheit zusammen erft ber wahre Mensch ift, und bag ber Einzelne nur froh und gludlich sein kann, wenn er ben Muth hat, fich im Ganzen zu fublen."

Berhaltnisses zu ber Baukunst anderer Volker und Zeiten niederzuschreiben, bei beren Ausführung am besten der Wunsch mitwirken werde, sich auch mit Goethe über die Sache zu unterhalten. "Ich werde mir Sie wie in einem Briese vergegenwärtigen und mich dadurch zugleich am besten sür die lange Entbehrung Ihres belebenden Gespräches entschädigen. Bon allen Freunden haben Sie mir die gründlichste und schönste Theilnahme bewiesen, und ich darf von Ihnen auch das treueste und zuverslässigste Urtheil über meine Probeschrift erwarten, die ich zunächst Ihnen und meinen besten Bekannten zu schicken gesonnen bin. Go war denn Boisserée einen bedeutenden Schritt Goethe näher gerückt, der, wie er an Reinhard schrieb, diesen Brief allerliebst, so recht von Grund aus gediegen fand. Aber das schicksalschwere Jahr 1813 ließ beide Freunde zu keiner Ruhe und am wenigsten zu der so ersehnten Zusammenkunft gelangen.

Erft im Sanuar 1814 konnte Boifferee, ben bie mifigun= stigen Meugerungen von Schlegel's Gattin über Goethe nicht irre machten, wieder in einem ausführlichen, vertraulichen und innig theilnehmenden Brief fich an ben Weimarer Freund wenben, gegen ben er ben Bunfch nach einer lebhaften Berbinbung aussprach. Goethe erwiederte balb barauf in gleichem Sinne. Unter feine liebsten Buniche gebore es, außerte er bier, Diefes Sahr die Baber am Rhein, die Freunde und Boifferee's Sammlung zu feben, und wolle er fich einstweilen an ber Soffnung ergoben, ob er gleich an ber Erfullung zweifle. "Ihre Sammlung fo wie Ihr Unternehmen find mir nicht aus bem Sinn gekommen; beibe find zu ernftlich, als bag ich nicht munichte. Ihnen forberlich zu fein. Much habe ich mich nicht enthalten tonnen, in bem britten Banbe meines biographischen Berfuches, wo vom Kolner Dom bie Rebe ift, auf Ihre Bemuhungen binzubeuten. Gie werben biefe apostolische Generositat, ba ich gern gebe, mas ich habe, jum Beften aufnehmen." Dort beifit es,

bei feinem Unblide bes Doms im Jahre 1774 habe er feine Runftbetrachtungen anftellen tonnen, ba fich Niemand gefunden, ber ihm aus bem gabprinth bes Geleifteten und Beabfichtigten, ber That und bes Borfates, bes Erbauten und Angebeuteten hatte heraushelfen konnen, mie es jest wohl burch unfere fleißi= gen, beharrlichen Freunde geschieht". Bei ber balb barauf erfolgenden Sendung bes Probebrucks bes vollendeten Doms brang Boifferée ernftlich auf die fo fehnlich ermunschte Rheinreife; Die Bieberkehr gludlicher Tage fur feine alte Beimath konne Goethe nicht beffer feiern. "Ich felbst bin es meiner Gefundheit schulbig, biefen Sommer ein Bad zu brauchen; ich mare gar zu gludlich, wenn ich biese Beit mit Ihnen verleben konnte. Dir ftebt bie Bahl unter fo vielen Babern frei, bag es mir nicht leicht verfagt fein burfte, mich barin nach Ihnen zu richten. Muf jeben Kall munichte ich Sie bier (in Beibelberg) zu empfangen. Gine Reise, die ich nachster Tage nach Roln mache, wird fein Sinberniß fein, wenn ich frubzeitig von Ihrer Untunft unterrichtet bin. Schreiben Sie mir alfo gutigft nach Roln und laffen Sie biesmal meine Soffnung nicht wieder ju nichte werben. Sein Sie nicht hartherzig gegen fo viele Freunde, die nach Ihnen verlangen, fein Gie es nicht gegen fich felbft; es wartet Ihrer in biefen ganbern manche fcone, frifche Freude, Die Ihnen in ber Seele wohlthun wirb." Goethe fand bie Unlage bes Rupferftiche vortrefflich und legte bem ausgesprochenen Bunfche gemäß einige Bemerkungen baruber bei, die er burch Meyer hatte auf= feben laffen. Der Bitte, ihn wiffen zu laffen, wohin er gebe, fügte er bas Berlangen bingu, er moge in Roln fleine Romifche Alterthumer von Thon ober Erz fur ihn erwerben.

Boifferee, ber Enbe Juli fich nach Burticheib jum Gebrauche ber Baber begeben hatte, fant ju feiner freudigen Ueberrafchung im naben Nachen ben Berzog von Weimar, burch ben er bie Nachricht erhielt, baß Goethe fich in Wiesbaden befinde. Sofort melbete er biefem, bag er etwa noch vierzehn Tage zu feinem Babe brauche; nachber fonne er fich gang feinem Billen fugen. Jebenfalls hoffe er, bag ber Freund fie in Beibelberg befuchen werbe, wenn er nicht alle ihre Buniche erfullen konne und auch nach Roln tomme, wo fie fich uber fein in ber Baufunft im Allgemeinen ausgesprochenes Urtheil ergeben und in bie Krage von ber Entstehung ber Runfte bis in alle weltbaumeifterlichen Beheimniffe fich vertiefen und verlieren murben. Boifferée bielt noch immer an ber Ueberzeugung fest, daß alle Runft ihren Grund und Boben in ber Religion habe, wie bie Geschichte aller Bolfer, bie Runftwerke felber bemiefen, und er erklarte es fur eine ber großen Berkebrtheiten ber in fich felbft verblenbeten neuern Beit, bie Runft felbitftanbig und unabhangig von ber Religion binguftellen, mabrent Goethe Kunft und Religion aus gang verschiebenen Regungen ber menschlichen Seele berleitete, woruber er aber jeben Streit mit bem Freunde ablehnte. Goethe lud Boifferee ju einem Befuche in Biesbaben ein, von mo er bes Babes wegen nicht weg fonne: bann werbe fich mohl bas Beitere verabreben laffen. In Beibelberg hoffe er fich an ihren Schaben ju erfreuen und ju belehren, boch fonne er bas Rabere erft berichten, wenn er ben Bergog in Maing gesprochen. Bugleich bittet er ben Freund um einen lofen Kruftall vom Drachen= fels; follte er aber biefen von ihm angebeteten Urfels nicht fin= ben, fo moge er ihn mit beibnischen ober driftlichen Erummern erfreuen. Muf eine freundliche Erwiederung vernahm Boifferee am 30. Muguft, bag Goethe jest einige Musfluge zu machen vorhabe, ihn aber in ber zweiten Salfte bes folgenben Monats in Beibelberg zu besuchen gebente. In Frankfurt traf Boifferée mit bem Beimarer Dichter gusammen, beffen Berg nach bes Baterlands Befreiung frifch fich erschloffen batte, wovon bie erften in biefen Sommer fallenben Lieber bes "Divan" zeugen. Im 19. September melbete er bem Bruber: "Goethe ift recht von

Herzen freundlich, liebevoll und vertraulich gegen mich, so daß ich mich nicht genug barob zu freuen weiß; er verlangt selbst, daß (Christian) Schlosser (der Nesse seines verstorbenen Schwazgers) auch bei uns wohnen mochte; bieser macht bei ihm den Kammerherrn: wenn es aber nicht geht, so hat es auch Nichts zu sagen; ich kann bei dem Alten schon Etwas auf mich nehmen. Von besonderm Bedursniß hat der edle Freund nur ein gutes Glas Bordeaurwein."

Um fich mit bem Bruber und Bertram vorher ausreben und fonft alles ordnen ju tonnen, reiste er ein paar Tage vor Goethe von Frankfurt ab. Bom 24. September bis jum 9. October verweilte Goethe zu Beibelberg in Boifferee's Saufe, wo fich benn bas reichfte und heiterfte Leben ergab in ber Bech= felwirkung ber neuen Freunde und mancher altern Bekannten, unter benen Paulus, Thibaut und Bog. Ein großes Gaftmahl wurde bem von allen Seiten mit hochfter Berehrung aufgefuchten großen Dichter zu Ehren im Gafthofe zum Erbpringen gegeben. Un einen altern Freund berichtet Boifferee, fie hatten fich burch biefen in jeber Sinficht fehr lehrreichen und erfreulichen Umgang Goethe's ganges Bertrauen erworben und ein fehr enges Berhaltniß mit ihm geknupft. Gerade fein volles, reiches Berg, bas frei von jedem Stolze und jeber gurudhaltenben Ralte, erfcbloß fich ihnen gang, nur wußten fie fich noch nicht recht in biefes unerwartete Glud ju finden. "Es ift die Rebe bavon, uber unfere Sammlung, uber unfer Bemuben um bas Altbeutsche Baumefen und uber bie Art und Beife, wie wir bagu gekommen, eine eigene kleine Schrift ju fchreiben. "Gi ber Teufel!" fagte er mir mehrmal, "bie Welt weiß noch nicht, was Ihr habt und was Ihr wollt; wir wollen's ihr fagen und mir wollen ihr, weil fie es boch nun einmal nicht anders verlangt, die golbenen Mepfel in filbernen Schalen bringen. Benn ich nach Saus fomme, mache ich ein Schema; bas fchicke ich Euch, bamit Ihr Gure Bemerkungen bagu machen und feben konnt, mas fur Materialien mir allenfalls noch abgeben; die fchickt Ihr mir, die Redaction behalte ich, und es mußte feltfam zugehen, wenn wir nicht etwas recht Schones ju Stande brachten. Es ift fcmer, fo mas ju fchreiben, aber ich weiß ben Weg ins Bolg. Laft mich nur machen; um Offern fomme ich wieber, bann bringe ich es mit, und ift's Euch recht, fo laffen wir es bei Mohr und Bimmer (in Beidelberg) bruden. - Um recht zu begreifen, welchen gewaltigen Einbrud unfere Bilber auf ben alten, ruftigen Freund gemacht haben, mußt bu wiffen, bag er nie einen Johann van End, und überhaupt außer Cranach und wenige Durer feine Altbeutschen Bilber gesehen hatte. »Uch, Kinber«, rief er fast alle Lage aus, »was find wir bumm, was find wir bumm! Bir bilben uns ein, unfere Grogmutter fei nicht auch fcon gewefen. Das waren andere Rerle als wir; ja, fcmernoth! die wollen wir gelten laffen, die wollen wir loben und abermals loben! bie verdienen, baß Fürsten und Raiferinnen, daß alle Nationen kommen und ihnen bulbigen!" Jeben Tag, nur einige, wo wir uns mit bem Bauwefen beschäftigten, ausgenommen, mar er Morgens um acht Uhr im Bilberfaal und wich nicht von ber Stelle bis gur Mittagszeit. Da murbe bann Alles befprochen und mußten wir ibm alles Geschichtliche und unsere Anfichten und Bemerkungen fagen, wogegen wir bie feinigen borten. Er war mit unferer ruhigen, philosophisch fritischen Betrachtung ber Runfigeschichte febr gufrieden, und ich tann fagen, bag ich uber ben Bang ber Runfts geschichte recht viel von ihm gelernt habe. So wie wir jett mit einander fteben, bente ich noch Manches von dem alten Meifter But lernen, besonders im Schreiben; ich habe fcon mit ihm baruber gesprochen, und ich werbe ihm nachstens ben Entwurf ju einer Abhandlung ichiden, bamit er mir feine Bemerkungen macht." Un Frau von Bellwig aber fchreibt er: "Seitbem nun felbst ber alte Beibenkonig bem Deutschen Christfind hat bulbigen

mussen \*), sind wir gar voll des sußen Uebermuths; daß dieser Berg aber zum Thal gekommen ist, haben wir mit den schönen Beichnungen von Ihnen und Ihrer Schwester Luise zu danken; er war davon noch ganz entzückt. Nur mit Strafreden mussen Sie ihn hart angegangen haben; denn darob vernahmen wir oft sernes Donnern und lagerten sich, mit der Frau von Staël zu reden, häusig Sewölke an seinem Fuß, während das Haupt, unserschütterlich ruhig und heiter, immer Beisall zollte den erfreuzlichen Dingen, die er von Ihnen gesehen. Was jedoch die Bils der selber für einen Eindruck auf unsern Freund gemacht haben, ist unsagdar. Einstweilen mögen Sie nur wissen, daß er den Meister Eyck jeht immer im Munde führt und Hemmelink und Meister Schoreel hoch leben läßt.

Um 9. October fuhr er mit Goethe nach Darmftabt, wo er ben auf einem Dachboben gefundenen Rif bes Domes in Augenschein nehmen wollte. Als Goethe vernahm, ber Befiger beffelben, ber Sofbaumeifter Moller, wolle biefen mehr als breigebn Rug langen Rig, fo wie er vorlag, als Ergangung bes Bertes von Boifferée ftechen laffen, brach er lachend in bie Borte aus: » Mun, Gott fei Dant, bag ber Rerl boch blog abfurd und nicht boshaft ift. 3ch furchtete, er murbe mit feinem Rif hinter bem Berg halten und nachher ichifaniren wollen; jest ift mir ein fchwerer Stein vom Bergen. Baffen Gie ibn nur machen, und beftarten ihn nur in feinem Borfat; mer mirb ihm benn einen fo ungeheuern, fo fchwer verftanblichen halben Rif abtaufen wollen ?« Durch Boifferée's ruhiges Betragen und Goethe's fluges Benehmen marb Moller bewogen, ihm eine Durchzeichnung bes Riffes zu gestatten. "Geftern Morgen mar Goethe mit bei Moller«, fcbreibt Boifferee am 11.; "er behandelte ihn fehr gutig und artig, aber burchaus fo, bag Moller

<sup>\*)</sup> Bor bem Bilbe bes heiligen Chriftoph mit bem Chriftustinbe ftebenb, foll er in heiterer Laune geaußert haben, biefe hatten es ihm angethan.

es großentheils mir jufchreiben mußte. Goethe reiste geftern Morgen um zwei Uhr nach Frankfurt; er wird fich fehr freuen au boren, bag es mir gelungen, bie Durchzeichnung zu erlangen. Der Abschied von bem alten Freund that mir recht leib, besonbers als er wegfuhr, und ich allein blieb, und ich Niemand hatte als meine Gedanken, mit benen ich mich unterhalten konnte uber bas, mas er uns gemefen und mas wir in biefen ichonen Tagen an ihm gehabt. Er bat wiederholt, ihm ja bald zu schreiben und ben Catalog unferer Sammlung, bloß zur Leitung feines Bebachtniffes, ju ichiden, und überhaupt ju forgen, bag zwischen und Alles recht im Leben erhalten murbe. Er wiederholte mehrmal, und bei jedem Unlag, bag er nachften Frubling wieder= kommen wolle, und meine Drohung, wenn er zu lange ausbliebe, wurde ich ihn abholen, freute ihn. In Krankfurt trug Goethe noch Christian Schlosser auf, seine freundlichen Wirthe bestens und bankbarlichft ju grugen. "Es ift Goethe's ernftefter Borfah ", berichtete Schloffer, "nachsten Fruhling wieder bei uns zu fein und biefen Binter viel mit Betrachtungen zuzubringen, bie in die große Belt leiten, welche in Guern Bimmern fichtlich vorbanben ift.«

Bon Beimar aus sprach ein Brief vom 19. November Goethe's Dank für so viel empfangenes Gute aus. "Dhne zu versichern, daß es bei mir wächst und fruchtet, sage ich nur, daß die nach meiner Rückkehr vorgenommenen Arbeiten mich zur Kunst und Kunstgeschichte zurücksühren, und daß Alles bei Ihnen Ersahrene sich sehr schon an das Ganze anschließt und einen herrlichen Platz einnimmt. — Da ich Gelegenheit gehabt, noch mehr echte Byzantinische Arbeiten zu sehen, so bin ich überzeugter, daß von dorther ber ganze Cyclus des christlichen Olymps bildlich ist überliesert worden, welches wohl geschehen mußte, da man mehr oder weniger die charakteristischen Verschiedenheiten der Ober= und Untergötter auszudrücken bemüht gewesen. Haben

Sie bie Gefälligkeit von Ihrer Seite weiter barauf zu merten, weil fur Runft und Runftgeschichte bie Abstammung ber Gestalten immer bas Bebeutenbfte bleibt." Boifferee warb hierburch ju einem hochft belehrenben, eingehenben Briefe veranlagt, worin er auch ben Werth ber Ableitung ber Compositionen bervorhob. Goethe überraschte bie Freunde im Unfang bes Sahres 1815 mit feinem von Fr. Raabe auf Solg gemalten Bilbe, bas von freundlichen Beilen und einem icherzhaften Gebichte begleitet mar. worin er fich einem beiligen Dreikonige vergleicht, ba er bem von Often ber ericbienenen Sterne auf allen Begen gu bienen bereit gewesen. Die freundliche Berbindung marb auch burch bas Wiedererscheinen Napoleon's nicht unterbrochen, bas freilich bie vor Allem auf friedliche Rube angewiesenen Freunde mit banger Furcht erfulte. Schon am 30. Mai murbe Boifferee burch bie Nachricht erfreut, bag Goethe in Frankfurt angekommen Diesem schreibt er sofort am Ende eines ichon vor biefer Runde begonnenen Briefes: "Dag Gie fo noch mahrend bem Rriegsgetummel Ihren unter gang andern Berhaltniffen gefaßten Borfat ausführen, gehort zu bem Liebsten und Ungenehmften, mas unfern Bunfchen entgegenkommen konnte. Wir find nun begierig zu miffen, mann wir Gie bei uns erwarten burfen. Das Sauptquartier und bie Raifer werben uns nicht hindern, Ihnen eine ruhige Unterkunft in unferm Saufe zu verschaffen, jumal wenn wir es einigermaßen voraus wiffen." Roch ebe Goethe biefen Brief erhielt, hatte er von Biesbaben aus feine freund= lichfte Theilnahme bezeigt, aber zugleich bie Soffnung auf einen wiederholten Befuch aufgeben zu muffen erklart. "Richt zu viel fage ich, wenn ich Sie verfichere, bag ich taglich und ftundlich Ihrer gebenke, und nicht ju fromm brude ich mich aus, wenn ich bingufuge: in meiner Urt von Gebet. Gie mit Ihren un= ichabbaren Befigungen wieber in ber Rriegeklemme ju wiffen, ift mir peinlich. Sagen Sie mir, bag es beffer fteht, als man

sich von weitem sorglich einbildet, und so werde ich einigermaßen getröstet sein über die fehlgeschlagene Hoffnung, Sie zu besuchen; denn wir haben doch dieses Jahr mancherlei guten Dingen etwas abgewonnen. — Bon hier gehe ich wieder gerade nach Hause; meine Tage sind zugemessen. Als aber bald darauf der große Sieg in den Niederlanden die Ruhe wieder hergestellt hatte, unterließ Boisserée nicht, den bringenden Bunsch nach Goethe's Ueberkunst auszusprechen, die für sie um so bedeutsamer sein werde, als er dann im Stande sei, das im vorigen Jahre gegebene Versprechen auszusühren und badurch für die Deutschen Alterthümer und ihre eigene Sammlung Etwas zu bewirken, wodurch er der Mitund Nachwelt schöne Freuden und Früchte bereiten werde. "Besenken Sie das Alles und thun Sie ein Uebriges der Freundsschaft zu Lieb; Sie werden sich bessen gewiß auf keine Weise zu beklagen haben."

Augenblicklich erwiederte Goethe, der Boissere's Brief eben vor dem Antritt einer Gebirgsreise erhielt: "Nach Heidelsberg gelange schwerlich; wann ich in Franksurt eintresse, ersahren Sie gewiß. Dhne Sie gesehen zu haben, will ich nicht scheiden, ohne personlich erneuerte Wechselwirkung des schönsten Verhältenisses." Vier Tage später ließ er sich durch den Minister von Stein zu einer Reise nach Koln bestimmen, von wo er am 1. August nach Wiesbaden zurücksehrte. Boisserée, der ihn in der Zwischenzeit vergeblich ausgesucht hatte, empfing bereits am Abend bes 1. August in Schwalbach eine Einladung Goethe's. Den solgenden Mittag kam er nach Wiesbaden, wo er sich von Goesthe's Seite eines herzlichen Empfangs zu erfreuen hatte.

Neun Tage verweilten sie hier zusammen im heitersten und innigsten Austausche, worüber Boisserée's erhaltenes Tagebuch ben anziehendsten Bericht giebt. Alles, was beiden Freunden am herzen lag, ward in vertraulichster Eröffnung besprochen, so Goethe's neue Ausgabe seiner Werke, die Entstehung seiner Gedichte,

fein Berhaltnif ju ben Schlegel's, feine Darftellung ber Farbenlehre, und mas nicht alles? Die Borlefung ber vollendeten uud sich die Beit über gestaltenden Lieder bes "Divan« gereichte Boifferée zur hochften Freude. Stein hatte Goethe erfucht, an Barbenberg eine Dentichrift uber bie Runft und bie antiquaris ichen Angelegenheiten am Rhein zu richten; barüber murbe gang befonders zwischen ihnen berathen. Als Sauptgrundsat follte gelten, bag bie Runftwerke und Alterthumer weit verbreitet murben, jebe Stadt die ihrigen behalte und wieder bekomme, aber ein Mittelpunkt gegeben werbe, von wo aus bas Bange übermacht wurde. Bunachft murbe ein Schema gemacht, bann aber began= nen Beibe jeber fur fich ihre Entwurfe. Den folgenden Tag fuhren fie gufammen nach Maing, ben 12. nach Frankfurt, wo Goethe auf ber naben Gerbermuble bei feinem Freunde Willemer bie herzlich froheste Aufnahme fand, mahrend Boifferee im Gaft= hofe jum Schwan abstieg. Muf bem Sinwege hatte Boifferée ihre Ueberfiedlung nach Weimar in Unregung gebracht; aber Goethe meinte, es fei bort fur fie ju nuchtern. Den folgenden Zag übergab Boifferée ben vollenbeten Entwurf bem Freunde, ber ihn mit vollem Beifall aufnahm und ihn gleich ausfuhren wollte, boch jog fich bei ben vielen Berftreuungen, benen er im Rreise ber Freunde fich nicht entziehen konnte, Die Sache in Die Lange. Much mit Boifferée's Befchreibung ber Bilber ber beilis gen Beronica und ber Berkundigung mar er fehr gufrieben. Den 28. marb Goethe's Geburtstag unter Boifferee's eifrigfter Betheiligung auf ber Gerbermuble in heiterfter Beife begangen. 218 ihm ber Freund am Morgen Glud munschte, umarmten fie fich herglich und auf feinen Musbruck ber Freude, gerade an biefem Zage mit ihm zusammenzusein, erwiederte ber Gefeierte: "Ja, es ift recht ichon und ominos." Das fleine Gefchent ber beili= gen Barbara von End und einige Gludwunschverfe, bie erften Berfe, bie Boifferée gemacht, nahm er mit Ruhrung auf. Dar=

auf las er ihm feine Dentschrift in Bezug auf Roln vor, bie Boifferée wie ein Capitel aus feinem Leben anmuthete. Er munichte, baß ber Freund in biefen Tagen noch einmal wiederkomme, wo er ihm Alles in die Feber fagen wolle. Um folgenden Tage fand Boifferée ihn entschieben, die Denkschrift bruden zu laffen und fie mit besondern Briefen an Sarbenberg und Metternich zu schicken. Da Goethe von Boifferée Etwas über feine Sammlung ju haben munichte, entschloß biefer fich zu langerm Bermeilen. Den 7. fam ihre verschiedene Unsicht ber Runft zur Sprache. Goethe außerte auf Boifferee's bringende Aufforderung, es liege eine Antinomie ber Borftellungen ju Grunde, woruber feine Berftanbigung moglich fei. Der Freund hange am Gegenstande und muffe baran hangen, aber bas fei nicht bas Sochfte. Als biefer barauf erwiederte, er finde bas Bochfte nicht allein im bedeutenden Gegenstande, fonbern in beffen Bereinigung mit ber Form, ber Regel, bem reinen Spiel ber Runft, wie g. B. in Raphael und ben ichonften altclaffifchen Berten, mußte Goethe bas freilich gelten laffen; aber bag biefes wirklich feine Unficht sei, wollte und konnte er nicht recht zugeben, ba Boifferée bie Religion als Ausgangspunkt ber Runft betrachtete.

Bei bem am 8. September erfolgten Umzuge Goethe's nach Willemer's städtischer Wohnung bewährte ber Freund wieder seine bereite Theilnahme, wodurch jener ganz gerührt ward. Boisserse sprach ihm am 10. den Bunsch aus, den Winter in Weimar zuzubringen, um ihn bei seinen schriftstellerischen Versuchen zu Rathe zu ziehen, aber Goethe rieth wieder ab. Seine Heiden, äußerte er, machten es ihm, der doch selbst ein Heide sei, oft zu arg; das sei nichts für ihn, er würde dort bloß auf ihn angewiesen sein, was zu wenig wäre, weil er ihn nicht oft genug in freier, vertraulicher Ruhe sehen konnte. So zog er den wahren Vortheil des Freundes, dessen Seele, wie ihm nicht entgehen konnte, tief auf christstaholischer Unsicht und Ueberzeugung ruhte,

bem eigenen Genuffe vor. Die Denkschrift mar inbeffen fchon ju einem fingerbiden Beft berangewachsen; er hatte bavon auch bereits bem Bergoge geschrieben. Ueber ben Titel: "Bon Runft und Alterthum am Rhein und Main," vereinigte man fich. Bu Boifferée's Entwurf munichte Goethe noch Bufate. Um fruben Morgen bes 13. beschied er ben Freund zu fich. "Ich muß Euch aus Guerm Gunbenschlafe weden", rief er ihm freundlich gu; "hab' Euch mas zu fagen. Bir geben nach Beibelberg; ber Bergog fommt bin. Bir geben Montag ab, bleiben Dinstag in Darmftabt, find Mittwoch in Beibelberg." Un ben beiben folgenden Tagen besuchten fie mehrere Gemalbesammlungen, bei welcher Belegenheit Goethe wieberholt feine Unficht von ber boch= ften Sobe ber Runft aussprach, die nur ba erscheine, wo ber Gegenstand gleichgultig, nur ber Trager ber Runft fei, biefe rein abfolut werbe. In heiterfter und herzlichfter Beife murben bie letten Tage in Frankfurt verbracht. Bei einer fconen Mond= scheinnacht hielt Goethe ben Freund, nachbem bie Gefellschaft fich erft um ein Uhr entfernt hatte, noch lange in feinem Bimmer und zeigte ihm gulett auf bem Balfon ben Berfuch mit ben far= bigen Schatten.

Am 20. September kamen sie nach Darmstabt, wo Goethe an den Hof ging. Den Nachmittag und Abend brachten sie in lehrreichen Gesprächen, zum Theil bei Moller, zu. Goethe sprach seine Grundsätze über Architektur aus. Alles musse in brei Theile zerfallen, das Gesetz der Säulenordnung auf das Ganze angezwendet werden; denn wesentlicher sei es, daß das Ganze harmonisch werde, als daß das Einzelne immer streng nach der herzgebrachten Schnur und Regel sich bilde. Am solgenden Morgen auf dem Wege nach Heibelberg sührte das Gespräch auf die Antike, wobei Goethe den Wunsch aussprach, in einem Statuensfaal zu wohnen und zu schlasen, um unter den Göttergestalten zu erwachen. Auch über den "Faust" und bessen Fortsetzung,

Soethe's Berke überhaupt, bann über seine Naturansichten und die versprochene Formenlehre kam es zu ben anziehendsten Mitztheilungen. In Heibelberg blieb Goethe bis zum 7. October. Auch diesmal boten die Heibelberger Tage wieder den gehaltzreichsten und gemuthvollsten Austausch der Gedanken und Gefühle. Eine Reihe der schönsten Gedichte des Buches "Suleika" im "Divan" ward gedichtet, zum Theil mit freundlicher Bezietung auf die Gattin von Paulus, und frisch vorgelesen. Mit besondern Sifer gab sich Goethe der Betrachtung des Domrissehin; die Risse der Thurme wurden in seinem Zimmer aufzgehängt.

Muf einem Ausfluge nach Carlerube begann Goethe gleich bamit, bag ber Domrif ihm gang neue Aufschluffe uber die Baufunft gegeben. Er habe bamit nie recht fertig werben tonnen, wie es ihm auch lange mit ber Karbenlehre gegangen fei, bis er fie in brei Claffen getheilt; nur bas Berhaltnig ber Baufunft jur Ratur fei ihm noch nicht recht flar. Sett begreife er erft recht, warum Boifferée ben Dom von Roln fo vorgezogen habe; er febe, wie alles Unbere bagegen verschwinde; er finbe barin ein Princip mit großer Consequeng burchgeführt. Doch mar er nicht ju bewegen, biefes ichon jest auszusprechen; bazu fei noch nicht bie Beit. Beiter fam es ju ben offenften Mittheilungen uber ben Bergog, über fein Berhaltniß zu Bili und über feine philosophische Entwidlung, mogegen Boifferee ihn mit ahnlichen Eröffnungen uber feine eigene Bilbung und feine Unficht ber Befchichte ber alteften driftlichen Baufunft erfreute. In Carlerube wurden bie vertraulichsten Mittheilungen fortgefett, wo benn Boifferée unwillkurlich fein eigenes Bergensverhaltnig ju einer geliebten Freundin ibm eroffnete. Der ju Carlerube lebende Jung Stilling ward befucht: Goethe zeigte fich fo jugendlich und herzlich wie moglich, Jung bagegen abstoffend und fremb. Muf bem Rudwege nach Beibelberg machten alte Erinnerungen im Dichter auf, wobei er bes Bergogs liebevoll gebachte, ber ihn immer zu etwas Gutem und Glucflichem bestimme. Dagegen bringe bie Rabe einiger Personen ihm ftets Unbeil. Much auf bie "Bahlvermandtichaften" und fein Berhaltniß zu Ottilien ward er geführt, wobei er zulett fast rathfelhaft ahnungsvoll fich ausbrudte. Um andern Tage (es war ber 6. October) fuhlte er fich fehr angegriffen und er wollte fogleich fort; er muffe fluchten. Dur mit Muhe ließ er fich überreben, noch bis jum brittfolgenden Tage zu bleiben. Doch am 7. mar er fehr un= ruhig, fo bag er eine Rrankheit furchtete, und fo bestand er barauf, zu Mittag abzureifen. Boifferée erbot fich, ibn zu begleiten, und er war barauf gefaßt, ihn bis Beimar ju bringen. Der Abschied von Beibelberg mar traurig und schwer. Bas ihn beunruhigt hatte, mar bie Mabe ber ihm immer unbeilvollen Gangerin Jagemann, ber Freundin bes Bergogs, bie ihn gebrangt hatte, nach Mannheim zu ben bort zu veranstaltenben Tableaux ju tommen; benn er furchtete, ber Bergog werbe ihn binbefehlen. Im Bagen erholte er fich wieder. Das Gefprach erging fich lebhaft uber bie Deutsche Politif. Die Furften hatten nichts gu furchten, wollten fie nur halbwege ben gerechten Bunfchen entgegenkommen. Ariftofratismus im eigentlichen Ginne fei bas Einzige und Rechte. Daß Boifferee fich politisch immer frei gehalten, freute ihn fehr. In Neckarely schlief ber Freund bei ihm auf bemfelben Bimmer, boch fuhlte fich Goethe, ber wirklich eine Rrankheit befurchtet hatte, wieder fo munter, bag er ihm aus feinem »Divan« vorlas. Um andern Tage außerte er fich in Schonftem Bertrauen uber bie Roth, welche ber Bergog mit ber Familie Jagemann habe, uber bas gute Benehmen bes her= zoglichen Saufes gegen die Jagemann felbft und über die edle Groffurftin. Beim Mittageffen fußte Goethe ein junges, frifches Mabchen, bas verliebte Mugen hatte, ohne fonft fcon ju fein. Much in Burgburg fchlief Boifferee beim Freunde, ber fich viel

beffer befand, fo bag er ihn ohne Gorge mit feinen beften Bunfchen nach Beimar reifen laffen konnte. Rach bem Abschied ging er in ben Dom und betete. Dbne 3meifel galt bies im Tagebuch angemerkte Bebet vor allem ber gludlichen Rudfehr bes Beimarer Freundes. Boifferée hatte fich jest überzeugt, bag Goethe's Berg ihm innig jugeneigt, biefer fein mahrer Freund geworben, und fo manbte fich benn auch feine Geele bem belebenben Lichte ber von Deutschlands großtem Geifte ihm gewibmeten Freundschaft zu. Daß biefer nicht aus bloß außerlicher Rudsicht sein Berhaltniß zu ihm gepflegt, bag er ihn wegen ber Tuchtigkeit und Reinheit feines Befens mahrhaft liebe und alle Beschuldigungen von Gigennut und Ralte, womit die Gegner Goethe's auch in ihm felbft Berbacht und Berftimmung gegen ihn genahrt hatten, eitel Werk feien, aus Untenntnig ober bofem Billen hervorgegangen, biefe Ueberzeugung hatte ihn jest burch= brungen, und fo mar bie lette Scheibemand zwischen ihren Seelen gefallen. Stimmten fie auch nicht in allen Dingen vollständig überein, ja lagt fich befonders in ber Beurtheilung bes Befens ber Runft eine grundfagliche Berfchiebenheit nicht leugnen, beibe achteten gegenseitig fich und ihre Ueberzeugungen, fo bag biefer Unterschied ihrer Freundschaft nicht ben geringsten Abbruch that, Die von jest an mehr als fechzehn Sahre in ungetrubter, berglicher Berbindung fortbestand. Der uns von Boifferée's ebler Wittme im zweiten Banbe bes ihrem Gatten gewibmeten Berks mitgetheilte reiche Briefwechsel mit Goethe gewährt uns hiervon bas anziehenbste, fo erfreuliche wie mannigfach belehrende Bilb.

Das erste Heft von "Kunst und Alterthum" mit dem Bericht über die auf der Reise gewonnenen Anschauungen des am Rhein und Main Erhaltenen erschien endlich im Juni 1816, nachdem das "Morgenblatt" bereits in der ersten Halfte des Marz über Veranlassung, Ursprung und Inhalt desselben eine vorläusige eingehende, der guten Sache forderliche Anzeige gebracht hatte. Die ursprungliche Absicht bes Beftes, besonders bie Deutschen Regierungen auf bie Boifferée'fche Sammlung aufmertfam zu machen, mar unterbeffen ichon erreicht worben, ba man von Preugen aus, nicht ohne Goethe vorher zu befragen, ihnen Untrage gemacht hatte. Freundlicher und einfichtsvoller tonnten Boifferee's Beftrebungen und Sammlung taum gewurbigt werben; freilich hatte Goethe bie ins Ginzelne gebenbe Betrachtung ber lettern ben folgenden Seften vorbehalten muffen. Ein ungludlicher Bufall vereitelte leiber im Sommer bie ichon begonnene Reise zu ben Beibelberger Freunden, und in den folgenben Sahren fab fich Goethe nach ben Bohmischen Babern gewiesen, bis die gunehmenben Beschwerben bes Alters ihm jebe weitere Reise untersagten. Go fam es benn, bag bie Freunde, ba auch Boifferee ju andern Reifen genothigt mar, fich in ben nachsten Sahren nicht wieber faben; um fo berglicher warb bas Berhaltnig burch Briefe, Senbungen und mancherlei Freundschaftsbienfte gepflegt. Much bag Goethe, von vielen anbern Seiten gebrangt, nicht zur gewunschten genauern Beurtheilung ber Boifferee'ichen Sammlung tam und ein im zweiten Befte "Runft und Alterthum" eingeruckter Auffat ber "Beimarer Runftfreunde«, an welchem Goethe nicht ohne Untheil geblieben mar, ben Beibelberger Freunden unbehaglich fein mußte, obgleich biefe Kriegserklarung gegen bie » Norddeutsche, religios = patriotische Runfta bie Bestrebungen berfelben nicht unmittelbar beruhrte, Beibes vermochte nicht bem auf innigster Neigung und ebelftem Butrauen beruhenden Berhaltniffe Gintrag zu thun, ba die Freunde fich unverholen gegen einander aussprachen und fich in feiner Beife 3mang anthun wollten. Goethe forberte Boifferee gu Beitragen fur feine Befte auf, und durch einen feltsamen Bufall hat ber im zweiten Seft erschienene Auffat Boifferee's uber bie Berftellung bes Strafburger Munfters in Goethe's Berten Mufnahme gefunden, ohne bag man ben Berfaffer beffelben geahnt håtte. Ging auch Boifferee's fehnlicher Bunfch, Goethe, ben er felbst abholen wollte, wieber zu sehen, nicht in Erfüllung, so sollte ihm boch die Freude werben, bessen Freund Meyer, ber sich bisher noch immer ungläubig gezeigt hatte, beim Besuche seiner Sammlung bekehrt zu sehen.

Das Schickfal ber Sammlung und bie Bollenbung bes Domwerks lagen Goethe immerfort am Bergen, nicht allein ber guten Sache, fonbern gang befonbers auch bes Freundes megen, deffen Bohl und Freude einen feiner lebhafteften Bunfche bilbete. Freudig begrufte er bie Ueberfiebelung nach Stuttgart, ba bie Sache mit Berlin, trot feiner eigenen Bemuhungen, fich gerfchlagen hatte, nicht weniger bas Erscheinen ber Steinbruckabbilbungen ber Gemalbe ber Sammlung und ben Fortgang bes Domwerks. Die zu letterm bestimmte Abhandlung über ben Dom wurde vor bem Abbruck mitgetheilt und von Goethe und beffen Freunden mit Beifall aufgenommen; nur bedauerte biefer, baß er bes brangenden Druckes wegen fie nicht langer behalten burfte. Mit hober Unerkennung murben beibe Berke in ben Beften von "Runft und Alterthum" befprochen und wiederholt ber bebeutenben Forberung gebacht, bie Goethe perfonlich bem Berausgeber bes Domwerks und feinen Berbunbeten verbante. Boifferée aber bing mit innigfter Liebe an feinem einzigen " vaterlichen lehrenden Freunde«, beffen Werten er mit ganger Seele fich hingab, und wo es einen Biberftreit ber Unfichten gab, ber auf tieferm Grunde ruhte, ging er baruber hinweg. Das in Frankfurt zu errichtenbe Denkmal Goethe's hatte er gum Theil angeregt, und er verfolgte biefe Ungelegenheit auch aus ber Ferne mit allem Untheil. Da fich bem beabsichtigten Befuche in Beimar Sinberniffe entgegenftellten, wollte er in einem lebhaftern Briefmechfel einige Entschädigung bafur finden. Um fo fchrecklicher traf ihn balb barauf bie Nachricht von ber gefahr= lichen Rrantheit, welche ben unerfetlichen Freund am 17. Februar 1823 befallen hatte. Der Bunsch, balb tröstliche Nachrichten von zuverlässigster Seite zu erhalten, brängte ihn, sich beschalb an Goethe's Sohn zu wenden. Schon am 10. April konnte der Genesende selbst seinen Dank für die ihm bezeigte Theilsnahme der Freunde aussprechen, deren er beim ersten Erwachen ins neue Leben vorzüglich gedacht habe. "Doppelt und dreisach empfand ich den Berth tresslicher jüngerer Männer, denen ich so gern im Gedanken solge, weil sie in einem Sinne vorschreiten, den ich für den rechten halten muß, weil es der meinige ist. Lassen Sie und immersort redlich nach den verschiedensten Zwecken, die doch am Ende nur als einer anzusehen sind, getrost hinswirken."

3mei Jahre fpater nahm Goethe Boifferee's Bermittlung megen bes Bertrags mit Cotta uber feine Ausgabe letter Sant in Unfpruch, ber fich auch bei biefer burch ben Ginflug von Goethe's Sohn etwas verwickelten Geschichte als treuer und einsichtiger Freund bemahrte. Goethe fpricht feinen gerührten Dank am 3. Kebruar 1826 in ben berglichen Worten aus: "Bas wollt' ich nicht geloben, mein Allertheuerster, wenn ich Sie eine Stunde fprechen fonnte! Denn wie follte mir Blatt und Feber genugen! 3ch muß mich nur fogleich eines mythologischen Gleichniffes bebienen. Gie erscheinen mir wie Berfules, ber bem Utlas, bem Prometheus zu Gulfe kommt. Bugten Sie, was ich biefes Sahr gelitten habe, Sie wurden folche Bilblichkeiten nicht übertrieben finden. Doch eigentlich ift es ber ichon langft gekannte, geprufte Freund Sulpig, ber uns bas unmöglichfte Bauwert als vollendet vor Ginn und Seele bringt, ber uns burch bas Labnrinth uralter Gewolbe und Kreuzgange zu flarem Unblick burch= führt, welcher verbiente, die unschatbarfte Gemalbefammlung gu erwerben, zu befiten und nutbar zu machen. Und biefer wendet nun fein thatiges Bohlwollen gegen mich und bas Meinige! Gie haben fich, laffen Sie es mich geradezu fagen, fo flug als tuch=

tig, so ebel als grandios gezeigt, und ich fange nur an, mich zu prufen, ob ich meinen Dank bis an Ihre Leistungen steigern kann. So viel für heute. Boisserée erwiederte in gleich herzelicher Weise. Es sei ein erhabenes, göttliches Gefühl, wenn man, auf Sbelmuth bauend, trotz aller Trennung und Babylonischen Verwirrung, sich ohne Erklärung zu verständigen und sofort über die verwickeltsten Aufgaben dieser Zeitlichkeit zu einigen wisse; darin bestehe die wahre, ewige Freimaurerei. "Immerhin aber wünsche ich Nichts sehnlicher, als daß ich mich dieser Verbrüberung, die von Seele zu Seele unaushörlich sein wird, auch noch einmal von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen erfreuen möge!«

Diefes Glud murbe ihm balb barauf zu Theil, mo er vom 17. Mai bis jum 3. Juni in Beimar verweilte. Goethe em= pfing ibn mit Thranen in ben Augen recht berglich. Leiber hatte ibn bie gefahrliche Rrantheit feiner Schwiegertochter in eine unbehagliche Stimmung gebracht. Doch fuchte er fich bem Freunde gegenüber reblich barüber hinwegzuseben. Much biebmal fehlte es nicht an ben vertraulichsten Mittheilungen, wobei auch Manches jur Sprache fam, worin Boifferee mit bem alten Freunde fich nicht einverstanden erklaren tonnte. Goethe icheint bamals besonders reigbar gemesen zu fein. Bu feinem Bedauern meinte Boifferee zu bemerten, bag er im Nebe feines Sohnes und ber Frauen bes Saufes fei. Dem Maler Schmeller mußte er fich feben, ba Goethe fein Bilb in feiner Portratfammlung ju haben verlangte. Rurg nach ber Abreife berichtet er feinem Bruber: "Ich hatte bie großte Dube, mich von bem Alten loszureißen. Dbichon ich die Abreife breimal verschoben hatte, fo bat er mich boch wiederholt, ich mochte bleiben. "Wir kommen fo jung nicht mehr jufammen. Sie glauben nicht, wie wohlthatig Ihr Befuch mir ift. Es wird immer beffer, je langer Sie ba finb. weilen Sie noch, überlegen Sie es!" Mit biefen und anbern berglichen Musbruden fette er mir ju, als ich ihm am Donneres

tag Ubend verficherte, bag bie entscheibenbe Lage unferer Ber= baltniffe mich zur Ruckfehr nach Frankfurt nothigte. Und ich fann Euch versichern, bag es mir febr fchwer murbe, ben Dlas auf bem Schnellmagen zu bestellen. Bie gerne mare ich bafur jum Alten gegangen und hatte gefagt: "Ich bleibe fo lange, bis Sie uber bie Abreife felber entscheiben!" Als ich vom Groffher= gog Abschied genommen hatte und zu ihm tam, ergab er fich mit ben Worten: "Ich traue Ihnen gu, lieber Gulpig, bag Gie nicht anders konnen!« Der Abschied endlich mar so herzlich wie ber Empfang; bie Thranen traten bem herrlichen Greis in bie Mugen, und ich rif mich fchnell aus feinen Urmen, mit bem Musbrud bes lebhafteften Bunfches, ihn wieder zu feben. Mein Gefühl widersprach biefem Bunfch nicht, es fteigerte benfelben vielmehr gur Soffnung; benn bas nicht bedenkliche Drufenubel abgerechnet, ift ber alte Berr noch fo fraftig, bag er ein hohes Alter erreichen Der alte Freund hatte mir beim Ubichied ein Vackden mit ber Beisung übergeben, baffelbe erft in Stuttgart zu eroffnen. Da ich noch lange nicht babin gurudfehre, offnete ich es bier, und fand barin mehrere Mebaillen, barunter bie feinige in Golb." Goethe aber fchrieb in Erwiederung freundlicher Mittheilungen: "Moge fich alles bergeftalt fugen, bag man hoffen barf, fich ofter wieberguseben; benn wie merkwurdig und felten ift es, bag zwei Perfonen, von fo verschiedenen Lebenspunkten ausgehend, boch immer wieber, wenn fie fich nach langen Jahren auf ihren Begen treffen, eine Beile gerne gusammen fortgeben, fich im Innerften aller Sauptpunkte übereinstimmend finden, wenn bie Peripherie ber Buftande und Gefinnungen ihnen auch junachft auf gesonderte Bege hindeutet!" Das Symbol feines Dankes, Die golbene Medaille, hatte er mit Juwelen einfaffen konnen, und es mare noch nicht genug gefagt; ihr funftiges Bufammenwirken moge bies immerfort aussprechen.

Boifferée nahm auch in ben folgenben Sahren an Mlem,

mas Goethe bachte und bichtete, reinften Untheil. Bei Cotta mar er bei manden die Ausfuhrung ber Ausgabe letter Sand und ben Briefwechfel mit Schiller betreffenben Berhandlungen immer ber freundlich thatige Bermittler. Die größten Freuden bereiteten bem innigst theilnehmenden Dichter ber endlich gelungene Berfauf ber berrlichen Sammlung nach Munchen und bie bald darauf erfolgende Runde von Boifferee's bevorftehender Bermablung, welche bas Gebaube feines Gludes vollenben follte. Doch ebe lettere erfolgte, murbe Boifferée burch bie Trauerbotschaft vom ploglichen Sinscheiben bes Großherzogs Karl August tief erschuttert. "Mein Berg fagt mir gwar", schreibt er auf bie erfte Runde an Goethe, "Gie, wie die eble Furftin, werben biefen furchterlichen Schlag von heiterm himmel herab mit aller Seelenftarte ertragen; moge aber nur ber Simmel Ihnen und ber ehrwurdigsten der Frauen, auf die fich gerade in bem Mugenblick bes bitterften Schmerzes noch einmal alle Sorge fur gand und Kamilie malgt, auch Rraft und Gefundheit ichenken." bas treue Fortarbeiten ber Freunde auf ben betretenen Babnen und bie innig vertrauliche Mittheilung traf, beiden gleich unerfreulich, ber Umschwung in Frankreich vom Juli 1830 mit feinen Nachwirkungen auf Deutschland. Noch erschutternber wirkte bie Tobeskunde von Goethe's Cohn, ber bei ber Pyramide bes Ceftius in Rom die einft vom Bater fur fich erfehnte Rubeftatte finden follte. Das Burudhalten feines Schmerzes fturzte ben Greis bald barauf in eine gefahrliche Krantheit, von ber Boifferée aber nur wenige Stunden vorher Runde erhielt, ehe er burch bie in Stuttgart eintreffenden guten Rachrichten getroftet marb. Der Benefende fprach feine innige Freundschaft und hochfte Unerkennung in rubrender Beife aus. Goethe erlebte auch noch bie enbliche Bollendung bes Dommerkes und ben Beginn ber "Denkmale ber Baukunft am Nieberrhein«, wie ihm felbit, jur herzlichsten Freude bes lang verbundenen Genoffen, ber Abichluß

bes "Fauft" und bes vierten Banbes von "Bahrheit und Dich= tung" gelang. Der neuen, von einer Frangofifchen Ueberfebung und Bufagen begleiteten Musgabe ber "Metamorphofe ber Pflange" fchenkte Boifferée große Theilnahme. Da Goethe geaußert batte. er gebente burch eine Umgeftaltung feiner Darftellung ter Karbenlebre aus biefer zwar nicht ein Lefebuch, aber boch ein lesbares Buch zu machen, bemerkte Boifferee unter anderm, an ber Theorie follte er mohl nur anbern, infofern er gufche, und in biefer Beziehung muniche er, bag er fich über ben Regenbogen erklare. Goethe fant fich baburch veranlagt, bem Munchener Freunde in zwei Briefen feine Erklarung biefes complicirteften von allen Refractionsfällen mitzutheilen. Der lette, am 25. Februar 1832 gefchriebene Brief fcblog mit ben Borten: "Fur freundliche Theilnahme bankbar, fortgefette Gebuld munichend, ferneres Bertrauen hoffent, unwandelbar." Die freundliche Erwiederung und Sendung vom 7. Marg erreichte ben Dichter noch, ber am 22. ber Belt entriffen warb, bie feinen Namen unter ben bedeutenb= ften allen folgenden Befchlechtern überliefern wird. Boifferee bereitete fich eben ju einer Reife nach Berlin und Dresben, auf welcher er junachft ben alten Freund in Beimar ju überraschen gedachte, als er bie ihn übermaltigende Rachricht in schonenbfter Beife aus bem Munde feiner Gattin vernahm. Gin fo langjahriges inniges Berhaltniß mit bem reichbegabteften Manne follte burch einen zwar lange gefurchteten, aber boch immer un= glaublichen Schlag gerriffen fein. "Es find nun zweiundzwanzig Sabre«, fcbreibt er furz nachher an feinen Bruber, »bag wir mit bem alten herrn in bem ichonften Freundschaftsverhaltniß ge= standen haben. Ich fuhle, es kann uns nie ersett werden. Danken wir barum befto mehr Gott, bag er uns baffelbe fo lange vergonnt hat, und bitten wir ihn, bag er uns die Freunde, die uns bleiben, noch weit hinaus erhalte. Man erwirbt boch nur wenig neue Freunde, wenn man alter wird, und besto mehr

verliert man! Dhne Liebe und Freundschaft ift aber die fcone Belt mit allem Sonnenschein ber Ratur und ber Runft gar Nichts werth. Ich bin recht betrubt, das brauch' ich Dir nicht gu fagen, aber ich bin gefaßt und gefund.« Ein folder Mann verbiente bas Glud von Goethe's Freundschaft, und biefem mar bas Berhaltniß zu bem fo gefühlvollen wie begabten, fo finnigen wie reinen Sohne bes alten Roln eine reiche Quelle ebelften Genuffes, wirkfamfter Belehrung und vollen Segens geworben. Mehr als zwanzig Sabre follte Boifferee Frankfurts großten Sohn überleben. Sein Undenken stimmte ihn immer zum Dank gegen Bott, ber unter fo vielen Gnaden ihm auch die langjahrige Freundschaft mit biefem verlieben, und er ftarb im froben Glauben, auch ihn im Jenseits wiederzufinden. Gin Kreuz, bas er bem Johannisspital in Bonn bestimmt hatte, murbe am lettenvon ihm felbft erlebten Geburtstage Goethe's in ber Rapelle aufgestellt; benn ber 28. August mar zufällig ber namenstag ber Dberin.

## IX.

## Pleffing.

Guttow hat Goethe's Auftreten bei Pleffing jum Beleg angeführt, wie biefer gern, wenn auch nicht Rothstanben, boch außerften Berirrungen und beren Folgen fich entzogen. gen hat 3. 2B. Schaefer, ber befannte einbringenbe Lebensbefchreiber Goethe's, im "Deutschen Mufeum" (1861 Rr. 19) ben großen Dichter gegen bie eigene Erzählung feines erften Bufammenkommens mit Pleffing in Schut nehmen ju muffen gemeint, indem er bie Behauptung aufftellte, biefer fei bei Pleffing gang anbers aufgetreten, ale er uns felbft glauben machen wolle, und feine Darftellung bes in Bernigerobe abgeftatteten Befuches fei nichts als eine Muftification. Aber je baufiger fich auch, vergleicht man bes Dichters eigene Lebensbefchreibung mit fonstigen Rachrichten, auf bas unzweifelhafteste ergiebt, bag Einzelnes in biefer verschoben, entstellt ober unrichtig erzählt ift, je weniger wir auch in Abrebe ftellen, bag bies bei feiner Beruhrung mit Pleffing jum Theil geschehen, fo fann boch von einer Myftification burchaus nicht bie Rebe fein, und gerade barin, bag Goethe bei feinem erften Busammenkommen mit bem bufter verftimmten Pleffing fich biefem nicht zu ertennen gegeben, muffen wir feinen Bericht Schaefer gegenuber als mahr= heitsgetreu aufrecht halten \*).

Die Darftellung von bem auf ber Bargreise bes Sahres 1777 bei Pleffing gemachten Besuche giebt Goethe in ber 1822 erfchienenen Befchreibung bes Buges nach ber Champagne, ver= anlaßt burch feinen furgen Aufenthalt in Duisburg, wo Pleffing bamals angestellt mar. Schon ein Sahr vorher hatte er in fei= ner uber bie Bargreise gelieferten Erlauterung in »Runft und Alterthum" (III, 2) auf ben Besuch Pleffing's bingewiesen, ben er aber bort ohne Ungabe feines namens nur als einen "von Digbehagen und felbstischer Qual ernftlich burchbrungenen jungen Manna bezeichnete. Daß bem Dichter bei ber Darftellung eines vor mehr als vierzig Sahren erfolgten Besuches, auch wenn er jum Theil feine Tagebucher benuben konnte, boch im Gingelnen fein Gebachtniß untreu werben und etwas Frembes fich un= terschieben konnte, wird man nicht leugnen, aber in ber Saupt= fache konnte er fich kaum irren. Go erklart es fich leicht, wie er bas Jahr 1776 ftatt bes folgenben angab und ben Befuch Bernigerobe's in ben erften Binter ju Beimar verfette, wo er noch ein Gaft bes Bofes mar, ber Ilmenauer Bergbau ihm fern lag. In den spåtern Ausgaben ift die Sahreszahl verbeffert worben, aber die fonftige irrige Begiehung fteben geblieben; lettere mit Schaefer aus absichtlicher Muftification bes Lefers gu erklaren, geht nicht an, ba ein wirklicher 3med hierbei gar nicht gedacht werben tann, abgefeben bavon, baß folche Berfchiebungen in Goethe's Gebachtniß fo uberaus gahlreich wie naturlich find. Dagegen mußte es wirklich auf ber Abficht, ben Lefer gu myftificiren, beruben, batte Goethe fich bem jungen Manne in ber That genannt, wie Schaefer gegen bes Dichters eigenen

<sup>\*)</sup> Schaefer hat feinen Auffat mit einzelnen Bemerfungen gegen verliegente Darftellung in ber Sammlung feiner Auffage wieber abbruden laffen,

Bericht annimmt; doch wozu eine solche Mystification? Nichts lag dem Dichter gerade bei der Darstellung des Zuges in die Shampagne ferner als seine Leser zu mystificiren; es galt ihm hier, wie in der Italienischen Reise, das wirklich Erlebte und Gesehene darzustellen, woher diese beiden Theile seiner Lebensbeschreis bung auch unter dem Titel "Aus meinem Leben", ohne den Zussat "Dichtung und Wahrheit", erschienen sind.

Goethe ergablt uns, wie er in ber Mitte bes Jahres 1777 von Bernigerobe ein Schreiben ober vielmehr ein Seft, Pleffing unterzeichnet, erhalten habe, bas fast bas Bunberbarfte gemefen, mas ihm von ber felbftqualerischen Stimmung, woran bamals fo Biele litten, vor Augen gekommen. »Man erkannte baran einen jungen, burch Schulen und Universitat gebilbeten Mann, bem nun aber fein fammtlich Gelerntes zu eigener innerer fitt= licher Beruhigung nicht gebeiben wollte. Gine geubte Bandschrift mar gut ju lefen, ber Stil gewandt und fliegend, und ob man gleich eine Bestimmung jum Rangelredner barin entrecte, fo war boch Alles frifch und brav aus bem Bergen gefchrieben, baß man ihm einen gegenseitigen Untheil nicht versagen konnte. Bollte nun aber biefer Untheil lebhaft werden, suchte man fich bie Buftande bes Leibenden naber zu entwickeln, fo glaubte man ftatt bes Dulbens Eigenfinn, ftatt bes Ertragens Sartnadigfeit und ftatt eines fehnfuchtigen Berlangens abftogendes Begweisen ju bemerken." Rach bem in ber Beit liegenben Ginne menfchen= freundlicher Theilnahme und liebevoller Achtung jeder menschli= chen Entwicklung sei in ihm ber Bunfch lebhaft geworben, Diefen jungen Mann zu feben, boch habe er es nicht rathlich gehalten, ihn zu fich zu bescheiben, ba er fich schon bis babin eine Bahl von jungen Mannern aufgeburdet, Die fich baburch nicht beffer befunden, ihn aber auf seinem Bege zu einer reinern bobern Bil= bung gehindert. Dhne 3meifel schweben ihm hierbei Leng, Klin= ger u. U. vor, beren Geltfamkeiten ihm mancherlei Gorge bereitet hatten, und beren Treiben man zu seinen Unehren ausbeutete, die, wie er sich einmal kräftig ausbrückt, seinen Namen vor der Welt stinkend gemacht. "Ich ließ die Sache indessen hängen", sährt er fort, "von der Zeit irgend eine Bermittlung erwartend. Da erhielt ich einen zweiten kurzern, aber auch lebhaftern, hestigern Brief, worin der Schreiber auf Antwort und Erklärung drang und sie ihm nicht zu versagen mich seierzlichst beschwor. Aber auch dieser wiederholte Sturm brachte mich nicht außer Fassung; die zweiten Blätter gingen mir so wenig als die ersten zu Herzen, aber die herrische Gewohnheit, jungen Männern meines Alters in Herzens= und Geistesnöthen beizusstehen, ließ mich sein doch nicht ganz vergessen").

Bas Goethe hier über die beiden an ihn gerichteten Schreiben Plessing's mittheilt, dursen wir der Hauptsache nach in keisner Beise bezweifeln; wahrscheinlich lagen sie ihm vor, als er den Besuch bei Plessing schilderte, und sie gehörten zu den Briessen, welche im Jahre 1779, wo er unter seinen Papieren aufräumte, vom Schicksale des Verbrennens verschont blieben, so daß sie noch heute in dem leiber verschlossenen Archiv des Dichters zu Weimar ruhen werden. Für den Umfang des erssten Schreibens spricht auch die Bezeichnung "Plessing's Papiere" in einem Brieschen an Frau von Stein aus dem Ende des Jahres 1777. Es wäre zur richtigen Bürdigung von Goesthe's Schweigen höchst wünschenswerth, genauer die Zeit zu wiss

<sup>\*)</sup> In ber Erlauterung ber harzreise bemerkt er ctwas wunderlich, es sei unmöglich gewesen, nur irgend eine Personlichseit zu benfen, wozu diese Seelenthüllungen passen möchten. "Alle seine wiederholten zudringlichen Neußerungen waren anziehend und abstoßend zugleich, daß endlich, bei einer immer aufgesorberten und gedämpften Theilnahme, die Neugier rege ward, welchen Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe. Ich wollte ben Jüngling sehen, aber unerkannt, und beshalb hatte ich mich eigentlich auf den Weg begeben." Der oben gegebene Bericht tragt jedenfalls ben Charafter größerer Bestimmtheit.

fen, wann Pleffing's Schreiben bei ihm eintraf, ba biefer Beitpunkt einen bebeutenben Ginfluß auf fein Berhalten uben mußte. Benn er am 28. September 1777 an feinen Freund Reffner, Lottens Gatten, ber einen Rath von ihm verlangt hatte, aber langere Beit auf Untwort hatte marten muffen, fich bamit entschuldigt, bag er im Buftanbe bes Schweigens gegen alle Belt fei, worin er fich bochft wohl befinde, fo erkennt man wohl, wie wenig biefer Beitpunkt geeignet fein konnte, ihn ju einer brieflichen Berbindung mit einem Unbefannten zu bestimmen, beffen Bermorrenbeiten er boch nicht zu lofen vermochte, bem er mit einem Borte bes Untheils, bes Troftes und ber Ermunte= rung wenig nuben konnte. Das Berhaltniß ju Frau von Stein und bem Bergog und bie mancherlei Beschafte, bie er fich aufgeladen hatte, verschlangen ihn gang, fo bag ihm eine erfolgreiche Birtung in die Ferne unmoglich mar. Schon im vorigen Sabre hatte er an Reftner geschrieben, er habe fo vielerlei von Stund ju Stund, bas ihn herumwerfe, er muffe bie Bermorrenheiten anderer Menschen (in feinem nachften Rreife) tragen und zurecht legen. Und wie manches fturmte auch von außen auf ihn ein, nahm feine lebhaftefte Thatigkeit nothwendig in Unspruch! Im Juni erschutterte ihn bie Runde vom Tobe ber einziggeliebten Schwester, und ber Schmerz um biefen Berluft gitterte lange in ihm nach; ben folgenden Monat verfette ihn die Abmefenheit ber geliebten Freundin in fiebernde Spannung, und wenn er barauf im Genuffe ber ichonen Ratur fein Berg beruhigt, fo bag es innigft bie »unenblichen Freuden« empfin= bet, welche bie Gotter ihm, ihrem Lieblinge, neben »unendlichen Schmerzen« verlieben, fo konnte er wenig gestimmt fein, bie Beiterkeit feiner Seele burch bie Erinnerung an bie Bermorren= heit Pleffing's zu truben. Ende Muguft verftimmt ihn bie Musficht auf ben Ausschußtag in Gifenach und bas bort ihm bevorstehende unruhige Leben, und ber Unfang bes Geptembers

belehrt ihn, wie wenig er felbst noch in sich feststehe, ba bas tolle Treiben bes Bergogs in Stugerbach nach fo langer Buruchaltung ihn zur außersten Ausgelassenheit hinreißt, an beren Folgen er mehrere Tage bitter ju leiden hat. Die lange Dauer bes Musschußtages ward ihm bochft peinlich, boch erfreute ihn am 21. "Merche Ankunft, ber feine gange Seele in Unspruch nahm. Auf bes Bergogs Bunfch hatte er bie Bartburg bezogen, " Euther's Pathmos", wo er fich, wie er nach Merd's Ubreife fchreibt, fo wohl fand wie biefer. "Uebrigens bin ich ber Bludlichfte von Allen, die ich fenne." Bie wenig auch Goethe sowohl in bedrangten als freiheitern Augenblicken gestimmt fein konnte, fich in einen nublofen Briefmechfel mit Pleffing einzulaffen, fo burfte er boch ichon bamals ben Entichluß gefaßt haben, bei einer balb ju unternehmenden Sargreife ben munberlichen jungen Dann, ber, wie er fpater fagt, fein Intereffe erregte, ohne Unziehungs= fraft zu uben, in Bernigerobe zu besuchen, perfonlich, aber un= erkannt fich von feinen Buftanben zu überzeugen und wo moglich forderlich auf ihn zu wirken. Bie bald ber zweite Brief Pleffing's auf ben erften gefolgt fet, miffen wir eben fo wenig, wie bie Unkunft bes erften uns genau bekannt ift; aber jenen zu beantworten, konnte er fich gleichfalls nicht gemuthet fublen, beson= bers wenn er einen perfonlichen Besuch schon in Aussicht ge-Much mochte ihm nach genauefter Ermagung nommen batte. ber Berhaltniffe mohl ber Buftand bes jungen Mannes eine Bufprache von feiner Seite nicht zu forbern icheinen, ja er mochte glauben, bas, mas er ihm zu fagen habe, fonne ihn nur unangenehm berühren, ba er felbft langft jener Berther'ichen Empfindfamteit entrudt mar.

Friedrich Victor Lebrecht Plessing war am 20. December 1752 zu Belleben im Magdeburgischen geboren, wo sein Vater Johann Friedrich, ber aus Conit in Preußen stammte (er war am 28. October 1730 geboren), als Prediger lebte. Im zwolf-

ten Lebensjahre fam ber Rnabe nach Wernigerobe, wohin ber Bater als Dberprediger an ber Splvesterkirche berufen mar. Bum Studium ber Theologie bestimmt, bezog er bie Universitaten Gottingen, Bittenberg und Salle; unbefriedigt wollte er bie militarifche Laufbahn ergreifen, aber auch biefe konnte ihn nicht feffeln \*), und fo mar er benn, ohne eine feste Lebensausficht, verzweifelnb, irgend eine Beruhigung feiner empfindfamen Seele ju finden, in bas våterliche Saus jurudgefehrt. Er felbft fchreibt am 6. Februar 1789 in einem Briefe an ben Confistorialrath von Irving in Berlin \*\*): "Bon meinen Junglingsjahren an war ein gewiffes bunfles Gefubl in mir, bas mich von ben gewohnlichen jugendlichen Freuden ableitete, hingegen binrif, anbere Urten berfelben, die ich mit mehr Glud und Leibenschaft umfaffen konnte, aufzusuchen, woburch ich aber immer ine Romantische gerieth. Das buntle Gefuhl fpiegelte mir ein glangenbes Ibeal vor, bas ich mit blinder Leibenschaft als eine Beliebte immer verfolgte. Allein ich fand fie in bem mich umgebenden gewöhnlichen Menschenleben nicht, konnte sie also nicht genießen, und boch mar meine Leibenschaft unbegrenzt gegen fie. Bierburch murbe ich auch unter anberm in bem Solbatenftanbe ju ben ausschweifenbften Begeifterungen und Bedurfniffen in ber hobern Liebe und bernach zu meinem ganglichen Ueberdruß bes Lebens gebracht, weil ich nunmehr verzweifelte, bas Beliebte, welches ich fuchte, je gewinnen zu konnen. - Eine gewiffe Ruhmfucht, ein Bedurfniß eines, wie ich gewiß boch glaube, nicht großen Chrgeizes, machte, baß feit meinen Junglingsjahren ich

<sup>&</sup>quot;) Daß er eine Zeit lang ben Soldatenftand ergriffen, beruht lediglich auf seiner eigenen weiter unten angnführenden Aenferung; jedenfalls werden wir bies in die Zeit zwischen seine frühern Universitätsftudien und Goethe's Befuch setzen muffen.

<sup>\*\*)</sup> Buerft mitgetheilt in ber "Neuen Berlinischen Monatoschrift", 1809, I, 5 ff. Die volle Glaubwürdigkeit aller einzelnen Angaben beffelben burfte wohl in bezweifeln fein.

fcon fo fehr umbergetrieben ward und ein buntles Gefuhl mich fortgeriffen hatte, etwas Geliebtem immer nachzustreben, ohne jeboch es recht zu fennen, und ohne es zu erreichen und zu ge= niegen. 3ch glaubte es als Gelehrter nie befriedigen zu fonnen, weil ich - aus bem Grunde, bag ich feit meinem zwolften Sahre (alfo feit ber Ueberfiedinng nach Bernigerobe) ganglich mir felbst überlaffen blieb, nie unter ber mittelbaren Beitung eines weisen Freundes, der nach meiner Urt mich zu behandeln verstanden hatte, mich befand (? !), und auf Schulen und Universitaten ich nie bas Innerfte, bas Bahre, bas Große ber Biffenschaften tennen lernte - weil ich bie Biffenschaften nicht fannte und mir baber alles Studium zuwider mar, befonders aber ich alles Sprachftubium verabscheute als feelentobtend fur mich, und meiner Lebhaftigkeit fo gar feine Rahrung gebend, ich's baber gar nicht uber mich bringen konnte, mit Ginpragung todter leerer Zeichen meinen Ropf zu martern. - Ich überließ mich baber ben Leitungen ber Ginbilbungefraft. Gben hierburch ward ich in ber Folge (!) bahin gebracht, Theologie zu ftubiren, weil ich glaubte ein großer Kanzelrebner zu werden.« biefer etwas verworrenen und übertriebenen Darftellung geht fo viel hervor, bag Pleffing an einer burch ungemeffenen Ehrgeig und traumerische Ginbilbung genahrten Ueberspannung litt, fich ju etwas Außerordentlichem berufen hielt, ohne irgend zu miffen, auf welchem Wege ihm bies gelingen follte; er war ein burch übertriebene Nachsicht verzogener Sonderling, ber, wie Berther, feinem Bergen allen Billen thun, Richts, wozu mannliche Rraft und Musbauer gehorte, treiben wollte, ja "Berthers Leiben" scheinen ihm ben Ropf noch mehr verbreht zu haben. Seine außern Berhaltniffe maren, wie Goethe von ihm felbft erfahren haben wird, gunftig genug, fo bag es nur an ihm lag, fich ju einer frifchen Thatigkeit und heiterm Lebenslauf zu er= beben, wozu es wohl auch ber Bater nicht an Aufmunterung

hatte fehlen laffen. Aber bie Geelenfrantheit lag tiefer, und fo konnte Goethe kaum erwarten, burch irgend ein Bort ihn auf eine andere Bahn ju lenten, was er nur von ber Beit und eigener fraftiger Busammenfaffung hoffen burfte. Dies fpricht fich auch in bem Gebichte "Sargreise im Binter" bezeichnend aus, bas Goethe fluckweise auf ber Reife felbft bichtete, mas Schaefer und mit Unrecht zu bezweifeln icheint. Bon einem "funft= vollen Bau, ben beften Rlopftodifchen Dben gleich", tonnen wir nichts entbeden, und wenn Goethe, als er bas Gebicht gufallig erft mehr als fieben Monate fvater an Merc uberfenbet. es als "fliegenbe Streifen von ben taufenb Gebanten in ber Einfamkeit (feiner Reife)" bezeichnet, fo burfte man kaum einen schlagendern urfundlichen Beweis über feine Entstehung verlangen konnen. Als er auf bem Bege nach Bernigerobe einen un= befannten Menschen fich in den oben Balb verlieren fieht, fellt er fich vor, es fei bies ein Ungludlicher, und bas Bild Pleffing's kommt ihm in ben Sinn. Go boren wir ihn benn fein innigft gerührtes Gefitht in Die Borte ergießen:

Nch, wer heilet die Schmerzen Deß, bem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Und der Fülle ber Liebe trant! Erft verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimtlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstfucht.

Ift auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke bies \*) herz! Deffne ben umwölften Blick ueber bie taufend Quellen Neben bem Durftenben In ber Wüfte.

<sup>\*)</sup> Spater fein.

Plessing hatte wohl geklagt, daß er mit seinem liebevoll schlagenden Herzen überall zurückgewiesen worden sei, daß ihm daß Leben keinen Genuß, keine Befriedigung seiner machtig aufgeregten Natur biete. Goethe war nicht im Stande, die Gerechtigkeit seiner Klage über erlittene Berachtung seiner Liebe zu prüsen, und er wußte zu wohl, daß solche Naturen in ihrer leibenschaftlichen Berblendung am wenigsten durch den Hinweis auf dasjenige zu heilen seien, was ihnen daß Leben wirklich biete, am allerwenigsten, wenn dies brieflich geschehe; er war der Ueberzeugung, daß die Heilung hier von innen erfolgen, daß man sie der Zeit überlassen musse, und so wendet sich sein gerührtes Herz mit dem heißesten Liebeswunsche an Gott, welcher bieser gepreßten Seele Erquickung bringen, sie von der unseligen Erübung befreien moge.

Kehren wir zu Goethe's spåterm Bericht in der Darstellung des Buges nach der Champagne zuruck, so vernehmen wir hier, wie er im Gasthose zu Wernigerode den Kellner aufgefordert, ihm eine der durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit ausgezeichneten jungern Personen des Ortes zu nennen, womit er einen angenehmen Abend zubringen könne, worauf dieser ohne Bedenken erwiedert: es werde ihm gewiß mit der Gesellschaft des Herrn Plessing gedient sein, des Sohnes des Superintendenten (?); dieser sei als Knade schon in Schulen ausgezeichnet worden (was kaum mit Plessing's eigener Schilderung zu vereinigen ist), und er habe noch immer den Ruf eines sleißigen guten Kopse, nur wolle man seine sinstere Laune und das unfreundliche Bestragen tadeln, womit er sich aus der Gesellschaft ausschließe, doch gegen Fremde zeige er sich zuvorkommend\*); wolle er angemels

<sup>\*) &</sup>quot;Er war von mittlerer Größe", berichtet Goethe an einer andern Stelle, "seine Gesichtszüge hatten nichts Anlockendes, aber auch nichts eigentlich Abstoßendes; sein dufteres Wesen schien nicht unhöslich, er konnte vielmehr

bet fein, fo konne er es fogleich thun. Dies gefchah, und ber Rellner fuhrte ibn, nachbem er von bem jungen Pleffing eine bejahende Untwort erhalten, ju ihm bin. Benn Goethe biefen Befuch gegen Abend fest, fo ftimmt bies burchaus nicht mit ben im Nachlag ber Frau von Stein erhaltenen Zagebuchblat= tern von diefer Sargreife uberein. Siernach ritt er am Morgen bes 3. December, ohne Zweifel in fruber Morgenftunde, gegen 7 Uhr, von Elbingerobe nach bem nahen Wernigerobe, wo er zeitig genug eintraf, um noch an bemfelben Morgen ben jungen Pleffing aufzusuchen. Daß er burch bie Frage nach jungen wiffenschaftlich gebildeten Mannern ben Rellner auf Pleffing gebracht habe, und mas er weiter berichtet, haben wir keinen Grund ju bezweifeln. Bon bem Aufenthalt in Bernigerobe finden wir im Tagebuchblatte nur die Bemerkung: "Mit Pl(effing) fpazie= ren auf bie Berge zc. zc." Bas weiter vorgegangen, fanb fo lebhaft vor feiner Secle, bag er keiner Undeutung barüber ju beburfen glaubte; er mar überzeugt, bag er es nie vergeffen werbe. Nach Goethe's fpaterm Bericht gab er fich bei Pleffing fur einen Maler von Gotha aus, ben Familienangelegenheiten nothigten, in biefer unfreundlichen Sahreszeit Schwefter und Schwager in Braunschweig zu befuchen. Dies wird zum Theil burch einen Brief an Frau von Stein vom 6. December beftåtigt, wo er von Goslar aus ichreibt: »Mir ift's eine fonberbare Empfindung, unbekannt in ber Welt herumzuziehen. - 3ch heiße Beber, bin ein Maler, habe jura ftubirt, ober ein Reisenber überhaupt." Bu bem Vorgeben, er sei ein Zeichner, mochte ihn schon ber Umftand bestimmen, bag er auch auf biefer Reise nicht unterlaffen konnte, einzelne munbervolle Unfichten auf bas Pa= pier zu "friteln". "Ich zeichne wieder ben gangen Zag", ichrieb er fcon ben 2. an Frau von Stein. Go wird er benn auch-

für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, ber sich in der Stille auf Schuslen und Afabemien zu Kanzel und Lehrstuhl vorbereitet hatte."

ben jungen Pleffing gebeten haben, ibn auf die ichonften Punkte ju fuhren, und er unterließ wohl nicht, ihn auf bie Reize ber Natur binguweisen, in ber hoffnung, ihn baburch von feiner buftern Berftimmung abzuleiten. Benn Goethe in feinem fpå= tern Berichte Pleffing gleich bei ber Erwähnung von Goethe ihm lebhaft ins Bort fallen und fich nach Beimar erkundigen lagt, fo konnte man freilich bezweifeln, ob dies ber Bahrheit gemaß fei, und nicht vielmehr biefe Frage, wie alles, mas barauf folgte, wirklich erft am Abend fich ereignet, ba ber lebhafte junge Dichter, ber am wenigsten ein folches Gefprach munichen konnte, wohl Gewandtheit genug befaß, die Unterhaltung auf gang andere Dinge gu leiten, um einen tiefern Blid in Pleffing's Seelenzuftanbe fich ju eroffnen und, wo moglich, eine forberliche Wirkung auf ihn zu uben. Daß aber Goethe wirklich auf feine freundliche Einladung ben Abend bei ihm zugebracht habe und bie Unterhaltung biefes Abends in feinem Berichte wefentlich ber Bahrheit gemäß geschildert sei, durfte kaum zu bezweifeln fteben.

Goethe hatte absichtlich bei der Erwähnung Weimars seiner selbst nicht gedacht, dagegen die übrigen durch ihre Bestrebungen in Kunst und Wissenschaft hervorragenden Personen naher bezeichnet; erst als Plessing, dessen Geduld dadurch auf eine harte Probe gestellt war, ausdrücklich nach dem berühmten jungen Dichter fragte, trug er ihm eine Schilderung dieser seltsamen Person vor. Freilich war die Aufgabe keine leichte, doch möchte man wohl in die Richtigkeit der Behauptung Zweisel setzen dürsen, es hatte Plessing, ware ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssagacität gegönnt gewesen, nicht verborgen bleiben können, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schildere. Auf die Frage nach Goethe mußte dieser wohl gesaßt sein, und er hatte sich ohne Zweisel die Schilderung ausgedacht, welche er ihm von dem wunderlichen Menschen machen wolle, von dem so viele Märchen erzählt wurden. Auf die daran sich

schließende Klage Plessing's, ber Dichter bes "Werther" babe einen berglichen Brief, worin er nach einer ausführlichen Schils berung feiner Buftanbe und Leiben ihn um Rath und Sulfe gebeten, ichon Monate lang gang unbeantwortet gelaffen, erwieberte Goethe, um wenigstens feinen Schmerz uber eine folche unverdiente Bernachlaffigung zu beschwichtigen und nicht in gar ju ublem Lichte bei ihm ju erscheinen, er tonne ein folches Betragen weber erklaren noch entschuldigen, boch miffe er aus eige= ner Erfahrung, welch ein gewaltiger sowohl ibeeller als reeller Budrang biefen fonft moblgefinnten, wohlwollenden und hulfefertigen jungen Mann oft außer Stande febe fich ju bewegen, gefchweige zu wirken. Sier verrath ber nuchterne Musbrud freilich schon ben alternben Dichter, wie sich abnliche Spuren ber in ben burren Rangleiton fallenben Darftellung zuweilen in ben » Wanderjahren« finden. Jene Entschuldigung batte aber auf Pleffing feine andere Wirkung, als bag er fich nicht enthalten konnte, zum Beweise, er habe wohl eine Antwort verdient, ihm feinen erften Brief vorzulesen. "Der Lefer pafte vollig ju bem Belefenen«, außert Goethe fpater, »und wie diefes fruber in ber Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es nun auch mit ber Gegenwart: man konnte zwar bem jungen Manne eine Uchtung nicht verfagen, eine Theilnahme (benn ein ernftliches Bollen fprach fich aus, ein ebler Sinn und 3wed), aber obichon von ben gartlichsten Gefühlen die Rede war, blieb ber Bortrag ohne Unmuth, und eine gang eigens befchrankte Gelbstigkeit that fich fraftig hervor." Indeffen, bemerkt er, fei ihm burch biefe Bor= lesung boch ber bebauernswurdige Buftant bes jungen Mannes immer beutlicher geworben, boch bient biefe Bemerkung Goethe nur als Uebergang zur Darftellung bes Buftanbes Pleffing's, welche kaum als eine gang treffende, mahrheitsgetreue gelten burfte. "Er hatte von der Außenwelt niemals Renntnig genom= men", außert er, »bagegen fich burch Lecture mannigfaltig ausgebilbet, alle seine Kraft und Neigung aber nach innen gewensbet und sich auf biese Beise, ba er in ber Tiefe seines Lebens kein productives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet: wie ihm benn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus ber Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinsnen steht, völlig abzugehen schien. Lehteres bestätigt Plessing's Selbsischilderung, die Goethe vielleicht bei jenem Berichte besnutze; benn kaum durfte sie ihm ganz unbekannt geblieben sein.

Um auf ben innerlich sich verzehrenden Unglucklichen zu wirken, suchte Goethe, wie er felbst weiter berichtet, ihn auf bie Beilkraft ber Natur bingumeifen, ba er eine rafche, glaubige "Benbung" gegen biefe und ihre grenzenlofe Mannigfaltigfeit bochft forberlich bei folden Naturen gefunden hatte. Schwerlich burfte er fich hierbei bes etwas ichroffen Ueberganges bedient haben, ben wir im Berichte finden, ja wir mochten ftark bezweifeln, bag biefe Sinweisung auf die Beilkraft ber Natur am Abend erfolgt fei, ba ichon bei bem morgenblichen Spaziergange auf ben Bergen Goethe fich biefe nicht entgeben laffen fonnte. und so mochten wir auf ben Morgen Alles zu verlegen haben, mas er in biefer Begiehung am Abend geaußert haben will. auch bie mit malerischer Poesie und boch so unmittelbar und naturlich als moglich ausgeführte Schilberung feiner Reife nebft Pleffing's Meugerung über bie Baumannshohle. Dagegen wird er beim abendlichen Befuche bie andern »propadeutischen Benbungen« zu möglicher Beilung verfucht haben (er wies ihn mohl auf feine gludlichen außern Berhaltniffe und bie fich ihm eroffnenben Aussichten zu erfolgreicher Wirksamkeit bin), welchen Pleffing bie Berficherung, es konne und folle ihm nichts in ber Welt genugen, fo entschieden entgegensette, bag bes Dichters Innerstes sich zuschloß und er von jeder weitern Pflicht gegen ben Unglucklichen, ber fich fo vertrauensvoll an ihn gewandt - batte, fich entbunden glauben burfte. Go fonnte er benn un=

moglich die Borlefung bes zweiten Briefes geschehen laffen; er entschuldigte fich mit feiner Mudigkeit und behielt fich bie Ent= scheidung über eine Ginladung jum andern Mittage bis jum Morgen vor, obgleich er fest entschloffen mar, ben Ungludlichen, bem nicht zu helfen mar, nicht mehr wieder zu feben. Bei ber Ruckfunft ins Birthehaus bestellte er fein Pferd auf Tages= anbruch und übergab bem Rellner ein entschuldigendes Bleiftift= zettelchen fur Pleffing. Gin 3meifel an ben gulett angeführten Einzelnheiten burfte kaum berechtigt fein. Jenes Bleiftiftzettel= chens gebenkt Goethe auch fpater noch einmal. Go viel ift gewiß, Goethe fant, bag er Pleffing's Beilung ber Beit überlaffen muffe, bag auch, wenn er fich zu erkennen geben wollte, bies nichts helfen, er baburch bochftens Forberungen bervorrufen fonnte, bie er nicht zu erfullen im Stande mare. Die Unbeutung, bag ber Berfaffer bes "Berther" långft von ber bort bar= gestellten Empfindsamkeit geheilt sei und sich bem praktischen Leben zugewandt, wird er ihm nicht vorenthalten haben, ohne aber hierdurch etwas Underes als ben entschiedenften Unglauben . an eine wirkliche Sinnebanberung hervorzurufen. Mit Recht bemerkt Riemer, Goethe habe burch ben frommen Betrug, bag er fich nicht zu erkennen gab, mehr gewirkt, als er burch bie Bahrheit erreicht haben wurde.

Aber Schaefer schenkt jenem ganzen Berichte Goethe's so wenig Glauben, daß er geradezu behauptet, dieser habe sich wirklich Plessing zu erkennen gegeben. Die Grunde, worauf er diese Ansicht stütt, beweisen sammtlich gar nichts. Die oben angeführte Stelle aus der "Harzreise im Winter" besteht vollkommen mit der ganzen von Goethe berichteten Art dieses Besuches, worin Schaefer nur "oberslächliche Trostgrunde" unter einer falsichen Maske und eine "rasche lieblose Trennung" sinden will, obgleich der Dichter hier nur so handelte, wie er handeln-mußte, wollte er sich nicht einer gutmuthigen Täuschung hingeben, deren

Folge fur beibe Theile miglich gewesen sein murbe; fo wenig konnen wir fein Berhalten "ganz und gar unglaublich" finden. Benn wir aus bem Tagebuchblatte feben, bag ein paar Gingeln= beiten in Goethe's fpaterm Berichte nicht ber Bahrheit gemäß find, fo fallt bamit noch feineswegs »ber gange Bericht in fich felbst zusammen". Der Brief an Frau von Stein vom 4. De= cember athmet freilich "bas innigfte Mitgefühl mit ben Den= fchen, mit benen er in Beruhrung tommta, aber biefes verleugnet fich auch feineswegs in ber Behandlung Pleffing's, beffen Selbstqualerei er bedauert, aber er fieht fein Mittel, ihm beigufommen. Die Stelle in bemfelben Briefe: "Mein Ubenteuer hab' ich bestanden, schon, gang wie ich mir's vorausergahlt, wie Sie's fehr vergnugen wird ju boren; benn Sie allein burfen's boren, auch ber Bergog, und fo muß es Beheimnig fein. ift niedrig, aber ichon, es ift Nichts und Biel - Die Gotter miffen allein, mas fie wollen und mas fie mit uns wollen, ihr Bille geschehe«, kann unmöglich auf ben Besuch bei Pleffing, überhaupt nicht auf ein einzelnes Ereigniß geben, sonbern es muß fich auf die gange abenteuerliche Winterreise in ben Gebirgen beziehen, bie ihm bisher vollig nach Bunfch gelungen mar. Sollte bas "Abenteuer" einen bestimmten besonbern 3med ber Reise bezeichnen, fo mußte biefer ber Freundin bekannt gemefen fein, biefe hatte, mare an Pleffing zu benten, miffen muffen, baß Goethe zu biefem bin wolle: aber bie gange Richtung feiner Reise hatte er biefer so wenig mitgetheilt, bag er, um fie rathen ju laffen, bie Orte, wovon er feine Briefe batirt, nur mit ben Endbuchstaben bezeichnet. Scholl mar uber bie Beziehung ber Stelle noch in 3meifel; neben ber Deutung auf Pleffing ichmebte ihm die richtige vor. » Nach ber Ruckfehr von ber Reife«, bies führt Schaefer als weitern Grund an, "zeigt fich bas fortbauernbe Intereffe fur Pleffing's Gemuthezustand", wofur aber ber Umftand angeführt wird (und jeder andere Beweis fehlt),

bag Goethe feiner Freundin beffen Paviere, b. b. bie beiben Briefe, am Ende bes Jahres jufchickt. Uber biefes beweift meiter Nichts, als baf Goethe nach feiner Rudfehr, wie feine gange Reise, so auch ben Besuch bei Plessing ber innigst vertrauten Frau erzählt und biefe barauf bas Berlangen geaußert batte, bie Briefe zu lefen. Sochft mahrscheinlich hatte bie Freundin, ber Goethe fonft alles mittheilte, biefe Briefe noch nicht gefeben, was barauf hindeuten burfte, bag fie ben Dichter nicht tief beruhrt hatten; fie angftlich gebeim zu halten fuhlte er fich faum gebrungen. Endlich meint Schaefer, nur burch bie Unnahme, Goethe habe wirklich vor bem gebeugten Jungling mit bem Engelsgruß gestanden: "3ch bin Goethe!" nur baburch erklare fich bas Beitere, bag biefer von ihm in Beimar einen Befuch erhielt, und er ihm reelle Dienfte leiftete. Aber jener Befuch fallt mehrere Sahre fpater, und bei ber Erzählung beffelben vernehmen wir gerade, daß er fich in Wernigerobe ihm nicht zu erkennen gegeben. Ja ein ficheres Beugniß, daß Goethe fein beliebtes Incognito auch Pleffing gegenüber gewahrt, liegt in einem von Schaefer übersehenen, weiter unten mitzutheilenden Briefe vom Jahre 1782 vor.

Im September ober October 1779 kam Plessing nach Beismar; benn daß er das Athen an der Im auf seiner Reise nach Königsberg besucht, den Weg nach dieser Universitätsstadt, wo er seine Studien nach so langer Unterbrechung fortzusetzen gesdachte, über Leipzig genommen, durfte kaum zweiselhaft scheinen. "Am Krönungstage (bem 18.)", schreibt Hamann den 24. Jasnuar 1780 an Herder, "besuchte mich ein Sohn des Plessing von der Abgötterei", der (in den Ferien) seines Vaters Familie

<sup>\*)</sup> Der Bater hatte vor zwanzig Sahren einen "Bersuch vom Ursprung ber Abgötterei" in zwei Banben herausgegeben, ber hamann gar nicht übel ichien.

in Preugen (in Conit) befucht bat, feit bem October bier ift und eine beilige Rebe uber bie Borfehung bier hat brucken laffen\*). Er fagte mir, Sie auf einen Mugenblicf in Beimar befucht zu haben. Ich bin noch nicht gang im Stanbe, ben Mann zu überfeben, ber an einer fingularen Sypochondrie gu laboriren scheint." Jene buftere Berftimmung mar alfo noch nicht gang gewichen. Um 27. Marz bemerkt Samann: "Pleffing hat vor meiner Bekanntschaft eine Predigt mit zwei Dedicatio= nen und eben fo viel Unbangen bruden laffen. Unfer Umgang burfte wohl zu Ende fein; sat prata biberunt. " Und bald bar= auf schreibt er: "Pleffing hat ein hartes Lager hier gehabt, und fam gestern wie ein schwarzgelbes Gespenft, um Abschied gu nehmen, nach Graubeng gur Cur, die mir fehr miglich scheint. Naturliches Mitleid ausgenommen, find wir ubrigens vermuth= lich aeschiedene Leute. Sein Geschmack ift cavalierement, und meiner servilement zu leben. Jenes ift Anechtschaft und biefes Freiheit fur mich." Er hatte bamals bereits eine "kritische Ub= handlung " uber Traugott Benjamin Berger's Trauerspiel "Ga= lora von Benedig« in die »Konigeberger gelehrte Beitung« (1780, Stud 16 bis 20) geliefert. In feiner Selbstichilberung im Briefe an Frving berichtet er felbft, er habe fich einige Beit eingebildet ein großer Ranzelredner werden zu konnen, fei aber »bei reifern Jahren«, mo endlich die hohern Krafte bes Denkens fich bei ihm zu außern begonnen, bavon abgekommen. Beitpunkt, mo er zu merken angefangen, bag er Rrafte befibe und hierburch fich vielleicht fortschwingen konne, wo ber Lebens= uberdruß fich etwas verloren, ba er geahnt, er fonne als Schrift= fteller fich einigen Ruhm erwerben, fest er in bas Sahr 1782. Inbessen zeigen jene beiben Beroffentlichungen, bag er ichon

<sup>\*)</sup> Die Bahrheit ber Borfebung (eine Predigt nebft einem Borbericht und einem Anhang über bie Geschichte Josephi).

bamals baran gebacht habe, sich als Schriftsteller, und nicht als lein als theologischer, hervorzuthun. Wahrscheinlich siel er bald barauf in seine bustere Schwermuth zurud, aus welcher er sich erst im Jahre 1782 emporrasste, um nun die Bahn als Schriftsteller zu versuchen und sich bald ben Ruhm eines Gelehrten, zunächst eines Philosophen, zu erringen.

Pleffing hatte ju Beimar Berber, nicht Goethe gefunden, ber bamals eben mit bem Bergog auf ber Schweizerreife fich befand. In Ronigsberg icheint er barauf, wir wiffen nicht bestimmt, auf welche Beife, in Erfahrung gebracht zu haben, baß ber wunderbare Reifende, ber ihn vor funf Jahren gu Berni: gerobe befucht, Goethe gewesen sei. Un biefen mandte er fich im Sommer 1782 von Konigsberg aus und theilte ihm biefes fo wie die Kunde mit, daß er endlich über feinen Dismuth und Lebensuberdruß herr geworden und mit hoffnungevollerm Blide in bas Leben ichaue, wobei er wohl feiner Soffnung gebachte, fich als Schriftsteller einen Namen zu machen. Goethe's Unt= wort vom 26. Juli 1782 ift und erhalten\*). "Mein Betragen gegen Sie will ich nicht fur eine Tugend ausgeben", fchreibt er; »nothwendig war es. Satten Sie bamals gebacht, wie Sie jest benten, fo maren wir naber. Doch ber Menfch hat viel Baute abzumerfen, bis er feiner felbft und ber weltlichen Dinge nur einigermagen ficher wirb. Sie haben mehr erfahren, mehr gebacht; mochten Sie einen Ruhepunkt treffen und einen Bir= fungsfreis finden! Go viel kann ich Gie verfichern, dag ich mitten im Glud in einem anhaltenben Entfagen lebe und bei aller Mube und Arbeit febe, bag nicht mein Bille, fondern ber Bille einer hohern Macht geschieht, beren Gebanten nicht meine Bebanken find. Leben Sie wohl. Wenn Sie fich mit mir unter-

<sup>\*)</sup> Den auf ber Berliner Goetheausstellung zur Ansicht offen gelegten Brief hat S. hirzel in seinen "Fragmenten aus einer Goethebibliothet" (1849) S. 10 abbrucken lassen, wo aber irrig 1781 gelesen ist statt 1782.

halten mogen, follen mir Ihre Briefe jederzeit willtommen fein. 4. Mus biefem gludlich erhaltenen Briefe erhellt junachft, baf Goethe fich bei bem Befuche ju Bernigerobe nicht zu erkennen gegeben hatte; benn nur barauf kann fich bas "Betragen" gegen Pleffing beziehen, bas damals nothwendig gewesen fei, bas er nicht fur Tugend ausgeben wolle; die Nothwendigkeit lag in Pleffing's bamaliger Denkungsart, in feiner felbstqualerischen Bergweiflung am Leben, welche jede forderliche Berbindung gwi= schen ihnen unmöglich machte. Man fieht, Goethe fuhlte sich von jeber Lieblofigkeit in feinem Betragen gegen Pleffing gang frei, er mar fich bewußt, bas Mogliche fur ihn gethan zu haben, indem er ihn perfonlich besuchte, um sich zu überzeugen, ob er auf ihn erfolgreich zu wirken vermoge. Pleffing felbst scheint ihm fo wenig uber fein beibehaltenes Incognito irgend einen Borwurf gemacht zu haben, bag er ihm vielmehr feinen Dank aussprach fur bie Dube, welche er sich bamals mit ihm gegeben; benn barauf scheint sich die ablehnende Meußerung im Unfange bes Briefes zu beziehen, er wolle fein Betragen gegen ihn nicht fur Tugend ausgeben. Beiter aber folgt aus Goethe's Briefe, baß Pleffing feit jenem erften Besuche biefen nicht wiebergefeben hatte, biefer nicht beim erften wirklichen Bieberfeben eine Ueberraschung vermuthen konnte. Demnach ift es jebenfalls irrig, wenn es in Goethe's fpaterm Berichte beißt: "Ich mußte nicht, wie viel Beit vorübergegangen, ohne daß ich weiter Etwas von bem jungen Manne gehort hatte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Gartenhaus bei Beimar gutam, wodurch er fich anmelbete; ich schrieb ihm einige Worte bagegen, er werbe mir willkommen fein. Ich erwartete nun einen feltfamen Er= fennungeauftritt, allein er blieb bereintretend gang rubig und fprach: "Ich bin nicht überrascht, Sie hier zu finden; bie Sandschrift Ihres Billets rief mir fo beutlich jene Buge wieber ins Gebachtnif, die Sie, aus Bernigerobe scheibend, mir binter-

ließen, bag ich feinen Mugenblick zweifelte, jenen geheimnifvollen Reisenden abermals hier zu finden." Schon biefer Gingang mar erfreulich, und es eroffnete fich ein trauliches Gefprach, worin er mir feine Lage zu entwickeln trachtete und ich ihm bagegen meine Meinung nicht vorenthielt. Inwiefern fich feine innern Buftanbe wirklich gebeffert hatten, wußt' ich nicht mehr anzugeben; es mußte aber bamit nicht fo gar fchlimm ausfeben; benn wir fchie= ben nach mehrern Gefprachen friedlich und freundlich, nur bag ich fein heftiges Begehren nach leibenschaftlicher Freundschaft und innigster Berbindung nicht erwiedern konnte." Sier treffen wir wieder auf bas in Bernigerobe gurudgelaffene Bleiftiftget= telchen, bas vielleicht wirklich Pleffing ju ber Entbedung brachte, baß jener munderbare Reifende Goethe gemefen; benn wie leicht konnte ihm ein an einen andern gerichteter Brief bes Dichters ju Gesicht kommen? Sonft konnte man auch benten, eine ber bamals erschienenen Abbildungen Goethe's habe bie Entbedung herbeigeführt. Das »heftige Begehren nach leibenschaftlicher Freundschaft und innigfter Berbindung" tonnte Pleffing in jenem Briefe geaußert haben, auf ben wir Goethe's Erwieberung eben mittheilten; ber gefaßte ruhige Son ber lettern wurde als nothwendiger Gegensatz ju jenem leibenschaftlichen Undringen bei aller Gorge, ben fo gutrauensvoll fich Rabenben nicht zu verleten, fich fehr mohl erklaren. Die Bahn als Schriftfteller ju betreten, burfte ihm Goethe freilich nicht anrathen; aber wie hatte er ihm auch biefe Soffnung verkummern tonnen!

Bunachft gebachte er als speculativer Philosoph sich hervorzuthun und schrieb zu diesem Zwecke die beiden Abhandlungen "Bersuchter Beweis von der Nothwendigkeit des Uebels und der Schmerzen bei fühlenden und vernünftigen Geschöpfen« und den "Bersuch über den Selbstmord«, von denen nur die erstere einen Berleger fand und im folgenden Jahre gedruckt ward; beide Gegenstände hatte er lange genug in sich herumgetragen, so daß er

fie rafch aus fich berausschreiben fonnte. Aber Diefe Arbeiten scheinen ihm wenig genugt zu haben, ba fie tein großes Muffe= ben, wie er es munichte, erregen fonnten; gang neue Unfichten uber die Urgeschichte ber Menschheit aufzustellen, dieses Zwielicht burch geiftvolle Blige ju erleuchten und burch ben Schein glan= gender Gelehrsamkeit zu bestechen schien ihm bagu ein viel forberlicherer Weg. Und wie hatte er hoffen burfen, bier einen ge= eignetern Musgangepunkt ju finden als in Megypten, bas er als Urheimath ber gesammten Bilbung betrachtete, bie nur in einem burgerlichen Bereine erwachsen konne, und in einen folchen zu treten habe gerade in Megypten, und nur hier allein, Lage, Klima und alles Meußere die Menschen gezwungen. Da er aber fublte, bag er hierzu einer ausgebreiteten Renntnig ber alten Schrift: fteller und Sprachen bedurfe, fo marf er fich schon in Ronigs= berg mit muthenbem Gifer auf biefe Studien. Er felbst schreibt an Froing: »Beil nun in Ubficht ber Kenntniffe meine fcma= den Seiten Mangel ber Sprachkenntniffe ausmachte, fo entfcblog ich mich eben biefe schwachen Seiten am meiften ju verbergen und mich gerade burch folche Berfuche am meiften hervorzuthun, die Sprachkenntniffe, Griechifch und Lateinifch. voraussetten." Belch ein Bekenntnig frankhafter Chrfucht! Un einer anbern Stelle bemerkt er, weil er es fur unmoglich gehal= ten, ohne Sprachkenntnig in ber wissenschaftlichen Sphare irgend eine Bohe zu ersteigen, fo fei er abwechselnd von Soffnung und Furcht, bie oft ber Bergweiflung nabe gekommen, herumgetrieben worden. Worab suchte er sich mit bem Lateinischen vertrauter su machen und mehrere ihm unumganglich nothige alte Schriftfteller, die Griechischen in Lateinischer Uebersepung, ju lefen. So schrieb er benn die wohl noch 1782 vollendete Schrift Dfiris und Gofrates. "Der Dfiris", befennt er felbft im Briefe an Irving, "war ein Refultat von Ueberzeugungen, die ich mehr geahnet als aus hinlanglichen Grunden gebacht; fie maren eine

Frucht ber wenigen Lectur, die ich mir seit ungefahr einem halben Sahre erst erworben. Auch hatte ich einige alte Schriftsteller in Handen gehabt, allein weil ich das Griechische gar nicht versstand, im Lateinischen auch wenig Kenntnisse besaß, so konnte ich nur flüchtige Ueberblicke thun, und nur dieses und jenes etwa aus der Lateinischen Bersion errathen. Bezeichnend ist das Urtheil, welches Hamann, der ihn langer als zwei Jahre in Königsberg gekannt, im Januar 1787 in einem Briese an Jascobi über ihn fällt. "Er ist ein animal scribax, der Bochen lang sigen kann«, äußert er. "Er wird sich blind und so leer aussichreiben, daß nicht ein Tröpschen übrig bleiben wird. Etwas Reises und Gesundes ist von ihm nicht zu erwarten. Ihm ist an einem gelehrten Namen gelegen, und er hat die Freude (eines gelehrten Namens) erhascht wie einen Schatten.

Begen Enbe bes Jahres 1782 machte Pleffing einen Befuch in Berlin. Samann fchreibt am 7. December b. 3. an Reichardt bafelbft: "Berr Pleffing wird Ihnen nachftens einen Gruß von mir bringen. 3ch habe an ben Schickfalen feiner unglucklichen Leibenschaft nabern Untheil genommen als an feinen Ein= und Aussichten, bie ich nicht ju beurtheilen im Stande bin. Es ift mir angenehm gewesen, ben Sohn eines murbigen Mannes kennen zu lernen, von bem ich ein Buch uber bie Abgotterei in zwei Octavbanden befige, und ich habe feit zwei Sahren mit erfterm in einer gemiffen Bertraulichkeit gelebt, trot alles Contraftes unferer Grunbfabe." In Berlin icheint er Irving, bem er vielleicht burch feinen Bater bekannt mar, Dohm und Unbere befucht zu haben, burch beren Bermittlung er eine Unftellung an einer Preugischen Universitat, wohl zunachft in Konigeberg, zu erlangen hoffte. In bem Briefe an Frving fagt er, auch ihm habe er im Sahre 1782 ben mahren Grund ber peinlichen, un= ruhvollen Lage verborgen, worin feine Seele fich zu jener Beit befunden, und burch Dohm ließ er biefem 1783 feinen "Berfuch

uber ben Gelbstmord" handschriftlich mittheilen. Much Goethe wird er bamals mohl mit seinen Absichten bekannt gemacht und feine Empfehlung in Unfpruch genommen haben. Rudfehr wurde er Magifter ber Philosophie und trat als Privatbocent an ber Universitat auf, wie Meusel angiebt, fab fich aber bald barauf veranlagt, Konigsberg zu verlaffen und nach Bernigerode guruckgutehren. Un Frving fcreibt er, mit Muth und Entschlossenheit habe er fich in Ronigsberg aus ben allerverwickelt= ften, feltenften Lagen geriffen. Bas hiermit gemeint fei, wiffen wir nicht; mahricheinlich handelte es fich auch um eine ungluckliche Liebe, welche Pleffing gang befonders trieb, fich als Gelebr= ter auszuzeichnen und fich eine ansehnliche Stellung zu erwerben. Bir borten Samann von feiner »unglucklichen Leibenschaft« und von feinem »barten Lager« in Ronigsberg fprechen; an Sacobi fcbreibt berfelbe, Pleffing habe mancherlei Schickfale gehabt. Pleffing felbst gebenkt im Briefe an Erving feiner "vorigen Thor= beiten" und ber auszuweßenben "Scharte".

Auf der Ruckreise nach Wernigerode wird er Goethe in Weimar wieder gesehen haben, wohl im August, da der Dichter im September von Weimar abwesend war. In seinem Garten-hause bei Weimar empsing er den wunderlichen Mann, der ihm sein in diesem Jahre erschienenes Buch von der Nothwendigkeit des Uebels und die Schrift »Osiris und Sokrates« vorher zugesandt haben wird. An freundlicher Theilnahme und Ausmuntezrung wird es Goethe nicht haben sehlen lassen, wie fern ihm auch Plessing's Bestrebungen lagen, in die Geschichte der Urwelt, womit er gerade jeht sich getragen haben wird, auf solche absstruse Weise einzudringen.

Ueber Plessing's nachste Jahre, die er in Wernigerobe verbrachte, wissen wir nur aus seinen eigenen Bekenntnissen im Briefe an Irving, die aber, wie der ganze Brief, an Ueber= spannung und absichtlicher Uebertreibung leiden. "Die Ruh

und Stille", fchreibt er, "worein ich hier (in Bernigerobe) mehr gerieth, felbft auch einiges großere Butrauen und mehr Uchtung, bie ich gegen mich felbst anfing ju schopfen, theils wegen meiner herausgegebenen Schriften, bie ungeachtet meines Mangels an wiffenschaftlichen Kenntniffen nicht ganz verungluckt waren, theils auch weil ich mich burch Muth und Entschloffenheit aus ben allerverwickeltsten, feltenften Lagen in Ronigsberg geriffen batte; hierdurch nun, fage ich, gelangte meine Seele bahin, fich mehr in fich felbst zu sammeln und baburch eine gewisse Confistenz in fich zu erzielen, die burch fie zu etwas Großem fabig werben Fonnte. Endlich fagte ich einen Entschluß, einen festen Entschluß, und meine Seele hatte bas heilige Gelubbe gethan, ihn entweber auszuführen, zu fiegen ober zu fterben. — Bon Michaelis 1783 bis 1784 hatte ich noch kein bestimmtes Biel und mich noch mehr mit speculativer Philosophie beschäftigt\*). Auch war ich wegen bofer Augen vier Monate lang zu allen Studien unfahig gemefen. Erft Michaelis 1784 fing ich hiermit an. Mit einiger bochft burftigen Renntnig ber Lateinischen und ohne alle Renntnig ber Griechischen Sprache, Die ich bloß lefen konnte und wovon ich faum mehr als 30 Borter verftand, ichleppte ich nun alle Ulte in beiben Sprachen zusammen, die ich auftreiben konnte. Unter ben Griechen, bie ich am meiften anfing zu ftubiren, waren Ariftoteles, Plato, Berodot, Diodor, Plutarch, Sextus Empiricus. Diogenes Laertius Die Sauptschriftsteller. - 3ch verftand in biesen Schriftstellern weber bie Sprache noch bie Sachen \*\*). Bas

<sup>\*)</sup> Das möchten wir boch fast bezweifeln. Pleffing täuscht sich wohl felbit, indem er die Zeit, worin er so viele alte Schriftfeller gelesen, sich möglichst furz vorstellt; indeß standen auch seine speculativen Iden mit dem ihm vorsichwebenden Werte über Aegypten als Urheimath aller menschlichen Bilbung in Berbindung, wie dies Wert selbst zeigt.

<sup>\*\*)</sup> Auch biese Mengerung ift wohl ftart übertrieben. Samann bezeugt uns, bag Rleffing fich schon in Konigeberg auf bie Gelehrsamfeit ftart gewor-

Plato und Ariftoteles fagten, waren mir Bohmifche Dorfer. Bie mußte mir bei Lefung biefer Bucher zu Muthe werben! Bei jedem Griechischen Wort mar ich genothigt bas Berifon nachzuschlagen\*). Aber ich glaube bier in biefer Periode meines Lebens, wo im Unfang jeber meiner Berfuche fo hoffnungslos ausschlagen mußte, feine gewohnliche Stanbhaftigfeit, feine gewohnliche Unftrengung ber Leibes- und Seelenfrafte bewiesen gu baben. Und Muth und Standhaftigkeit halfen mir überwinden. Bis Dftern 1786 batte ich ichon alle vorzuglichste Griechische und Lateinische Schriftsteller fo benutt, bag ich von ben bieraus entstandenen Materialien bas "Memnonium" in Druck geben fonnte \*\*). Denn Michaelis 1786 erfchien fcon ber erfte Band, und meine beiben Abhandlungen über ben Ariftoteles und bie Platonischen Ibeen \*\*\*). Bahrend biefer anderthalb Jahre von Michaelis 1784 bis Offern 1786 hatte ich nicht nur bie vorzuglichsten Griechischen und Lateinischen Schriftsteller, sonbern auch bie vorzüglichsten übrigen in biese Materie einschlagenden neuern Schriften in Lateinischer, Frangofischer und Deutscher Sprache gelesen. - Oftern 1787, ein halbes Jahr nachher, erschien ber zweite Banb."

Goethe berichtet uns felbst, er habe eine Zeit lang mit Pleffing ein briefliches Berhaltniß unterhalten, sei auch in ben Fall gekommen ihm einige reelle Dienste zu erweisen. Man wird hierbei an Empfehlungen, vielleicht auch an die Einwirkung einer

fen, und er felbst spricht an einer andern Stelle selbst von halbjähriger Lefung. Anch hatte er ja schon seine Schrift Ofiris und Sofrates vollendet.

<sup>\*)</sup> Als ob es feine Lateinischen Uebersegungen bavon gegeben, zu benen er gewiß gegriffen haben wirb, bis er eine gewife Gelaufigfeit fich erworben hatte, wenn er andere so forgfältig überall bie Urschrift verglich.

<sup>\*\*)</sup> Einen fehr großen Theil bes Stoffes fant er von Anbern bereits ge- fammelt, besonbere von Meinere, welchen er vielfach bestritt.

<sup>\*\*\*)</sup> In R. A. Cafar's "Denkwurbigfeiten aus ber philosophischen Belt". Die erstere Abhandlung zog Fr. Jacobi an, wie er gegen hamann angerte, wo-burch er bessen scharfe oben mitgetheilte Neußerung über Pleffing hervorrief.

Unterstützung zu benken haben, und wer Goethe's durch die unzweiselhaftesten Zeugnisse feststehende Milbthatigkeit kennt, wird es nicht für unmöglich halten, daß dieser aus eigenen Mitteln ihm während der Jahre, wo er sich mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten in dem einsamen Wernigerode befand, eine solche habe zukommen lassen. Als Plessing ihm den ersten Band seines "Memnonium" sandte, befand sich Goethe auf der Italienischen Reise; sein begleitender Brief wird ihn in Rom getrossen haben: ob er aber dort die Stimmung gefunden, diesen, sowie die wiezderholte Ansprache Plessing's bei Uebersendung des zweiten Banzbes zu erwiedern, mussen wir bei der geringen Zahl von Briesen, die Goethe außer den an Frau von Stein und Herder gerrichteten auf der Reise schrieb, wohl in Zweisel stellen.

Pleffing mar indeffen um fo eifriger bemuht, alle Mittel aufzuwenden, ju einer akademischen Stellung ju gelangen, als bas Berhaltniß zu feinem Bater, bem er fo lange gur Caft fiel, fich immer unangenehmer gestalten mochte. Die Bermenbung von Frving, Dohm u. a. wird er auf bas bringenbfte beansprucht haben : bag er auch Eremplare feiner Schriften an ben Preufifchen Minister Graf Bergberg und ben Coabjutor von Dalberg gefandt, erfeben wir aus bem Briefe an Frving. Indeffen fuchte er ben burch fein »Memnonium«, bei aller Ginseitigkeit ber zu Grunde liegenden Unficht, begrundeten schriftstellerischen Ruf burch ein neues, gleichfalls umfangreiches Bert uber bie altefte Philosophie zu erhoben, und fo feben wir ihn biefem feine angestrengtefte, ben Rorper gerruttenbe Thatigkeit widmen. "Endlich am 17. August 1788", berichtet er im Briefe an Ir= ving, "hatte ich auch bie zwei Banbe meiner "Berfuche uber bie Philosophie bes altesten Alterthume" (einige Untersuchungen im zweiten Banbe ausgenommen, die ich noch ausarbeiten muß) Bu Stande gebracht." Schon im Unfange bes Jahres 1788 erhielt er die Berufung als Professor ber Philosophie an die

Universitat Duisburg mit einem Gehalte von 300 Thalern. Aber vor feinem auf ben Berbft festgefetten Abgange nach Duisburg wollte er unter jeber Bedingung biefes Wert ju Ende fuhren. "Bis den 17. August arbeitete ich in eins fort, ohne ich mochte fagen, ohne gum Befinnen zu fommen, ohne meiner Eltern ober meiner Freunde ju genießen. Nur erft an jenem Tage, es war Sonntag, legte ich bie Feber nieber und hatte nur noch acht Tage Beit, meine übrigen Sachen in Ordnung zu bringen, mich meiner Familie ju widmen und von meinen Freunden und Be= fannten Abschied zu nehmen; benn Montags ben 25. reifte ich ichon nach Duisburg ab. Bom Unfang bes Jahres 1788, feit ich meine Bestallung erhalten, bis zum 17. August, fant ich alle Morgen um 4 Uhr auf und legte mich Nachts nicht vor 12 Uhr zu Bette. Denn ich hatte ben unerschutterlichen Borfas. bas Werk erft zu Stande zu bringen, ebe ich nach Duisburg abginge. Daber, theurer Freund, entstanden meine fo leiben= schaftlichen Beforgniffe und Mengstlichkeiten, in die ich besonders voriges Sahr um biefe Beit ausbrach, und megen welcher Sie mir bamals Bormurfe machten, bag ich wegen meiner zu fruben Abreise bas Bert nicht murbe ju Stande bringen. - Much hatte ich, wie Gie wiffen, noch andere Urfachen\*), die mich brangten, dies Werf noch auszuarbeiten." Rachdem er wiederholt auf eine ben Empfanger bes Briefes belaftigende Beife Die Schwierigkeiten hervorgehoben, womit er ju fampfen gehabt, be= merkt er: "Bielleicht ift es noch nie auf Erben einem Schrift= fteller fo fauer wie mir geworben. Jeben Schritt, ben ich weiter jum Biel gerungen, habe ich mit Abfurgungen meines Lebens erringen muffen. Dabei habe ich alle gefellschaftlichen Freuden bes Lebens verleugnet. Alle Boche ging ich nur ein einziges Mal aus, von 5 Uhr Abends an. - 3ch habe ein ftartes Zage=

<sup>\*)</sup> Dhne Zweifel auch, weil er bes honorare bedurfte.

wert vollendet und bes Tages Laft und Sige getragen. Reche nen Sie hierzu bie vorigen vielen Leiben meines Lebens, bie mancherlei mertwurdigen Revolutionen, Die in bemfelben vorge= aangen, die Leib und Seele gerftorenben Leibenschaften, Die Jahre lang mich burchglubten. Jest bin ich balb 40 Jahre; bis babin habe ich, feit meinen Knabenjahren, mein Leben unter Leiben, Rummerniffen und ben heftigften Leibes= und Seelenanftrengun= gen hinbringen muffen." Schon vorher hatte er bemerkt, bag fein Unterleib noch immer febr gerruttet fei; bas fei freilich eine unangenehme Folge feiner Unftrengungen bes Leibes und ber Seele, aber biefe Unftrengungen feien ju feiner innern Glude feligkeit nothwendige Uebel gemefen, die Erhaltung feines innern und außern Menschen habe bavon abgehangen, bag gemiffe mit feiner innerften Natur genau verwebte Bedurfniffe befriedigt murben. Wie viel Rednerei bierbei unterlaufe, bedarf wohl kaum ber Bemerfung.

Sein Auftreten zu Duisburg als Professor ber Philosophie wurde ihm, wie er weiter an Frving berichtet, weit schwerer als jedem Undern, weil er nie Philosophie in der Ordnung und ben Theilen ftubirt habe, wie er fie jest vortragen muffe. auch diefe Schwierigkeit glaubt er überwinden gu konnen, ba ibm die Borfebung eine Riefennatur gegeben. "Ropf, Bruft, Bande und Suge find mir noch gefund. Jeber fieht mich fur gebn Sahre junger an, ale ich bin, nur in meinem Unterleibe find Berruttungen entstanden, die freilich gulet furchterlich werben konnen. Und worüber ich eben fo fehr erstaune, fo hat mein Beift fast noch Nichts von feiner vorigen Lebhaftigkeit verloren. Die Meußerungen und Musbruche meines Gefühls, meines noch immer fo warmen Bergens überzeugen mich hiervon. " bies ift nur barauf berechnet, Erving's Bermenbung zu erwirken, baf ihm fein Gehalt auch fur bie erften acht Monate bes Jahres 1788 jum Erfat fur bie Mublagen feiner erften Ginrichtung

ausgezahlt werbe, er auch vielleicht eine Bulage erhalte. »Betrachten Sie mich nach ber vorherigen Lage meines Lebens und nach meiner gegenwärtigen, fo wird Ihnen einleuchten, daß Mangel an gemiffen Bequemlichkeiten bes Lebens, an gemiffen Belegenheiten, fich bas Leben angenehmer und frober zu machen und ber Gefundheit bes Korpers ju Bulfe ju tommen, ferner bag Rummerniffe und Nahrungeforgen bei einem Temperament wie bem meinigen, bas ftarter fuhlt und innigerer und lebhafterer Beburfniffe fabig ift, einen nachtheiligen Ginfluß auf Seele und Leib bei mir außern muffen. Nun nehmen Gie bier ben theuren Ort. Meine Wohnung toftet 85 Thaler, mein Tifch 72; ich fann es nicht wohlfeiler haben. Rechnen Sie bierau bie ubrigen Ausgaben, Bucher u. bergl.; und nun bei alle bem nicht mehr als 300 Thaler jahrlich. Der Collegienverdienft ift bier Rleinigkeit. Meine Schriften find mir fchlecht bezahlt worben, fur ben Bogen mit viertehalb Thalern. Bon biefem Erwerb habe ich mir Bucher angeschafft, verschiedene Schulden aus vorigen Beiten bezahlt (und ich habe noch einige aus jener frubern Des riode) und die fleinen Ausgaben in meiner Eltern Saufe beftritten, um ihnen biefe Baft gu erleichtern.«

Um Michaelis 1788 erschien der erste Band der "Bersuche", den Plessing auch an den bereits seit ein paar Monaten, am 18. Juni, nach Weimar zurückgekehrten Goethe sandte, wohl mit einem die Muhe, welche ihm dieses Werk gekostet, hervorhebenden und seine Theilnahme beanspruchenden Briefe. Ob Goethe ihm darauf geantwortet, wissen wir nicht; daß er ihm aber ein Exemplar seiner Werke, von denen bis dahin füns Bande erschienen waren, zugehen ließ, ergiebt sich aus seinem Briefe an seinen Verleger Goschen vom 6. November 1788. "Schisten Sie boch", beaustragt er diesen, "ein gehestetes Exemplar meiner Schristen, auf ordinar Papier, an Herrn Pastor Plessing in Wernigerode, mit dem Ersuchen, solches seinem Sohne, Herrn

Professor Plessing in Duisburg am Rhein, mit Gelegenheit zu übersenden.« Wie Plessing Michaelis 1789 ben zweiten und letzten Band seiner » Bersuche« gesandt haben wird, so erfolgte durch Goschen bis zum Sahre 1790 die Uebersendung der noch drei übrigen Theile von Goethe's Schriften, welche Plessing mit größtem Eifer sich angeeignet haben wird. Bu seinen Lieblingsstellen, an die er häusig erinnerte, gehörten die Worte Tassor\*):

An euch nur dacht' ich, wenn ich fann und fchrieb, Euch zu gefallen war mein höchster Bunfch, Euch zu ergöhen war mein lester Zweck. Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, Verdient nicht, daß die Welt von ihm erfahre.

Noch am 6. Februar 1789 hatte er an Irving geschrieben, er habe bisher Riemand in Duisburg gefunden, bem er fagen fonnte, mas er gemefen und mas er jest fei; auch biefes Bluck fehle ihm. Aber gar balb trat er zu bem vier Monate vorber als Professor ber Theologie nach Duisburg gekommenen U. 2B. P. Moller, ber auch feine theologischen Studien an Diefer Uni= versitat gemacht hatte, in die allerinnigfte Berbindung. Moller's Sohn bedauert a. a. D. I, 35 biefes bochft vertraute Berhalt= nig nicht aus ben vielen vorliegenden Briefen Pleffing's barle= gen zu fonnen, weil es ihm an Raum gebreche; ein paar Bo= gen hatte er aber immer barauf verwenden fonnen. eigenthumliche Menfcha, bemerkt er, mußte neben bem mundliden Berkehr mit ben Freunden, unter welchen er lebte, fich oft schriftlich gegen fie aussprechen, um fo ben vollen und umfal= fenben Musbrud fur bas ju gewinnen, mas er fur fie im Bergen Freunde zu haben und im Genuffe ber Freund= ichaft gludlich zu fein, ben Geliebten einen froben Augenblick, eine burch behre Erinnerungen geweihte Stunde gu bereiten, im

<sup>\*)</sup> Rach A. B. Möller in ber Schrift "Fr. A. Krummacher und feine Freunde" I, 36.

engsten Rreife inniger Bertraulichkeit feinen Bergenbergießungen, feinen Phantafien und iconen Traumen, feinen oft ichwarmerifchen Eraltationen freien gauf und Musbruch ju gonnen, bas mar bie Leibenschaft feines Lebens, ber er oft fcmere, ben Freunden ganglich verborgen gebliebene Opfer brachte. Gleichgultigen ober ibn abftogenden Menfchen gegenuber oft fauer, moros und ungenieg: bar, erschien er wie ein entzuckter Priefter im Tempel ber Freundfchaft, wenn eine bentwurbige Stunde, beren Feier er befchloffen und forgfaltig vorbereitet hatte, feine Freunde um ihn verfammelte. Er ging bann oft fo uber alles Mag ber nuchternen Birklichkeit hinaus, bag es felbft bem phantafiereichen Moller mitunter ichwer ward, biefem befrangten Gafte an ber Platonis fchen Tafel gang ju folgen." Bir fonnen uns aber faum ber Bermuthung enthalten, bag an biefer Ercentricitat wie an feinem gangen Berhalten viel Gemachtes war, barauf berechnet, fich als Sonderling barguftellen, mas ihm gulett gur andern Ratur gemorben mar.

Bei ber Rudtehr vom Buge aus ber Champagne besuchte Goethe im November 1792 ben fo lange nicht mehr gesehenen Pleffing ju Duisburg, wie er bies ausfuhrlich berichtet. Diefer gedachte bei biefer Gelegenheit bankbar ber ihm geleifteten Dienfte, und bas Burudichauen in bie vergangenen Tage gemahrte beiben Theilen einige angenehme Stunden. "Er, nach wie vor immer nur mit fich felbft befchaftigta, fahrt Goethe fort, "hatte viel ju erzählen und mitzutheilen. Ihm war gegludt im Laufe ber Sahre fich ben Rang eines geachteten Schriftstellers zu erwerben, indem er die Geschichte alterer Philosophie ernftlich behandelte, befonders berjenigen, bie fich jum Geheimniß neigt, woraus er benn die Urzuftande ber Menfchen abzuleiten trachtete. Seine Bucher, bie er mir, wie fie heraustamen, gufenbete, hatte ich freilich nicht gelefen; jene Bemuhungen lagen zu weit von bemjenigen ab, mas mich intereffirte. Seine gegenwartigen Buftanbe

fant ich auch feineswegs behaglich. Er batte Sprach= und Befcichtstenntniffe, bie er fo lange verfaumt und abgelehnt, endlich mit muthenber Unftrengung erfturmt und burch biefes gei= ftige Unmaß fein Phyfifches gerruttet. Bubem ichienen feine ofonomischen Umftande nicht bie beften, befonders erlaubte fein maßiges Ginkommen ihm nicht fich fonderlich ju pflegen und gu schonen. Much hatte fich bas buffere jugenbliche Treiben nicht gang ausgleichen fonnen; noch immer fchien er einem Unerreichs baren nachzuftreben, und als die Erinnerung fruberer Berhalt= niffe endlich erichopft mar, fo wollte feine eigentliche frobe Mit= Meine gegenwartige Urt zu fein konnte theilung fattfinden. fast noch entfernter von ber feinigen als jemals angesehen mer= ben. Wir fchieden jedoch in bem beften Bernehmen, aber auch ihn verließ ich in Furcht und Sorge wegen ber brangvollen Beit." In Pempelfort, von wo Goethe eben fam, wird er Jacobi wegen Pleffing's befragt haben, uber welchen Samann biefem ein fo außerft ungunftiges Urtheil gefallt hatte. Bon Dunfter aus melbet Goethe an Jacobi: "In Duisburg fant ich Pleffing mit antebiluvianischen Untersuchungen beschäftigt. " Alfo bie Urgeschichte ber Menschheit, wovon er ben Dichter mehr, als biefem lieb war, unterhalten haben wird, bilbete noch immer fein Lieblingsftubium. Goethe, bem jest bas reinfte Ibeal ber Runft aufgegangen mar, ber in feinen Raturbetrachtungen auf bem fichern Beg ber Beobachtungen rubig vorschritt, ber in feinen Gebanken über bie Entwicklung ber Menfcheit gang mit Berber's reinen, geiftvollen "Ibeen" ubereinftimmte, wie feltfam mußte ibm ber in abstrufen Traumereien fich gefallenbe, bie ichonen alten Mythen launenhaft beutenbe, in fich unbehagliche, aller Unmuth bes Lebens und Beiftes ermangelnbe, außerlich fich vernach= laffigende Philosoph vorkommen, mit bem er kaum irgend einen andern Berbindungspunkt hatte als feine fruhere Bekanntichaft! Und Pleffing mußte biefen als ein innerlich gang frembes Befen

betrachten, er mußte ibn bei aller Freundlichkeit fur falt halten und feine Mittheilungen um fo rafcher verftummen, als er empfand, daß fein gemachtes Befen biefem nicht entgeben fonne, ber auf bem Boben reiner Natur und ichoner Menschheit ftanb; ihn burch feine sonberbare Urt anzugieben, wie er es bei feinen Duisburger Freunden that, burfte er nicht hoffen. nahm Goethe an ihm menschlichen Untheil und schied freundlichft von ihm, als von einem ihn an frubere Tage erinnernden Befannten. Ja biefer Befuch' mußte ihm bie ichonfte Beruhigung gewähren, ba er nun auf bas beutlichfte fah, wie vollkommen Recht er gehabt, wenn er bei Pleffing's erfter Unnaberung geahnt, bag er biefer jum Trubfinn und buftern Tieffinn binneigenben anspruchevollen Ratur Richts fein fonne, bag er ihn feine Bege geben laffen muffe und bei ber ftarren Gelbftanbigkeit feines eigenfüchtigen Befens nicht zu furchten brauche, biefer werbe an feinem Migmuth zu Grunde geben, fondern ber Soffnung leben burfe, er werbe eine Bahn finden, auf welcher ihm eine gemiffe Befriedigung und Wirksamkeit nicht entgebe. Und fo bilbete biefer Befuch Pleffing's einen gludlichen Abschluß feines Berhaltniffes zu biefem, gerabe wie er vor breizehn Sahren auf ber Schweizerreife burch ben Befuch Friederikens und Lilis fein Berg beruhigt hatte, bas fich bei biefen mehr vorzuhalten hatte als bei bem Pfarrerefohn von Bernigerobe, bem er mit freiem Blid ins Muge feben burfte, im vollsten Bewußtfein, bag ihre Bege nicht zusammengingen. Bas mar es benn auch gemesen, mas Pleffing zu Goethe getrieben hatte als bie buftere Gelbstqualerei und Bergweiflung eines liebesiechen Bergens, welche Goethe in "Werthers Leiben" bargeftellt hatte, aber nur um fich grundlich bavon zu befreien. Jener Berthersche Erubfinn, ben er bei bem Dichter noch voraussette, wedte fein Bertrauen ju Goethe, ber langst barüber hinaus mar und sich nicht ohne Wiberftreben feiner glubenben Natur in ein werkthatiges Leben gefunden hatte,

beffen Dubfeligkeiten oft ichwer auf ihm lafteten. Bie bart man von Goethe forbern, bag er bei ben ihn faft erbrudenben, feine gange Seele machtig auffpannenben Berhaltniffen bem erften beften, ber anspruchsvoll feine Sulfe erzwingen wollte, fich ruchaltslos hingeben follte! Diefer hielt es fur feine erfte Pflicht, fich felbft zu bilben, feine leibenschaftliche Ratur zu bezähmen, feine Rrafte moglichst zusammenzuhalten, sie nicht in einer Maffe ber verschiedenartigften, oft nutlofen Birkungen ju ger= fplittern, bagegen bas, mas er übernommen hatte, ju gludlicher Bollendung burchzufuhren. Daß er babei feineswegs von innigft theilnehmender, ja thatig fich bewährender ebler Menschenliebe verlaffen war, biefe vielmehr haufig in ruhrendfter Beife ber= vortrat, wiffen Alle, die einen mehr als oberflachlichen Blid in fein Leben gethan haben. Dhne Musficht auf eine erfreuliche Birkung fich hinzugeben, wiberfprach feiner tief fittlichen Ratur, ber jebe nutlofe Bergeubung ber Rraft wiederftrebte, fowie ber gangen Richtung feines Beiftes, ber nur ba ju wirken vermochte, wo ein wenn auch nur mit außerfter andauernber Unftrengung, boch ficher zu erreichenbes Biel fich zeigte. Pleffing's Briefe fchienen ihm auf einen Menschen zu beuten, beffen auf munberlicher Einbildung beruhenden Erubfinn gu verscheuchen, den gu einem frifchen Streben, ju thatfraftigem Birten ju erheben, fur ihn eine Unmöglichkeit fei, und boch wollte er fich von biefem fonderbaren Befen burch eigenen Unblick überzeugen, mober er es fich nicht gereuen ließ, ihm zu Wernigerobe einen Tag gu widmen, wo er benn gar balb die Bewigheit erhielt, bag er ihn nicht zu heilen vermoge und fich beshalb nicht mit ihm belaften burfe. Mogen Undere fich felbft fagen, ob fie in abnlichen Fallen anders gehandelt haben murben: Goethe konnte und burfte es nicht. Bas hatte eine freundliche Untwort, wozu wohl Manche fich verftanden haben murben, anders wirken konnen als Soff= nungen erregen, beren Taufchung ihn nur ju balb tiefer als bas

Schweigen verwundet haben murbe? Allen Ungludlichen zu belfen ift feines Menfchen Sache, vielmehr gebieten bie Burbigung unferer beschrankten Rrafte und bie Mufwendung berfelben gu eigener Durchbildung baufig bie entschiebenfte Entsagung. Aber batte benn ein folches Bertrauen, wie es Pleffing ibm entgegenbrachte, nicht bas berglichfte Entgegenfommen von Goethe's Seite geforbert? Ja freilich, wenn es aus vollem Bergen gefloffen mare! aber bag biefes hier nicht ber Kall, bag es blog ein eigenfüchtiges Undrangen war an ben berühmten Dichter bes "Berther", mit beffen Stimmungen er in Ginklang fei, bas em= pfand Goethe mit ber ihm eigenen feinen Uhnung, und barum tonnte er teine Buft fublen, fich mit biefer Baft, wie mit fo manchen ihn fast zur Berzweiflung bringenden, ihn uberall verfolgenden bofen Folgen jenes Romans ju fchleppen. Spater bewahrte fich ber an Pleffing trot allem genommene rein menfchliche Untheil bes Dichtere barin, bag er bas von Konigsberg an ihn gerichtete Schreiben bes endlich zu einem entschiebenen Streben gelangten jungen Mannes nicht, wie fo mancher Unbere an feiner Stelle gethan haben murbe, unbeantwortet ließ, fonbern ju brieflicher Berbindung fich bereit zeigte, menn er auch auf eine leibenschaftliche Freundschaft und famerabschaftliche Bertraulichfeit nicht eingehen fonnte.

Seit 1792 scheinen sich Goethe und Plessing nicht wieder gesehen zu haben; ob sie in weiterer brieflicher Verbindung gestanden, Plessing ihm vielleicht den am 31. December 1793 ersfolgten Tod seines Vaters mitgetheilt, wissen wir nicht. Nach Möller I, 39 ist Goethe's Briefwechsel mit Plessing vernichtet worzden; die Erhaltung des oben mitgetheilten Briefes war ihm unbekannt geblieben. Bur Vollendung größerer schriftstellerischer Arbeiten, wenigstens zur Veröffentlichung solcher, gelangte Plessing nicht mehr. Die Forschungen über die Urgeschichte und Urweisheit der Menschheit scheint er ausgegeben und sich ganz ber

Begrundung eines vollftanbigen philosophischen Guftems gewibmet zu haben, womit es ihm aber nicht befonbere gelang. Muf Eigenthumlichkeit scheint er es auch bier angelegt zu haben; nach welcher Richtung er fich aber geneigt und wie er fich zu ben berricbenben Spftemen ber Beit verhalten, miffen wir nicht. "Schwere, buntle Stunden bereitete ihm die Urbeit um die Bollendung feines philosophischen Suftems", berichtet uns Moller's Sohn (I, 35). "Pleffing fuchte bann die Ginfamkeit ber Balber und war oft wochenlang feinen Freunden unzuganglich; nur an feinen Freuden, nicht an feinen geheimen Leiden wollte er fic Theil nehmen laffen." Mit Moller rang er bie peinigenden 3weifel über Gott und Belt ju lofen. Um Ende bes Jahres 1800 fam auch Krummacher, Moller's Schwager, nach Duisburg, zu welchem fich balb ein inniges Berhaltniß bilbete. Die ungludliche Lage bes Deutschen Baterlandes, als beffen geschworenen Feind er Napoleon hafte, machte Pleffing wie ben Freunben bange Sorgen. Dagu tam balb ber Berluft feines fo berglich vertrauten Freundes Moller, ber nach einer zeitweiligen Ent= fernung am 20. Juli 1805 auf immer von Duisburg ichieb, in= bem er einem ehrenvollen Rufe nach Munfter folgte.

In Krummacher's an Moller in Munster gerichteten Briefen tritt uns ein lebhaftes Bild des Sonderlings während seisnes letzten Lebensjahres entgegen; wir erkennen hier den zum Seltsamen, Aussehen Erregenden hinneigenden Mann, der sich in außerer Vernachlässigung, im Schein tiefsinniger Ergrundung und der Leidenschaft für die Freunde gefällt. Bei der Anwesenheit einer Freundin des Mollerschen Hauses, Christiane Engels. ladet er einmal die Gesellschaft auf Burgunder zu sich ein. "Lags darauf war er bei und", schreibt Krummacher. "Da hat er sich von Christiane die alten Lieder: "Dir folgen meine Thränen u. s. w." vorspielen lassen und hat ihr dann auf einem Spaziergange sein philosophisches System erklärt! Auch hat sie

ibn vor einigen Zagen, boch nur am Kenfter, in feinem guftre, namlich in bem alten Japon gefeben. Der philosophische Sonberling kommt oft zu uns, und er ift ber Gingige, mit bem man einmal narrisch fein fann." 2018 im October 1805 ber Minister Maffow, ber die Verlegung ber Universitat nach Munfter eifrig betrieb, in Duisburg anwesend war, gerieth Pleffing mit Rrummacher bes Minifters wegen in einen beftigen Streit. fagte", erzählt Krummacher, "wir murben burch bie Berfetung in ein ander Sundeleben gerathen; ber Minifter habe recht fnauferig fich geaußert, man muffe ihm gar nicht trauen. Ich hielt ihm bas Gegenpart. Er machte mir allerlei Bormurfe; ich hatte immer bie Universitat bier fort haben wollen, er aber nicht; man habe ihn falsch beschulbigt, ich hatte feine Menschenkenntnig worauf ich ihm fagte, er begude fie alle burch eine gelbe Brille u. f. w. - Im Grunde war ich gar nicht heftig, nur Pleffing verschob die Schulterblatter und bas Mundwerk. -Brimm fagte, er tonne fich die Beftigfeit mohl erflaren. Der Minister habe gefagt, die philosophische Facultat in Munfter fei fcon organisirt; wir follten nur noch unsere theologische Dei= nung mit eheftem abgeben. Pleffing batte ben Borfat, bem Minister im Auditorium eine Borlefung ju halten, Fragmente aus feinem philosophischen Suftem. Er hatte bie gange Borlefung ausgearbeitet. Ich fagte ihm aber fogleich, er wurde fie nicht an Mann bringen." Balb barauf geht Pleffing einmal bei fchonem Froftwetter nach Effen, um Freund Krummacher, ber fich jum Befuch borthin begeben hatte, ju überraschen: "Er fah aus wie ein verlaufener alter Student oder abgetriebener Philifter«, berichtet Rrummachera, hatte ben groben alten Sund an und bie hunbertjährige weiße zottige Beste, Basche à l'ordinaire, ungepubert, beschwißt wie ein gespickter Safe, babei - benn es hatte gethaut - über und über beschmutt zc. Er war aber guter Laune, erzählte fogleich, bag er jest nur Thee mit Bein wolle,

aber am Abend entfetlich effen wurde, bag er unterwegens fur Bier und Butterbrod nur 5 Stuber verzehrt habe u. f. w. 3ch konnte nicht anders als feine Bemerkungen mit Commentar begleiten, und es murbe tuchtig gelacht. In bem eben befchriebenen Unjuge, wo er "wie ber Knecht von einem Pactrager« ausfah, ging er in eine große Befellschaft, mas Chriftiane Engels als wetwas Genialisches bei einem alten respectabeln Profeffor" entschuldigte. "Es war mir fast unmoglich", fahrt Rrum= macher fort, nicht mit und uber ihn ju fpagen, und er war fo fromm wie ein gamm. Ueberhaupt ift er feit einiger Beit gar ju gutmuthig. Bor furgem invitirte er mich und Spieß jum Abendeffen b. h. auf einen sandigen Pfannkuchen. Da las er uns feine Rebe vor, die er fur ben Minister fertig gemacht hatte, wohl 5 bis 6 Bogen, erstaunend umftanblich, ein Ertract bes neuen Syftems, aber wir konnten boch fo viel Deues nicht barin finden. - Mis er am Ende mar, las er auch noch feine Abschiederede bei bem Rectoratwechfel, toftbare Borte von bem Mufenfige, welches ich benn jebesmal, mas er gebulbig vernahm, Maufefit bolmetichte. Da wir bei ihm zu Gafte waren, fo nahmen wir fein Spftem etwas in Die Rluppe, und bewiesen ihm unter anderm, daß er in Rudficht feiner De= tamorphose gang in ber Gree fei." Bie ergoblich fie ihn ba= mit aufgezogen, fuhrt er weiter aus. » Seute war er im Profefforenkrangenen, berichtet Krummacher barauf. "Daß er fich gang entfetlich uber bas jetige (politische) Befen argert, ift begreiflich. Er wunschte fich fogar biefen Nachmittag, wie er mich auch zur Gefellschaft bestellte, ben Tob, was ihm aber nicht gang ernft fein mochte. Ich fagte ihm: "Mein, lieber mitfech= ten!" Der Schlag bei Aufterlit fette gleich barauf alle Deutsch= gefinnten in bangfte Sorge. "Wir hatten fo ichone Nachrichten von Raifer Alexander«, fchreibt Krummacher am 24. December 1805; "nun ift Mues, Mues gu Baffer! Pleffing ift in mabrer

Bergweiflung; er brutet mit tiefer Melancholie uber bem Chaos, bas er um und vor fich fieht. Der Sieg Alexander's hatte ibn bis jum bochften Jubel begeiftert; aber tolluntur in altum, ut etc., fo ift es auch mit ibm. Wir batten ichon barauf getrunken und gezecht und maren voller Freude. Ich babe Pleffing noch nie fo gefeben; er bat nun wieder feine Befchwerben im Unterleibe, und bauert mich recht. - Bor einigen Tagen hat er feine Metaphpfit angefangen; vielleicht bat ihn bie Frage bes Berrn (Prafibenten) von Binde in Bewegung gefett. Es ift ihm auch recht gut, bag er taglich boch einmal feine Rafejade ablegen muß." Um 22. Januar 1806 melbet Krummacher: "Pleffing bat an Binde geschrieben und furglich eine freundliche Untwort erhalten, worin er aber auch die balbige Erscheinung bes Gnftemes erwartet." Dazu follte aber Pleffing nicht gelangen : benn bereits am 6. Februar fette ein wieberholter Schlaganfall feinem Leben ein Enbe. "Auch ich habe viel um Pleffing gelitten", außert Arummacher eine Boche fpater an Moller, ber fich über feinen Berluft gar nicht troften konnte, aber bu freilich mehr; ich fah ihn allmablich fterben, und mein Schmerz mar alfo vertheilt und lange vorbereitet. - Als ich ihm jum lettenmal Die Sand reichte, brudte er fie mit feiner gewohnten Inbrunft. Seit wir ihn nicht mehr haben, fuble ich boppelt, mas wir an ibm hatten! Er fchwebt mir unaufhorlich vor ber Geele, und ich weine oft um ihn. - Er hat mir biefen Winter oftmals feine Beforgniß geaußert, ber Schlagfluß murbe balb ihn wieber . treffen, und er murbe nicht lange mehr leben. Rach Munfter verfett zu werben, war ihm ein unangenehmer Gebanke, und als Carftanjen ihm vor einiger Beit fagte: "Sie muffen bier bleiben, wenn man Ihnen 600 Thaler Penfion giebt", hat er ihm herzlich bie Sand gebrudt. Bei feinem Begrabnig ift allerbings auf feinen Billen Rudficht genommen worben. Er murbe mit Mufit begraben - eine bergburchschneibende Mufit! Er liegt nabe

an bem Thurchen, wo wir in die Kirche gingen. — Du mußt bich besser kassen, wo wir in die Kirche gingen. — Du mußt bich besser kassen, Bruber! Es greift dich an, und schabet dir, und ihm ist wohl. Er konnte am besten heimgehen. — Ich habe sein Bild noch vor mir, wie er so rühig da lag, und so gerne ich ihn noch gehabt hätte (benn ich gewann ihn von Tag zu Tag lieber), so weiß ich auch jest mit Freudigkeit an ihn zu benken. — Der gute Hengstenberg (sein Diener) war recht traurig. Er war verreiset gewesen zu seinen Verwandten, unausschörlich in schlimmer Ahnung — ich habe mit ihm geweint. Uch, er war mir ja wie mein Vater! sagte der gefühlvolle meslancholische Mensch. Später schreibt er: "Wer hätte solch ein Derangement in seinen Finanzen ahnen sollen! Sein Leben war gewiß recht das Leben eines Unglücklichen — um desto trauriger, da er seinen Kummer und Sorgen in sich verschloß."

Goethe fonnte bie Runde von Pleffing's Tobe mit gefagter Rube vernehmen; benn er hatte fich feinetwegen Richts vorzumer= fen, ja er burfte fich bas Beugniß geben, baf er ibm rein menfchlichen Untheil gewibmet und ihn, fo viel ihm moglich, geforbert, wenn auch die Berhaltniffe eine innigere Berbindung ibm nicht gestatteten; nur bie Buft, bem großen Manne Etwas anzuhaben ober gang falfche Muffaffung tonnen Goethe's Behandlung bes ju bufterer Ercentricitat und wirrer Sonberbarfeit binneigenben, vom Drange, fich hervorzuthun, beherrichten Wernigerober Pfarrersfohnes, ber sich anspruchevoll ihm aufgebrangt hatte, jum Beweife gegen feine bergliche Menfchenliebe migbrauchen. Rraftlos prallen alle folche Pfeile von feinem hehren Menfchen= bilde gurud, bas wir freilich, bei aller bewundernben Berehrung und allem ergriffenen Gefuhl feines einzigen Befens, ja eben besmegen, nie und nimmer zu einem übermenschlichen Gotter= bilde umschaffen mochten.

## Fichte.

Bobl selten, vielleicht nie, hatte ein bedeutender Mann sich des Gludes zu erfreuen, von dem eigenen Sohne in seinem Leben und Wirken so warm, eindringlich und wahr geschildert und gewürdigt zu werden, wie es Fichte zu Theil geworden. Sein Leben nebst literarischem Brieswechsel von seinem Sohne, Immanuel Hermann Fichte, ist eins der werthvollsten und gediegensten Berke, welche die Geschichte unserer neuern Deutschen Philosophie and Licht gestellt hat. Gründlichkeit, Einsicht und Reise des Urtheils haben sich hier mit Klarheit und Innigkeit der Darstellung zu einem des Geschilderten würdigen Lebensbilde vereinigt, das durch die Hand, welche es entworsen, einen noch größern Reiz für uns erhält. Und auch ein Enkel hat sich als Bermittler der großen Gedanken Fichte's dem weitern Leserkreise dargestellt.

Mußten wir im Allgemeinen die große Wahrheit ruhmen, die sich in dem verehrungsvollen Lebensbilde des Sohnes ausprägt, so dursen wir es um so ungescheuter aussprechen, daß in der Darstellung der Entlassung Fichte's von seiner Jenaer Professung und insonderheit in der Auffassung von Goethe's Betheiligung an dieser Angelegenheit, die Borliebe für den Vater den Sohn

irre geführt hat, ba bier nicht allein fein Urtheil gang einseitig erfcheint, fondern er Manches übergangen hat, mas zu einer voll= ftanbigen Darlegung ber Berhaltniffe unumganglich nothig fich erweift. Nichts fann verfehlter fein als die Behauptung, Fichte habe fich als ben politischen Gegner Goethe's, biefer fich als ben feinigen betrachten muffen, und biefes Berhaltniß habe gur bamaligen Beit fast noch mehr wie jest gegenseitiges Bertrauen und volle zusammenwirkende Unerkennung ausgeschloffen. erkannte jede Ueberzeugung als folche an, und fo ftorten bie freien Gefinnungen Fichte's fein Berhaltniß zu biefem nicht; nur wenn diese ihn zu bem Berfuche getrieben hatten, bas Bestebenbe anzugreifen und zu bekampfen, ben Umfturg bes Staates fich gum Biele ju fegen, nur bann murbe er fich verpflichtet gefühlt haben, ihn als feinen Feind zu betrachten, ihm auf jede Beife entgegen= gutreten. Aber Sichte mar bavon weit entfernt, und Riemand in ber Weimarischen Regierung hielt ihn eines folden Versuches fabia, obgleich ber Sohn bas Gegentheil ohne Beweis aufstellt; benn wenn Sichte felbft behauptet, man habe feine Briefe erbrochen, fo hat er sich wohl getäuscht. Much in Berlin meinte er, man breche feine eigenen Briefe auf, woran auch Schelling glaubte; als Letterer aber ihm ein Couvert jum Beweise ichidte wie un= verichamt man in Berlin Briefe aufbreche, mußte Sichte gefteben, baß er felbst bas Couvert noch einmal aufgerissen habe und bas Berliner Postcomptoir unschuldig fei. Fichte mar in seiner leibenschaftlichen Aufregung zu maßlosem Berbachte nur zu Von feiner Verbindung mit Reichardt wußte Goethe wohl gar Nichts, und ware biefes auch gemefen, mirkliche Berfuche zum Umfturg traute er auch biefem nicht zu, mit bem er felbst fo lange in brieflichem Berkehr blieb, bis diefer Schiller auf die herbste Beise angriff.

Daß Goethe ein erklarter Feind bes Frangbfifchen Umfturzes gewefen, wird Niemand leugnen wollen, aber er hafte die ver-

ftodten Ariftofraten, welche bie Grundurfache alles Unglude waren, nicht weniger als die herrich= und raubgierigen Demofraten. Dag er jenes weltgeschichtliche Ereignig niebrig und nur von ber burlesten Seite aufgefaßt und behandelt habe, bas follen nach Richte's Lebensbeschreiber »ber Burgergeneral" und »bie Aufgeregten" beweisen, wo bie eingeschrankt gehaffige Unficht bes Gegenstandes fogar bie poetische Auffassung bis zur Geschmadlofigkeit herabbrude. Diefe beiben bramatifchen Scherze beziehen fich aber gar nicht auf ben Umfturg in Frankreich, beffen geschichtliche Rothwendigkeit Goethe burchaus nicht verkannte, fondern auf die Berfuche felbstfuchtiger, gemiffenlofer Menfchen, in Deutschland felbft unter bem trugerischen Banner ber Freiheit und Gleichheit abnliche Berwirrungen anzurichten. Und waren nicht Berber und Anebel in ber erften Zeit leidenschaftliche Unhanger ber in Frankreich erstandenen Freiheitsideen, ohne bag Goethe beshalb mit ihnen gebrochen hatte? Freilich meinte ber treffliche Naturforscher Bartich, feine freifinnige Unschauung habe ihm Goethe abwendig gemacht, aber er ward feines Frrthums bald inne, ba biefer wieber eben fo vertraut fich wiffenschaftlich mit ihm unterhielt wie fruher. Es mare noch bas erfte feststebenbe Beispiel beizubringen, daß Goethe megen abmeichender politischer ober religiofer Unfichten, ohne bag biefe wiedermartig fich ihm aufgedrungen ober zu thatiger Ausführung gegriffen, eine Berbindung aufgegeben habe. Dag bieg auch Fichte gegenuber nicht ber Fall gewesen, wird fich aus ber folgenden Darlegung ergeben, wobei wir auf Goethe's Meußerungen in ben "Unnalen« nicht berufen werden, ba andere urkundliche Belege vorhanden find und die "Unnalen" überhaupt in Folge ihrer fpaten Abfaffung vielfach unzuverlaffig erscheinen.

Als Boigt, der Curator der Universität Jena, auf Huser land's Empfehlung Fichte an die Stelle von Reinhold nach Jena berief, waren bereits bessen "Beiträge zur Berichtigung der Ur-

theile bes Publikums über bie Frangofifche Revolution« erschienen, freilich ohne feinen Namen, ber aber balb genug bekannt warb. Er hatte bier aus bem Begriffe und bem 3mede bes Staates bie Forderung ber Beranderlichkeit feiner Berfaffung bergeleitet, und aus ber Befugniß jebes Gingelnen, aus bem Staatsvertrage auszuscheiben, die Rechtmäßigkeit bes Umfturzes ber Regierung bewiesen. Erot feines Rufes als Demokrat magte es Boigt, ihn zu berufen, indem er hoffte, Fichte werbe flug genug fein, feine "bemokratische Phantafie ober Phantafterei" zu maßigen. Much unterließ er nicht, bies ihm felbft brieflich ju verfteben zu geben. "Bas Boigt über bie Professorenpolitik fchreibt", bemerkte Bottiger in Bezug hierauf gegen Sichte, "ift ja bie Politif eines jeben vernunftigen Staatsburgers. Wahr ift es, baß Ihr Ruf nach Jena überall großes Auffeben erregen wird und in ben nachsten Rreifen schon wirklich erregt. Allein Sie lefen ja nicht uber Schloger's "Metapolitifa, und ben efoterischen Schulern konnen Sie noch mehr, als ber gute Schlozer fich je in ben Ginn kommen ließ, anvertrauen. Wo Schnaubert Dinge wie in seiner neuesten Disputation: De principe legibus suis obligato, mit Beifall feines Furften fcreiben fann, ba muß man auch Alles fagen konnen." Boigt wird Fichte nicht verhohlen haben, wie ber Rudfchritt jest allgemein in allen Deutschen Cabinetten herrsche, und jebe ju freie politische Meußerung biefe gegen Jena aufregen werbe.

Fichte hatte Bottiger ersucht, ihm einen Verleger fur sein Antrittsprogramm "über ben Begriff ber Wissenschaftslehre ober ber sogenannten Philosophie" und für seinen bogenweise auszuzgebenden Grundriß zu verschaffen. Darauf erwiederte Böttiger: "Bertuch wird mit Vergnügen ben Verlag Ihres Programms übernehmen. Aber schicken muffen Sie mir das Manuscript so früh als möglich. Eine solche Posaune kann nicht früh genug geblasen werden! Die Materie, die Sie hierzu gewählt haben, ift

außerst zwedmäßig. Much zu Ihrem bogenweise auszugebenben Lehrbuche wird Bertuch febr gern Berleger fein wollen. -Ihre gange Idee hatte vorzuglich auch Goethe's Beifall, ber bei ber gangen Deliberation gegenwartig mar, und fich überhaupt als Ihren warmen Freund ichon lange bewiesen hat." Alfo burchaus feine Sorge wegen feines Demokratismus, fonbern bie regfte Theilnahme von Goethe's Seite, ber freilich fpater in ben "Un= nalen" fagt, Sichte habe in feinen Schriften fich mit Großheit, aber vielleicht nicht gang gehorig uber bie wichtigften Sitten= und Staatsgegenftanbe erklart gehabt, und beshalb feine Berufung als eine Ruhnheit, ja Bermegenheit bezeichnet. 218 Frau von Ralb fich bei Goethe nach Richte's Unkunft erkundigte, erwiederte diefer, er fei noch nicht gekommen; fie folle aber fogleich fein Programm erhalten, fobald es ausgebruckt fei. "Mus feinen Briefen fcheint es, er habe vor in ein sonderbares Sorn ju ftogen." Den Un= kommenden empfing Goethe bochft freundschaftlich, wie Sichte felbst feiner Gattin berichtet. Daß er sich fehr in Ucht nehmen muffe, fab er felbft wohl ein. Biele, nicht blog Studenten, håtten große Buft, fcreibt er, fich binter ibn ju fteden und ibn ju allerlei Dingen ju verleiten, um unter feinem Schute bes: gleichen ober Mergeres zu treiben. Er hatte Boigt jugefagt, fich gang an Sufeland zu halten. "Benugen Gie bies Butrauen", bittet Boigt biefen, "und berathen ihn, bamit er nirgends Prife giebt, befonders helfen Sie, daß er die Politik als eine banklofe Speculation bei Seite lagt." In Jena vernahm Richte, bag Goethe und Wieland gut von ihm gesprochen. Wie fehr Borficht Noth thue, ergab fich balb; behn ichon nach brei Bochen ergablte ein Sofrath aus Jena ben Geheimrathen ju Beimar, Richte habe offentlich gelehrt, in zwanzig bis dreifig Sahren gebe es nirgends mehr Ronige ober Furften - ein leeres Berebe, bas aber boch Boigt und Goethe etwas beunruhigte.

Mls Fichte bald barauf nach Beimar fam, befuchte er Goethe,

Richte. 389

bem er auf feinen Bunfch einen Begriff von der neuen Biffen-Schaftslehre gab, auch ihm bie Bogen feines Lehrbuchs einzeln augufenben verfprach. Bon einem Rudhalte Goethe's, einem Borurtheile gegen ben Demofraten, feine Spur. Boigt fchreibt an Sufeland: "Es find mir einige recht angenehme Stunden gewesen, die ich bei Goethe und Fichte jugebracht habe. hoffe, er foll mit uns zufrieden fein, fo wie ich gang gewiß mir viel Gutes verspreche." Damals gelobte er Goethe von neuem, alles zu meiben, mas Unftog erregen fonne. Gleich barauf bankt biefer Sichte fur bie überfendeten Bogen, worin er die Soffnung erfullt febe, welche die Ginladungsichrift ihn habe faffen laffen. Er finde hier Nichts, mas er nicht verftande ober zu verfteben glaubte, Nichts, mas fich nicht an feine gewohnte Denkweise willig an= fcbloffe. Durch bie wiffenschaftliche Begrundung beffen, woruber bie Ratur mit fich felbft in ber Stille fcon lange einig zu fein scheine, werbe er bem menschlichen Geschlechte eine unschatbare Bohlthat erweisen und fich um jeden Denkenden und Fublenden verdient machen. Er felbst aber werbe ihm den großten Dank schuldig fein, wenn er ihn endlich mit ben Philosophen verfohne, Die er nie habe entbehren und mit benen er fich nie habe vereinigen konnen. Die Fortsetzung erwarte er mit Berlangen, um Manches bei fich ju berichtigen und ju befestigen, und fobald Richte freier von bringenber Arbeit fei, bente er uber verschiedene Begenftande mit ihm zu fprechen, beren Bearbeitung er fo lange aussehen wolle. Much erklart er fich bereit, an ber von Sichte und seinen Freunden beabsichtigten Beitschrift theilzunehmen. Gegen Frau von Ralb außert er wenige Tage fpater: "Fichte's Nachbarschaft ift mir febr angenehm und bringt mir manchen Rugen; es conversirt sich auch mit ihm fehr gut, und ba er uns verspricht, den Menschenverstand mit der Philosophie auszusch= nen, fo konnen wir Undern nicht aufmerkfam genug fein."

Mit Fichte's Borganger Reinhold hatte Goethe nie zu einem ihn

390 Fichte.

forbernden Gefprache gelangen konnen, woher ihm fein geiftreich lebhafter Rachfolger um fo ichagenswerther icheinen mußte. Seine einzigen philosophisch gebilbeten Freunde maren Jacobi und Berber, aber auch biefe maren nur von einer Seite in bie Philosophie hereingekommen, hatten sie nicht zu ihrer eigentlichen Lebensaufgabe gemacht. Mus Spinoza und Rant hatte fich Goethe bas angeeignet, mas ihm gemag mar; bei Richte hoffte er auf eine weitere Mufflarung feiner Begriffe uber Ratur und Beift, und er rechnete auf ihn besonders bei ber Unsfuhrung feiner Karbenlehre. 218 ber Dichter im Juli nach Jena kam, besuchte er unzweifelhaft Richte, ber bald barauf gegen 2B. von Sumbolbt außerte, Goethe habe ihm fein Suftem fo bundig und flar bargelegt, bag er es felber nicht flarer hatte barftellen fonnen. Gein Gefühl leite ihn gang richtig, weshalb er ihn fur bie Speculation ju gewinnen hoffe. Gin inniger jutrauliches Berhaltnig ift faum ju benten; mo zeigt fich bier ber geringfte Ruchalt gegen ben Demokraten? Uber freilich konnte Goethe ben weitern Schritten von Sichte's Speculation nicht folgen. Schon am 8. September schreibt er an Jacobi, er muniche fehr, gelegentlich feine Gedanken über Gehalt und Form von Sichte's Lehrbuch zu horen, bas er als eine fonderbare Production bezeichnet; er felbft fei zu wenig ober vielmehr gar nicht in biefer Denkart geubt, und konne alfo nur mit Mube und von ferne folgen. Go hatte fich also bie Soffnung auf eine wirkliche Erleuchtung feiner Begriffe burch Sichte nicht verwirklicht, ohne bag irgend eine Ubneigung gegen feinen Demokratismus baran Schuld gewesen, wovon auch bis babin bei Fichte feine Ginwirkung fich gezeigt, ba er gang ber Grundung feiner Wiffenschaftslehre fich hingegeben hatte. Schiller fchreibt am 28. October an Goethe: "Nach ben mundlichen Meugerungen Fichte's (benn in seinem Buche mar bavon noch nicht bie Rebe) ist bas Ich auch burch seine Borftellungen erschaffend, und alle Realitat ift nur in dem 3ch. Die Welt ift ihm nur ein Ball,

ben das Ich geworsen hat und den es bei der Reslerion wieder fängt!! Sonach hatte er seine Gottheit wirklich declarirt, wie wir neulich erwarteten.« So waren also die beiden eng verbundenen Dichterfreunde keineswegs für Fichte's neue Lehre gewonnen.

Mls furz vorher verlautete, es folle eine zweite Auflage von Richte's Schrift uber die Frangofische Revolution erscheinen, murbe nicht blog Boigt, fonbern auch Goethe baruber verftimmt und beforgt. Letterer außerte vertraulich gegen Boigt, bas ftimme nicht zu bem, mas Sichte bei feiner erften Unterrebung mit ihm verheißen habe. "Ich forge nach meinen Nachrichten aus Dresben, Gotha ic.", fcreibt Boigt an Sufeland, "bag man die Sache auf eine fonderbare Urt gur Sprache bringen werbe, wenn einer unferer Jenaischen Lehrer fo Etwas berausgiebt. Run glaube ich gar mohl, bag Sichte babei febr furchtlos und gleichgultig fein wurde, aber wir Undern tonnen es nicht fein, die wir gern un= geneckt leben, und auch Sena nicht verschreien laffen wollen." Trot aller Mahnungen ließ fich Fichte gur Unterbrudung biefer zweiten Musgabe nicht bestimmen, uber bie er fcon mit bem Berleger abgeschloffen hatte, ohne zu bedenken, bag man biefe Beranlaffung ergreifen werbe, die Cabinette gegen ihn als Demofraten aufzuheten, und fo bie Beimarifche Regierung in eine uble Lage verfett werbe.

Gleich darauf reizte er die geistliche Behörde tadurch gegen sich auf, daß er am Sonntage Vorlesungen hielt; nur die Zeit des akademischen Gottesdienstes hatte er gemieden, indem er den ihm gegebenen Rath, die Stunde des Gottesdienstes nicht zu wählen, nur in beschränktem Sinne befolgte. Wie wohl= wollend man auch in Weimar gegen ihn gesinnt war, wo man die Anklage der beabsichtigten Untergrabung des öffentlichen Gottesdienstes entschieden zurückwies, man sah sich bei aller Anerskennung doch genöthigt, ihm das Lesen am Sonntage zu vers

Doch mar biefe Ungelegenheit noch nicht erledigt, als bie gutgemeinten Bestrebungen Fichte's, bie verberblichen Drbensverbindungen wegzuschaffen, ihn in noch viel unangenehmere Berwicklungen brachten. Er felbft giebt freilich ber Saumniß ber Regierung, ben Entfagungseib ber Orbensbruber anzunehmen, allein bie Schulb an ber baburch hervorgerufenen Aufregung und ben argerlichen Auftritten, bie ihr folgten; aber im Grunde hatte er fich boch burch Unkenntniß ber leibenschaftlichen Borliebe verleiten laffen, womit meift bie leeren Ropfe und bie roben Seelen unter ben Studirenden an biefem Spielwerk hangen. Er hatte fich fagen follen, bag gerabe biefe jeber Belehrung unguganglich find und fich erbittert gegen benjenigen wenden, ber hieran ju ruhren, die Thorheit als folche ju bezeichnen unternimmt. 3mei Orben maren freilich babin gebracht worben, bag bie Mitglieber ben Entsagungseib leifteten, aber ber britte gog fich gurud und ließ feinen Groll gegen Richte in jenen Thatlichkeiten aus, womit ftudentische Robeit fich rachen zu burfen glaubt.

Goethe befand sich gerade zu Sena, als dieser Unfug gegen Fichte spielte. Sein Berhaltniß zu diesem ward nicht erst in Folge jener Ereignisse gelockert, sondern dadurch, daß seine Lehte ihm unfaßbar war und seiner Anschauung wiederstrebte. Als Mitarbeiter an den "Horen" blieb er mit Schiller und Goethe verbunden, die seinen Mangel an Lebensklugheit nur bedauern konnten.

Bu Fichte's Unglud erhob sich ber leibenschaftliche Grimm gegen ihn noch einmal, als die ganze Sache langst vergessen schien, bie Borlesungen schon geschlossen waren. Hatte er ja seine Borträge, worin er die Studirenden auch über die Ordensverbindungen zu belehren gedachte, schon vor dem eigentlichen Schlusse des Halbjahres abgebrochen, weil er die Ueberzeugung gewonnen, daß diese nicht mehr die gewünschte Theilnahme fanden. Da der Senat ihm schon früher die Huse, nicht

Richte. 393

geben zu können erklart, sondern ihn auf ben Herzog verwiesen hatte, so-eilte Fichte gleich am folgenden Morgen nach Beimar, wo er Karl August erklarte, daß er unter diesen Berhältnissen nicht mehr in Jena leben könne, und sich die Erlaubniß ausbat, den Sommer auf dem Lande zuzubringen, was ihm unbedenklich gewährt wurde.

Goethe wird nicht weniger wie Schiller biefen Schritt mißbilligt haben, wodurch Richte ber roben Brutalitat bas Keld raumte. Bon feinem landlichen Aufenthalte aus befuchte er im Sommer Beimar, mo er bei Berber, Boigt und Goethe vorfprach. Letterer mar, mie Richte feiner Gattin berichtet, die Artigfeit, Die Freundschaft felbst, und er bezeigte ihm ungemeine Uchtung. Der Besuch war inbeffen von Fichte's Seite nur ein formlicher; auf ein naberes Berhaltniß zu Goethe hatte er gang verzichtet; freilich mochte auch biefer von einem folchen im Grunde wenig erwarten, ja bei Kichte's Mangel an Weltklugheit fich bavor Rury vorher mar es zwischen Richte und Schiller megen eines von biefem guruckgewiefenen Beitrags gu ben "Boren" zu Erklarungen gekommen, wobei Fichte fich auf Goethe's Urtheil berief. Schiller wollte barauf ermiebern, Goethe ware am wenigsten bie fur ihn gunftige Inftang. viel zu fremd im philosophischen Gebiete, weshalb er nicht gerecht gegen ihn fein tonne, und Richte's afthetische Uebertretungen wurden ihn fehr verlegen; wenn er ihn felbst nicht fur fabig halte, über ben Gefchmack und Ton feiner Abhandlung zu urtheilen, fo moge er miffen, bag Goethe ihn in biefen Punkten als Richter in feinen eigenen Sachen anerkenne und ihm feine Sandschriften ju biefem 3mede vorlege. Goethe mar es mohl, ber bie Ub= fendung biefes Briefes hinderte. Uls Goethe ein paar Monate fpåter einen Auffat bes unterbeffen geftorbenen, von Richte felbft nach Jena gezogenen Beighuhn gelefen hatte, worin biefer Gate und Gegenfate als Grundlage eines neuen Softems ber Philofophie aufstellte, meinte Goethe, diese Art zu philosophiren liege ihm naher als die Fichtesche. Das Berhaltniß war ganz gelöst, da Fichte sich zuruchielt und Goethe keinen rechten Anknupfungspunkt fand.

Ende Februar 1797 marb Goethe burch Schiller auf Richte's. im »philosophischen Journal« eben begonnenen » Verfuch einer neuen Darftellung ber Biffenschaftslehre" aufmertfam gemacht, ben er mit vielem Intereffe gelefen habe. Dag er bei ber fpeculativen Tenbeng bes Kreifes worin er lebe , wenigstens im Bangen an Diefer neuen Darftellung Untheil nehmen muffe, melbet Goethe an Knebel; er ging fie mit Schiller Abends burch, wie er ben 18. Marg an Meyer meldet. Muf Fichte's "Raturrecht", beffen erfter theoretischer Theil 1796, ber zweite praktische 1797 erschien, nahm Goethe feine Rucfficht. Erft im Marg 1798 fcbreibt er an Schilter, Richte habe ihm ben zweiten Theil geschickt. "Ich habe aus ber Mitte heraus Einiges gelesen, und finde Bieles auf eine beifallsmurbige Urt beducirt, boch icheinen mir praktifchem Skeptiker bei manchen Stellen bie empirischen Ginfluffe noch ftart einzuwirken. - 3ch mag mich stellen, wie ich will, fo febe ich in vielen berühmten Axiomen nur die Ausspruche einer Individualitat.« Er hatte unterbeffen auch Schelling's "Ibeen zu einer Philosophie ber Natur" gelefen, welche in ihm bas Gefühl erregt, bag man wohl thue, im philosophischen Naturzustande zu bleiben und von feiner ungetrennten Eriften, ben beften moglichen Gebrauch gu machen, bis die Philosophen einmal übereinkommen murben, wie bas; mas fie nun einmal getrennt haben, wieder zu vereinigen fein mochte. Der transcendentale Idealist glaube gang oben gu fteben und ftreite mit ben anbern Borftellungsarten, bie boch auch berechtigt feien. Moge ber Sbealift fich gegen bie Dinge an fich mehren, wie er wolle, er ftoge boch, ebe er fich's verfebe, an bie Dinge auffer ihm an. Wenn bie eine Partei von außen binein ben Beift nicht erreichen fonne, fo werbe bie andere

Richte. 395

von innen heraus wohl schwerlich zu ben Korpern gelangen. Die Scene im zweiten Theile bes "Faust", worin ber Baccalaureus als überspannter Idealist auftritt und ein Kichte nachgesagtes Wort, man muffe alle Dreißigjahrigen todtschlagen, in berbster Weise ausspricht, gehort schon ein paar Jahre früher, 1795 ober 1796, wie auch die Rebe bes Idealisten in "Oberons und Titanias golbene Hochzeit" im "Faust" nicht später als 1797 fällt.

Db Richte an Goethe auch feine im Jahre 1798 erfchienene "Sittenlehre" gefandt habe, worin er fich gegen bie gewohnliche Berkennung ber Lehre vom Ich ausspricht, wiffen wir ebensowenig als uns von einer Untwort Goethe's auf die Ueberfendung bes zweiten Banbes bes "Naturrechts" Etwas bekannt ift. August beffelben Jahres melbet Schiller: "3ch bin in biesen Zagen von einem Besuch überrascht worben, bessen ich mich nicht verfeben batte. Sichte mar bei mir und bezeigte fich außerft verbindlich. Da er ben Unfang gemacht bat, fo kann ich nun freilich ben Sproben nicht fpielen, und ich werbe fuchen, bies Berhaltniß, bas schwerlich weber fruchtbar noch anmuthig werben fann, ba unfere Naturen nicht zusammenpaffen, wenigstens beiter und gefällig zu erhalten." Goethe erwiederte : "Mugen Gie bas neue Berhaltniß zu Sichten fur fich, fo viel als moglich, und laffen es auch ihm beilfam werben. Un eine engere Berbindung mit ihm ift nicht ju benten, aber es ift immer fehr intereffant, ihn in ber Rabe zu haben.«

So zeigt sich also bis hierher, wo wir an ber Schwelle jenes Streites stehen, ber Fichte von Jena entfernte, nicht die geringste Spur von einer Abneigung Goethe's und Schiller's wegen seines Demokratismus ober gar wegen seiner Verbindung mit dem Schiller verhaßten Reichardt. Die Geistesrichtung beider Dichter war von der Fichte's zu sehr verschieden, als daß sie sich hatten vereinigen können, und bes Philosophen Mangel an Weltklugheit und Maßigung ließ ein erfreuliches Lebensverhaltniß um so we-

396 Fichte.

niger hoffen, als seine wissenschaftliche Ueberzeugung auf die Gesstaltung seines Lebens ben wesentlichsten Einfluß übte. Keine engherzigen Rücksichten schieben Goethe und Fichte; Goethe ließ ben Philosophen nicht sallen, weil er als Demokrat sein politisseher Gegner war, sondern er hatte sich gleich in der ersten Zeit überzeugt, daß Fichte die von ihm erwartete Erleuchtung ihm nicht bringen werde, wie hoch er auch sonst seine geistige Begabung schähen mochte. Daß er ihm wohl wollte, deutet sein Bunsch an, Schiller's Berbindung mit Fichte möge auch diesem heilsam werden. Bei der Angelegenheit aber, welche Fichte's Entslassung zur Folge hatte, ward Goethe durch die Sache selbst gezwungen, sich gegen ihn zu erklären, wie sehr er auch bedauerte, einen so beliebten Lehrer von Zena scheiden zu sehen.

Fichte's und Niethammer's "philosophisches Journal" hatte am Unfang bes Sahres 1798 zwei Auffabe von Forberg, und Richte gebracht, welche in bem ohne Namen bes Berfaffers er-Schreiben eines Baters an feinen in Jena ftubirenben Sohn über ben Sichtefchen und Forbergichen Utheismus" als atheiftisch bezeichnet murben. Der 3med biefer Schrift, als beren Berfaffer man ben verbienten Theologen Gabler in Altdorf anzugeben fich bemubte, mar fein anberer, als bie Regierungen gegen Fichte aufzuregen. am 19. November verordnete bas Rurfachfische Ministerium bie Befchlagnahme jenes fo lange unangefochten gebliebenen Beftes wegen ber in ben beiben. Abhandlungen enthaltenen atheistischen Meugerungen, bie es genauer bezeichnete, und theilte biefes ben Landesuniversitaten mit. Gegen bie hier erhobene Befchulbigung bes Utheismus glaubte fich Sichte offentlich vertheibigen und auf bie Quelle hinmeifen ju muffen, woraus biefe boswillige Berleumbung fließe. Er that bies in feiner "Appellation an bas Publifum gegen die Unflage bes Utheismus". Satte er fich bier rein an bie Sache gehalten und wiffenschaftlich bargethan, baß

viese ganze Beschuldigung auf Misverstandniß beruhe, so wurde bieser Schritt um so erfolgreicher gewesen sein, je ruhiger ber Ton der Vertheidigung. Statt bessen subergoß er das Kursachsische Ministerium mit Hohn, ohne zu bebenken, daß er dadurch einen Kampf auf Tod und Leben hervorruse, der nur mit dem für Weimar höchst nachtheiligen Verbote der Universität Jena oder mit seiner eigenen Entsernung enden könne. Und sich selbst hatte er nicht allein als einen von der Partei des Rückschritts erbittert Versolgten dargestellt, sondern er hatte auch, indem er von dem ihm drohenden Scheiterhausen sprach, den Schein lächerslicher Uebertreibung auf sich gezogen, da im damaligen Deutschland eine solche Strafe eben so wenig zu sürchten stand als jetzt der Vistbecher des Sokrates, den übertreibende Rednerei wohl für die Wahrheit leeren zu wollen prahlt.

Von dieser Schrift sandte er am 18. Januar 1799 zwei Eremplare an den eben in Weimar weilenden, die Aufführung der "Piccolomini" vorbereitenden Schiller mit folgender Zuschrift: "Sie sind einer der ersten, mein sehr verehrter Freund, von denen ich wünsche, daß Ihnen diese Schrift gefallen möge, und an welche ich bei der Absassiung derselben oft gedacht habe. Ein anderer ist der Herr Geheime Regierungsrath (vielmehr Geheimerath) von Goethe. Nun habe ich meine guten Gründe, diese Schrift an keinen Geheimenrath und überhaupt an keinen Menschen, der auf die Entscheidung des Rechtshandels, in den man nun einen philosophischen Disput verwandelt hat, einigen Einsluß haben dürste, selbst zu geben. Vielleicht läßt Goethe von Ihnen sich eine Unterscheidung gefallen, die ich nicht machen durste; und so bitte ich Sie, ihm in Ihrem Namen das zweite Eremplar zu übergeben."

Den folgenden Tag theilte Fichte seine Schrift auch dem Berzog mit. "Als Ew. Herzoglichen Durchlaucht Diener in meiner Angelegenheit Gewalt zu befürchten statt Recht ware un-

verständig, und unedel Gunst statt Recht zu begehren«, schrieb er bei dieser Beranlassung. "Bor meinen Fürsten werde ich im Bege der ordentlichen Gerichte gestellt werden, und es wird ohne Zweisel erfolgen, was Rechtens ist. Aber Ew. Durchlaucht sind zu sicher, durch die Absonderung des Fürsten vom Menschen nur noch zu gewinnen, als daß ich Bedenken tragen sollte, Höchstedenenselben zu sagen, daß mir an Ihrem personlichen Urtheile viel gelegen ist, und daß ich hoffe, dasselbe wiederherzustellen, wenn Ew. Durchlaucht in diese Schrift zu blicken und etwa von S. 88 sie zu lesen geruhen mochten. Ich ersterbe in tiesster Ehrfurcht."

Schon am 18. December hatte fich ber Kurfurft an ben Bergog von Beimar mit ber angelegentlichsten Bitte gewenbet, ben Berfaffer und Berausgeber jener beiben Auffate gur Berantwortung zu ziehen und nach Befinden ernftlich bestrafen zu laffen, "auch überhaupt nachbrucksamfte Berfugung zu treffen, ba= mit bergleichen Unwesen auf Dero Universität Jena; auch Immna= fien und Schulen fraftiger Einhalt gethan werbe, und Wir nicht in die unangenehme Rothwendigkeit verfett werden mogen, Unfern Canbeskindern bie Besuchung fothaner Lehranstalten ju un= terfagen und ihnen bie unverkennbaren Bortheile fo mancher besonders auf der Universitat Jena vorhandenen Unterrichts= und Uebungemittel Unferm Bunfch entgegen zu entziehen". In Folge biefer Bufchrift hatte Rarl August am 27. December ben Senat aufgeforbert, Richte und feinen Mitherausgeber Niethammer mit ihrer Berantwortung zu vernehmen und von bem Erfolg Bericht zu erftatten, um fo mehr, als man zu beforgen Urfache habe, ber Inhalt jener Auffate moge auch ein Gegenstand ihrer Borlefungen fein. Daß Sichte wirklich von jenem Schreiben bes Rurfurften an ben Bergog von Beimar unterrichtet mar, ergiebt fich aus bem gebruckten Briefe vom 18. Januar, womit er feine "Appellation" an Schiller und die bedeutenoften deutschen Theo-

logen und Philosophen sandte. Die Regierung durfte wohl erwarten, bag er, um Rurfachfen, beffen Berbot ber Universitat Bena ju befürchten ftanb, nicht ju reigen, feine Schrift unterbrudt ober vorläufig zurudgehalten, ober wenn bies unmöglich gemefen mare, menigftens bem Bergoge mitgetheilt hatte, bag er vor ber Kunde von jener Unklage beim Bergog feine "Appella= tion" gefchrieben und in Drud gegeben, fie auch nicht habe gu= rudnehmen konnen. Aber fatt beffen that er beim Bergog, als ob er von ber Unklage und ber in Folge berfelben verfügten Bernehmung nichts miffe; wenigstens ermahnte er ber fcon erfolgten Unklage nicht. Und wozu fandte er feine "Uppellation" an ben Bergog, bem bie lette Entscheibung gehorte, und ber auf bem gefehmäßigen Bege feine Bertheibigung erhalten mußte, mabrend er bie Gebeimrathe aus auten Grunden" überging, aus Grunden, die boch mohl auf ben Bergog nicht weniger anwendbar maren?

Bie man in Beimar biefe unzeitige Appellation aufnahm, wie insonderheit ber Bergog, Boigt und Goethe baruber bachten, follte Kichte aus Schiller's Erwiederung vom 26. entnehmen. "Es ift gar keine Frage", fcbreibt biefer, "bag Sie fich in biefer Schrift von ber Beschulbigung bes Atheismus vor jedem verftanbigen Menschen vollig gereinigt haben, und auch bem unverftan= bigen Unphilosophen wird vermuthlich ber Mund baturch ge= ftopft fein. Dur mare ju munichen gemefen, bag ber Gingang ruhiger abgefaßt mare, ja bag Sie bem gangen Borgange bie Bichtigkeit und Confequeng fur Ihre perfonliche Sicherheit nicht eingeraumt hatten. Denn fo wie die hiefige Regierung bentt, war nicht bas Geringste biefer Urt zu befahren. Ich habe in biefen Tagen Gelegenheit gehabt, mit jedem, ber in biefer Sache eine Stimme hat, baruber ju fprechen, und auch mit bem Berzoge felbst habe ich es mehreremal gethan. Diefer erklarte ganz rund, bag man Ihrer Freiheit im Schreiben feinen Gintrag thun

wurde und konne, wenn man auch gewiffe Dinge nicht auf bem Ratheber gefagt muniche. Doch ift bies Lette nur feine Drivatmeinung, und feine Rathe murben auch nicht einmal biefe Einschrantung machen. Bei folden Gefinnungen mußte es nicht den beften Eindruck auf die Lettern machen, daß Gie fo viel Berfolgung befahren. Much macht man Ihnen gum Borwurf, baß Sie ben Schritt gang fur fich gethan haben, nachbem bie Sache boch einmal in Weimar anhangig gemacht worben. Dur . mit ber Beimarifchen Regierung hatten Gie es zu thun, und ber Appell an bas Publifum konnte nicht fattfinden, als bochftens in Betreff bes Berkaufe Ihres Journals, nicht aber in Rudficht auf die Beschwerde, welche Rursachsen gegen Sie in Beimar erhoben und bavon Sie bie Folgen ruhig abwarten fonnten". Gegen jene Beschwerbe sich zu wenben hatte bie "Uppella= tion " freilich gar nicht bezweckt, obgleich Sichte nicht verhehlte, baß er bavon bereits Runde erhalten habe, fie hatte fich bloff auf bas Berbot und ben Borwurf bes Utheismus befchrankt, aber fie hatte boch eine Richte umspinnende Berfolgung behauptet, welche ju ben gewaltthatigften Mitteln greifen murbe, ohne irgend bes Schubes ber Regierung ju gebenfen, welche ihn ju halten und fein Recht zu mahren Kraft und Willen hatte. "Bas meine besondere Meinung betrifft", fahrt Schiller fort, "so batte ich allerdings gewunscht, daß Sie Ihr Glaubensbekenntnig uber bie Religion in einer besondern Schrift rubig und felbst ohne bie geringfte Empfindlichkeit gegen bas Sachfische Confiftorium abgelegt hatten. Dagegen hatte ich, wenn ja Etwas gegen bie Confiscation Ihres Journals gesagt werben mußte, freimuthig und mit Grunden bewiesen, daß bas Berbot Ihrer Schrift, felbft wenn sie wirklich atheistisch mare, noch immer unftatthaft bleibe; benn eine aufgeklarte und gerechte Regierung fann feine theoretifche Meinung, welche in einem gelehrten Berte fur Gelehrte bargelegt wird, verbieten. Sierin wurden Ihnen alle, auch bie

Fichte. 401

Philosophen von ber Gegenpartei, beigetreten sein, und ber ganze Streit mare in ein allgemeines Feld, fur welches jeder denkende Mensch sich wehren muß, gespielt worden.«

Goethe war hiermit ganz einverstanden; er bedauerte den unklugen und unnöthigen Schritt, wodurch der Regierung die Beilegung der Sache erschwert werde, und daß die ausgesprochene Furcht vor dem Scheiterhausen ihn bei allen ruhig Denskenden lächerlich mache. "Fichte brandert es schon«, scherzte er bei Bieland; "darum schreit er vom Scheiterhausen." Auch galt wohl ihm besonders seine Klage über diejenigen, welche Beimars Gemeinvortheil verriethen, da Fichte, indem er Denksteiheit auf das leidenschaftlichste forderte und Kursachsen wegen seiner Unterduckung derselben verhöhnte, das Wohl der Universsität ganz hintansetze, deren Besuch Kursachsen leicht verbieten konnte.

Bergebens hatte Schiller Sichte zu beruhigen und ihn vor leibenschaftlicher Site zu warnen gesucht. Seine beim Senate eingegebene Berantwortungsschrift war noch scharfer als bie "Appellation" gehalten; ftatt sich auf bie Frage zu beschranken, ob die verklagten Meußerungen wirklich atheistisch seien, ging er auf Manches ein, mas gur Sache nicht gehorte, fuchte als Grund ber Berfolgung politischen Sag und als Beranlaffung eine niebertrachtige Schmabschrift nachzuweisen, bestritt, bag es unter jeber Bedingung unerlaubt fei, befonders in philosophischen Berfen, mahrhaft irreligiose Lehren vorzutragen, und er schloß mit ber entschiedenen Forberung, ihn entweder von der Unklage bes Atheismus ehrenvoll freizusprechen ober, wenn man feine richtig verstandenen Lehren als atheistisch verdamme, ihn seines Umtes ju entfeten. Goethe fant eine folche Bertheibigung mit Recht abgeschmackt, ba fie die Sache absichtlich auf die Spite stelle, und ber Regierung, die ihn halten wollte, nur Berlegenheit bereite. Dag man von Seiten biefer unter ber Sand mit Sichte

verhandelt habe, beruht auf irriger Unnahme des Lebensbefchrei= bers; am wenigsten barf man aus ben Borten: "Mundlich bas Beitere!" am Enbe von Schiller's Brief ben Schluß gieben, biefer habe, als er mit Goethe am 6. Februar nach Beimar gu= rudfehrte, mit Richte feiner Ungelegenheit wegen gefprochen. Muf bie Saltung feiner Bertheibigungefchrift weitern Ginfluß gu uben, konnte Niemand einfallen, ba, wie die Geheimrathe und ber Bergog bie Sache ansahen, ihm Schiller bereits mitgetheilt batte. Bobl mochte man in Beimar fich fagen, bag ein Berweis Richte jum Meugersten treiben und er lieber feine Stelle nieber= legen als fich einen folden gefallen laffen werbe, und es mare freilich wohl moglich, beruht aber nichts weniger als auf zuverlaffi= gem Beugniffe, baf Goethe, ber es fur, Pflicht ber Regierung bielt, fich baburch von bem, mas ihr nothwendig scheine, nicht gurud= fchrecken zu laffen, bei biefer Belegenheit mit Sindeutung auf Schelling geaußert: "Gin Stern geht unter, ber andere erhebt fich" - auf die lette Entscheidung wirkte er nicht ein, fondern biefe erfolgte unerwartet rafch mahrend feiner Unwefenheit gu Bena, und fie ward burch einen neuen verhangnifvollen Schritt von Richte's Geite herbeigeführt.

Dieser suhlte sich burch ben Gedanken, man konnte bie Sache mit einem Verweise abmachen wollen, so leidenschaftlich ausgeregt, daß er nicht unterlassen konnte, der Regierung einen deutlichen Wink zu geben, daß sie dies ja nicht wagen moge, da sie hierdurch ihrer Universität die gefährlichste Wunde schlagen wurde. Goethe war am Mittag des 21. wieder nach Tena gekommen. Den folgenden Tag schried Fichte an Voigt einen seine Stellung vollkommen verkennenden Brief. "Ich habe, verehrungswürdiger Herr Geheimrath, in der bekannten Angelegenheit keinem Manne am Platze extra acta mich mittheilen wollen«, beginnt er. "Teht sind unsere Verantwortungsschriften eingelausen, und es ist daran, mein Schickal, und vielleicht

bas Schickfal einer beruhmten Universitat, zu entscheiben. Nach reiflicher Ueberlegung halte ich es benn boch fur Pflicht, ein Bort bazwischen zu reben, ehe Beibes entschieden wird. Sch wende mich an Ew. Sochwohlgeboren als an benjenigen, ber mich hierher gerufen und ber eine Beit lang bie Bute gehabt, meine Ungelegenheiten fur einen Theil ber feinigen zu halten. Ich überlaffe es ganglich Ihrer eigenen Beisheit, inwiefern Sie von bem, mas ich Ihnen fagen werde, weitern Gebrauch machen ober lediglich Ihre eigenen Rathichlage und Magregeln daburch bestimmen laffen wollen.« Nachdem er fobann bes ungeheuern Digverftandniffes ber Unklage gedacht, und bag nur biejenigen, welche bie eigentliche Tenbeng feines Spftems fennen, uber bie Sache zu urtheilen im Stande feien, broht er: "Die Frage, warum man einen Professor ber Philosophie, ber weit entfernt ift, Atheismus ju lehren, jur Berantwortung gieht, und ben Generalfuperintendenten biefes Bergogthums (Berber), beffen öffentlich gebruckte Philosopheme in ber That bem Atheismus fo ahnlich feben wie ein Gi bem andern, nicht gur Berantwortung gieht, biefe Frage, die ich aus Discretion nicht gethan habe, wird nachstens ein Underer thun, wenn ich es nicht verbitte; und ich werbe es ficher nicht verbitten, wenn man noch einen Schritt vorwarts gegen mich thut. « Als ob man freiwillig Sichte zur Berantwortung gezogen hatte, nicht in Folge einer Rlage, welche man jum Bortheile ber Universitat nicht unbeantwortet laffen fonnte. Gegen Berber mar ja noch fein Alager aufgetreten. Bas er unter »bem Schritte vorwarts« verstehe, ergiebt sich aus ber Einleitung gur zweiten Drohung. "Jest nehme ich mir nur bie Freiheit", fahrt er fort, "eine Stelle in meiner Berantwortungs= schrift zu commentiren. "Man wird mir", fage ich in berfelben, "wohl auch feinen gerichtlichen Berweiß geben; man wird gegen meine Ehre, Die mir lieber ift als mein Leben, Nichts thatlich unternehmen". Das habe ich gefagt, weil ich ju bem Entschluffe

leiten mochte, es nicht zu thun, nicht aber, als ob ich mußte ober fo ficher barauf rechnen tonnte, bag man es nicht thun murbe. Perfonliche Beziehungen auf mich, bie fich er= geben haben follen (er meint politische Berbachtigungen, bie aber mohl nur in feiner Ginbilbung ober auf leeren Butragereien beruhten), neuerlich entstandene Beziehungen auf die gange Universitat und, mas mehr ift, bie Beziehungen auf Rurfachsen burf= ten wohl, um bem Lettern eine Urt von Genugthuung ju geben, auf ben Entschluß leiten, mir burch ben akabemischen Senat eine berbe Beifung gutommen gu laffen und gu rechnen, bag ich, wenn auch nicht in gleichem Grabe bafur intereffirt, ben Berfaffer vom "Grabmal bes Leonibas" fein Dementi bekommen ju laffen, bennoch biefen Bermeis ruhig hinnehmen merbe. muß erklaren, verehrtefter Berr Geheimrath, bag barauf nicht ju rechnen ift; bas barf ich nicht, bas fann ich nicht. 3ch barf Mein Benehmen in biefer gangen Sache von Unfang an bis bierber ift meiner innigsten Ueberzeugung nach nicht nur tabellos, fondern preismurbig, und es ift verachtlich, bas Preiswurdige, es fei an Undern ober an und felbft, offentlich schelten ju laffen, ohne, in wie weit es an uns liegt, ben Sabel beffelben abzuwehren. 3ch fann nicht. 3ch bin gerabe burch meine Feinde ichon lange, und jest mehr als je, in eine Lage getrieben, bie bie ftrengfte Unbescholtenheit zur Bedingung meiner Erifteng macht. Freund und Feind erwartet biefe von mir und muthet fie mir an. 3ch fann, ohne Alles gu verlieren, etwas Unanftanbiges eben fo wenig offentlich erbulben als thun. Jener Berweis wurde in turger Beit in allen Beitungen abgebruckt erscheis nen und mit lautem Sohngelachter und Schabenfreube von meinen Feinden aufgenommen werben. Jeber rechtliche Menfch wurde fuhlen, bag es mir bie Ehre verbote, Regierungen, bie mich eines folden Berweises fur werth geachtet hatten, langer unterworfen zu fein, und bie allgemeine Berachtung murbe mich

Richte. 405

treffen, wenn ich es bliebe. Es murbe mir Richts ubrig fein als ben Berweis burch Abgebung meiner Dimiffion gu beantworten, und biefen Brief, ben ich mir gegenwartig bie Ehre gebe Ew. zc. ju fchreiben, ber allgemeinften Publicitat ju ubergeben. .. Endlich glaubt er fich noch verbunden, eine britte, eigentlich vierte Drohung hinzuzufugen., "Es ift," fahrt er fort, "Schulbigkeit, noch Folgendes bingugufeben. Mehrere gleichgefinnte Freunde, welche man fur bedeutend fur die Akademie anerkannt hat und welche in ber Berletzung meiner Lehrfreiheit bie ihrige als mit= verlett ansehen murben, find auch über die Unsicht, die ich Em. ic. foeben vorgelegt, mit mir einig; fie haben mir ihr Wort gegeben, mich, falls ich auf die angegebene Beife gezwun= gen murbe, biefe Afabemie ju verlaffen, ju begleiten und meine fernern Unternehmungen ju theilen; fie haben mich berechtigt, Ihnen biefes bekannt ju machen. Es ift von einem neuen Inftitute die Rebe; unfer Plan ift fertig, und wir konnen bort ben= felben Birtungetreis wiebergufinben hoffen, welcher allein uns bier anzuziehen vermochte, und bie Achtung, welche man auf Diefen Kall uns bier verfagt haben murbe."

Diese lettere, auf einen genau entworfenen Plan hindeutende Drohung beruhte auf dem allerschwächsten Grunde. Freizlich hatte man Fichte früher die Hoffnung auf Neugründung der Universität Mainz gemacht, wohin man ihn und seine Freunde gern ziehen würde; aber die Universität war mittlerweile wieder in der alten Beise eröffnet worden, und kaum eine Aussicht vorshanden, daß der frühere Plan durchgehen werde, weshalb die Berufung auf diese jett ganz in der Luft schwedende Anstalt, die ihm und seinen Freunden einen erwünschten Birkungskreis eröffnen würde, eine bloße Rednerei war. Mochte er auch mit einzelnen seiner Freunde früher von den Mainzer Aussichten gessprochen und diese ihm dorthin zu solgen zugesagt haben, davon, daß sie, salls er seine Entlassung nehmen musse, dasselbe thun

wurden, mar feine Rede gemefen. Freilich behauptet Fichte entfchieben, Paulus habe im angedeuteten Falle feine Entlaffung ju nehmen zugefagt, aber Paulus ftellt bies in Abrede; er habe nur erklart, nicht in Jena zu bleiben, wenn die Lehr= ober Ueber= zeugungefreiheit verlett murbe. Paulus, bamals Prorector, war, ba er eben geruchtsweise vernommen, man wolle Sichte durch ben Senat einen Berweiß zukommen laffen, felbft zu biefem geeilt, ber ihm feinen Entwurf zu jenem Briefe vorlegte, woruber fie weiter verhandelten. Ohne ihn, meint Richte, wurde er ben entworfenen Brief wohl haben liegen laffen. Zags barauf ben veranberten Brief Paulus mittheilte, außerte biefer ben Bunfch, burch bie Kaffung bes Sates: "Es murbe mir Nichts ubrig fein", auf ben Musweg eines nicht offentlich compromittirenden Berweifes bingulenken. Aber Fichte anderte Die Stelle nicht, ja er fugte noch bie Drohung ber Beroffentlidung bes Briefes hingu. Dennoch gab fich Paulus bagu ber, ben Brief nach Weimar an Boigt zu bringen und, wie Richte felbft und Paulus berichten, diefem ben Musmeg bes Privatverweises bestimmt anzugeben, bagegen alle Folgen eines offentlichen noch einmal lebhaft vorzulegen. Wie feltsam aber mar es, baß in bem ausführlichen Privatschreiben nur bie ftartften Drohungen ausgesprochen wurden, falls die Regierung einen offentlichen Berweis ihm zugehen laffen werde, wogegen die Unnahme eines Privatverweises gar nicht ermahnt, ja vielmehr baburch ausgeschloffen ward, bag er fein ganges Benehmen in biefer Sache fur preismurbig erklarte, also jeden Bermeis fur unberechtigt erfannte! Wenn Sichte felbft fpater behauptete, burch farke Bezeichnung bes entgegengesetten öffentlichen und gerichtlichen Berweises ben Musweg bes Privatverweises angegeben zu haben, fo wird bies faum Jemand finden. Und mare biefes auch, welche Bumuthung, bag Boigt biefen Sauptpunkt zwifchen ben Beilen lefen folle, mabrent bie Drohungen mit bitterffer Scharfe und

Richte. 407

Selbstgefälligkeit ausgesprochen waren! Auf solche Beise sich vorschreiben lassen, was man thun durfe, unter berben Drohunsen vor einem möglichen Schritte sich warnen lassen, das darf eine Regierung nicht dulben, will sie nicht der Spielball der Laune ihrer Untergebenen werden.

Der Brief mar eine reine Abgeschmacktheit, Die Fichte's Mangel an Beltklugheit auf bas beutlichfte beweist. Schiller's und Goethe's Rlagen uber Fichte's Absurditat, feine Unklugheit, feine Schiefheiten werben burch ihn grundlich beftatigt. auch Paulus benahm fich ungeschickt, als er fich jum Erager eines folden Drobbriefes und jum Befürmorter fo munderlicher Bedingungen hergab. Bas die Sache felbst betraf, fo hatte Beimar unzweifelhaft bereits ben andern Sofen einen Berweis ber Unvorsichtigkeit als einfachfte Lofung in Borfchlag gebracht; und mare bies auch nicht gewesen, so konnte man mit einem Privatverweis fich nicht begnugen, ben man geheim halten, nicht einmal Rurfachsen mittheilen burfte, bas burch irgend ein Bugeftanbniß zu befriedigen ber Bortheil ber Universitat bringend forberte. So blieb alfo fein Musmeg, als ben Bermeis burch ben Senat Kichte gufommen zu laffen. Dag aber ein Mann von folder ftarren Strenge, wie Sichte, feine Drohungen mahr machen werbe, mußte man vorausseben, und fo ichien es ber Regierung ber einfachfte Weg, ber Sache ein Enbe zu machen, wenn fie gleich bie gebrohte Entlaffung annahm, ftatt fich biefe in ben berbften Musbruden von bem aufgeregten Manne ausfprechen ju laffen, ber nur auf die Denkfreiheit und feine Ehre, nicht auf ben Bortheil ber Universitat bedacht mar, von welcher bie bebrangte Regierung bas brohende Berbot abzuwenden suchen mußte.

Aber war bies nicht ein Migbrauch eines Privatbriefes, bag Boigt bas an ihn gerichtete Schreiben bem Berzog mit= theilte und biefer sich barauf bezog? Ein reiner Privatbrief war bas Schreiben feineswegs. Fichte hatte Boigt freigegeben, nach feiner eigenen Beisheit bavon "weitern Gebrauch machen«, ja er hatte gebroht, felbft ben Brief zu veröffentlichen. Bei einer folden Rudfichtslofigkeit ware jede Rudficht von Seiten ber Regierung bedauerliche Schwache gewesen, fie mußte bie Drohungen einfach annehmen. Und fo ward benn auch am 29. Marz bie Entscheibung ausgefertigt. Die von Rurfachsen bezeichneten Gate murben als feltfam und anftoffig nach bem gemeinen Bortverftande erklart, ihre Berbreitung als fehr unvorfichtig erkannt, und ber Senat beauftragt, ben Berausgebern ihre Unbedachtsamkeit zu verweisen und ihnen eine beffere Aufmertfamteit auf bie berauszugebenben Muffage zu empfehlen, mosu die Regierung um fo mehr berechtigt mar, als die Professoren als folche volle Cenfurfreiheit hatten. In einer Nachschrift wurde mit Bezugnahme auf ben Brief an Boigt die Entlaffung Fichte's als nothwendige Folge angenommen, und zugleich be= merkt, bag ber Bergog benjenigen, bie Richte, wie er behaupte, zu folgen gebachten, Die Entlaffung vorzuenthalten nicht meint fei.

Goethe befand sich noch in Jena, als dieser Erlaß beim Prorector Paulus anlangte. Letterer kam sogleich mit der trauzigen Kunde zu Fichte und beredete diesen zu einem neuen Brief an Boigt, worin er sonderbarerweise erklärte, der ihm ertheilte Berweiß sei kein solcher, wie er ihn im Sinne gehabt, da er seine Lehrsreiheit nicht verletze, daher er auch nicht gezwungen sei, dehalb seine Entlassung zu nehmen. Dieser authentischen Erklärung seines frühern Briefes möge Boigt dieselbe Berbreitung geben wie diesem, besonders ihn dem Herzog vorlegen. Aber Fichte hatte jeden Berweis in dieser Sache, der ihm öffentlich zu Theil werde, als eine Beleidigung seiner Ehre erkannt, und so war diese Behauptung nur eine Ausstucht, zu welcher ihn das Verlangen trieb, die Entlassung rückgångig zu

machen. Paulus eilte mit biesem Briese wieder nach Weimar, wo Boigt ihm sogleich bemerkte, die Sache sei nicht mehr zu andern, da man die Entlassung bereits nach Dresden gemelbet und auch den übrigen Sachsischen Hofen davon Anzeige habe zukommen lassen.

Diefer zweite Brief erscheint als eine neue Unklugheit, ba an eine Abanderung bes gefaßten Befchluffes unmöglich zu benfen mar, mare auch ber Rudzug nicht fo ungeschickt gemefen. Die Regierung befand fich gang in ihrem Rechte; fie hatte fich eines freilich bochft bebeutenben Mannes, eines beliebten Behrers entledigt, ber burch fein rudfichtslofes Sandeln ihr nur immer neue Berlegenheiten bereitet haben murbe, ba er fur ihre bebrangte Lage und ben Bortheil ber Universitat fein Muge hatte. Rur burch feine ungeschickten Drohungen, fein unzeitiges Drein= reben hatte Sichte feine Entlaffung fich jugezogen. Såtte er bie Entscheidung ruhig erwartet, und als ihm ber Bermeis gutam. biefen einfach burch feinen Abschied abgelehnt, fo murbe man fein Benehmen als Musflug eines felbftftanbigen, auf feine Chre haltenben Charafters haben ehren muffen. Er felbft mar fpater uber bie Sache nicht gang mit fich einig. In einem Briefe an feine Gattin vom August bieses Sahrs fagt er, es reue ihn feines= wegs, bag er feinen Bermeis gewollt und mit bem Abschiebe gebroht, mobei er fich nicht zu erinnern scheint, bag er boch einen Privatverweis fich auch bamals hatte gefallen laffen wollen; er billige gang feinen erften Brief, migbillige blog ben zweiten, ben ihm Paulus abgepreßt habe. Dagegen fpricht er gegen Rein= hold ein paar Monate fruber feine Reue aus, gesteht freimuthia feinen Fehler, bag er burch ben erften Brief ber Regierung einen Schein bes Rechtes geboten habe. "Satte ich ihnen boch nicht biesen Schein (bes Rechts) burch ein ungludliches Berausgeben aus meinem Charafter in bie Banbe gegeben!"

Es ift schmerzlich, auf solche Fehltritte eines ber erften

Beifter unferes Bolfes eingehen ju muffen, aber hier mar es unumganglich nothig, ber beschönigenben Darftellung bes Lebensbeschreibers gegenüber, Die Goethe's Berhalten und Urtheil in ein falfches Licht ruckt. Nach ber gegebenen Darlegung wird man Goethe's funf Monate nach Fichte's Entlaffung gethane Meußerung an feinen Schwager Schloffer recht zu murbigen ver-"Bas Fichte betrifft, fo thut mir's immer leib, bag wir ihn verlieren mußten, und daß feine thorichte Unmagung ihn aus einer Eriftenz berauswarf, Die er auf bem weiten Erben= runde, fo fonderbar auch biefe Soperbel flingen mag, nicht wieberfinden wird. Je alter man wird, befto mehr ichat man Naturgaben, weil fie burch Nichts konnen angeschafft werben. Er ift gewiß einer ber vorzuglichsten Ropfe, aber, wie ich fast furchte, fur fich und die Belt verloren. Uebrigens ift es, fo flein bie Sache icheint, ein Glud, bag bie Bofe in einer Ungelegenheit, wo eine unverschämte Praoccupation so ungemein weit ging, einen Schritt thun konnten, ber, wenn auch (nur) von ber einen Seite gebilligt, von ber anbern Seite nicht getabelt werben kann. Und ich fur meine Person gestehe gern, bag ich gegen meinen eigenen Sohn votiren wurde, wenn er sich gegen ein Gouvernement eine folche Sprache erlaubte«.

Die Burbe ber Regierung erforderte diesen Schritt, auf den übrigens, wofür auch die eben angeführte Aeußerung sprechen durfte, Goethe keinen entschiebenen Einsluß hatte. Wer Karl August's kräftiges, oft leibenschaftlich durchgreisendes Wesen kennt, ber wird auch kaum zweiseln konnen, daß die rasche Entscheidung nicht sowohl Boigt's als sein Werk war. Wenn jener später alles that, um die Entlassung Kichte's bei den Studenten und in weitern Kreisen in ihr rechtes Licht zu setzen, so geschah dies zum Vortheil der Universität und zur Rechtsertigung der Regiezrung, und wurde man es ihm auch nicht zu hoch anrechnen durssen, sollte er hierin zu weit gegangen sein. Daß aber die Weise

marifche Regierung ober ber Bergog felbft ben Furften von Rubolftadt bestimmt habe, bem Entlaffenen ben von biefem ge= . wunschten freien Aufenthalt in feinem ganbe ju verweigern, be= ruht auf bloger Ginbildung Richte's. Der Bergog murbe Nichts bagegen gehabt haben, wenn Sichte in feinem ganbe geblieben ware; mochte es ihm auch unangenehm gemesen fein, burch Rich= te's Burudziehen nach bem Rubolftabtischen ben Schein auf fich gu gieben, ale ob er in feinem gande nicht hatte bleiben burfen, einen Wink beshalb bem Furften zu geben, konnte ihm nicht einfallen. Dagegen mochte es Letterm unlieb fein, fich als Beichuter bes von Jena entlaffenen Professors barguftellen, beffen Behren man bes Atheismus beschulbigt hatte; er furchtete am Enbe feine Beifilichkeit und wohl gar bie Stimme bes Bolks. Schiller fand Richte's Bumuthung an ben Furften von Rubolftabt unklug; fie zeige, wie unverbefferlich er in feinen Schief= Wie konne er bem Furften zumuthen, fich umfonft und um Nichts bei allen anders benkenden Sofen zu compromit= Und welche armselige Erleichterung verschaffe ihm wohl ein freies Quartier bort, wo er gar nicht an feinem Orte fei! Denn man hatte ihm berichtet, um ein folches fei er eingekom= Sichte's Brief an ben Furften, beffen Saffung vielleicht auf die Ablehnung nicht ohne Ginflug blieb, liegt uns nicht vor. Er felbst fagt uns, bag ber Geheimerath zu Rubolstadt feine Bitte rund abgeschlagen habe.

Goethe schate Fichte als trefflichen Kopf; aber er bedauerte seinen Mangel an Weltklugheit und Mäßigung. Nichts lag ihm ferner als ihn seiner freien Gesinnungen wegen zu hassen, vielmehr blieb er ihm personlich immer freundlich gewogen. Im September meldet Fichte's Gattin nach Berlin von Iena aus: "Goethe ist jeht hier und hat sich bei Schlegel sehr freundschaftzlich nach dir, beinen jehigen Arbeiten und Befinden erkundigt." Fichte legte biese Freundlichkeit falsch aus, wenn er darin ein

412 Richte.

Edulbbekenntniß Goethe's fab, indem er irrig annahm, Diefer habe, wie man ihm gefagt, einen Saupteinfluß bei feiner Entlaffung geubt. "Bas bu mir von Goethe fchreibft, ift Etwas", erwiebert er. "Es ift begreiflich, bag Leute, wie Goethe, nachbem nur die erfte Sige bei ihnen verraucht ift, fich bes Auftritts mit mir, ber ihnen, wie sie wohl wiffen, auch noch gang anders ge= beutet wird, als fie meinen, ichamen, ihn ungeschehen munichen, begreifen, bag ber Universitat ein nicht wohl zu erfetenber Schaben zugefügt worben u. bgl. - Es ift leicht, in ber Site einen falfchen Schritt burchzuseten, aber febr fcwer, ihn bei faltem Blute wieder gut zu machen. Bunfchen thate ich freilich meine Restitution, wenn es mit meiner vollen Ehre geschehen konnte; aber es ift taum nur baran zu benten. Jeboch ich hoffe, es foll uns nicht Noth thun." Dan fieht, Fichte fchiebt feine eigene Leibenschaftlichkeit bem gang unbetheiligten Goethe gu und verfennt ben eblen Grund von beffen noch unerloschener Buneigung. Der Bergog hatte bereits ein Gefuch ber Stubirenben um Bieberanftellung Richte's entschieben abgelehnt, und fein Bufpruch murbe ihn je ju einem folden Schritte bewogen haben, mogu aber auch meber Goethe noch Boigt rathen konnten.

In ber ersten Salfte bes Decembers kam Fichte nach Jena, um im nachsten Monat mit seiner Familie nach Berlin überzussiedeln. Schiller schreibt am 7. von Beimar aus an Goethe: "Fichte ist, wie ich hore, nun in Jena angelangt; ich bin neusgierig, ob mit Ihrem Fuhrwerk." Hatte sich etwa das Gerücht verbreitet, Fichte wolle Goethe's eben nach Weimar abgehenden Wagen benutzen? Goethe, der zwei Tage darauf nach Weimar zurücksehrte, sah ihn nicht, ebensowenig Schiller, der nun in Weimar wohnte. Und doch hatte Fichte ein paar Monate vorher seiner Gattin geschrieben, sobald er nach Jena komme, werde er seine jehige Ansicht der Sache unverholen außern, daß die Weimarische Regierung in ihrer Art ganz recht gehabt habe, wie

er in ber feinigen; es habe amifchen ihnen als Parteien fo tom= men muffen; er werbe fogleich Boigt, Goethe und Schiller befuchen und ihnen bies fagen. Go hatte er felbft alfo in einem ruhigen Augenblice ben Schritt ber Regierung als recht erfannt. Der Bergog lehnte im Januar ein zweites Bittgefuch von Stubirenden um Sichte's Berufung furg ab. Fichte's Aufenthalt vergogerte fich uber Erwarten. Gbe er aber nach Berlin gurudfehrte, melbete er bei Goethe fich jum Abschiedsbesuche an, mit einer Formlichkeit, welche biefem gar munderlich vorfam. "Beiliegenden Brief erhalte ich von Sichten«, schreibt Goethe ben 12. Marg 1800 an Boigt; "mahrscheinlich ift ein ahnlicher bei Ihnen eingelaufen. Daß boch einem fonft fo vorzüglichen Menichen immer etwas Fragenhaftes in feinem Betragen ankleben muß! 3ch bente ibm beute ju antworten, bag es mir gang angenehm fein foll, ihn bei feiner Unberfunft zu feben. Uebrigens halte ich es fur unverfanglich, daß man ihm ben Titel als Profeffor gebe, boch habe ich mir vorher Ihr gefälliges Sentiment in biefer Sache erbitten wollen, bamit man bis jum Schluß hierin einstimmig handle." Fichte muß freundlich von Goethe geschieben fein. 218 er im Juli eine Beitschrift, "Sahrbucher ber Kunft und Biffenschaft", bei Unger zu Berlin in Berbinbung mit Schelling u. A. berauszugeben beabsichtigte, lub ber Berleger auch Goethe und Schiller bazu ein, bie aber ablehnten; bagegen hoffte Richte am 15. November nach einem eben empfangenen Briefe Beibe ju ber mit Schelling bei Cotta ber= auszugebenden Zeitschrift zu geminnen. "Die Ausführung laffen Sie nur mir", fcbreibt er an Schelling. Goethe verkehrte bamals zu Jena viel mit ben bortigen Philosophen, mit Niet= hammer, Schelling und Fr. Schlegel. Schelling bat er um Fichte's vernichtende Rritik von Barbilis "Logik«, fur welche fich Reinhold entschieden hatte, um sich uber die Sache aufzuklaren.

Um 9. Juni 1803 manbte fich Fichte an Schiller mit ber

Bitte, ob nicht etwa die berzogliche Rammer die auf feinem Saufe zu Jena noch zu feinen Gunften haftende Sppothet ubernehmen mochte. "Konnten Sie etwa ben Director ber Rammer, Berrn Geheimen Rath Schmidt, ber meiner Frau Ontel ift, burch feine eigene Geneigtheit ober burch Geheimen Rath Goethe ober Boigt zu biesem Geschaft bewegen?" Goethe nahm fich ber Sache an und fanbte an Belter einen barauf bezüglichen Brief bes Abvocaten Salzmann. Bu feinem großen Merger mußte Richte in Berlin gleich barauf bas Auspochen von Goethe's "naturlicher Tochter" erleben. Go fehr er auch Goethe's "Inbigenie", "Taffo" und "Bermann und Dorothea" ftets geliebt und verehrt habe, schreibt er an Schiller, so halte er boch biefes Bert fur bas größte bermalige Meifterftud bes Meifters, worauf er fich weiter uber bas Befen und die Borguge ber naturlichen Tochtera ausspricht. Goethe bankt ihm am 29. Muguft burch Belter fur ben febr ichonen und liebensmurbigen Brief, ben er uber fein Stud an Schiller gefchrieben, und laft ihm fagen, baß fie feine Ungelegenheit beftens beherzigten; aber leiber rube auf allem, mas Abvocatenhande berührten, fo leicht ein Fluch. Den 23. September melbet Goethe an Schiller: "Mochten Sie wohl beifommenbes Blatt an Sichten abgeben laffen? Leiber fleht bie gange Sache nicht erfreulich. fteht bei feinem großen Berftanbe noch im Bahn, als konnte man vor Bericht auf feine eigene Beife Recht behalten, ba es boch bafelbft hauptfachlich auf gewiffe Formen ankommt. Much ift, wie Gie aus bem Blattchen feben werben, Salzmann, ber von Grund aus Nichts taugt, abzuschaffen." Much Richte murbe im Berbfte von Goethe gur Theilnahme an ber neuen Literatur= zeitung aufgeforbert, wozu er fich gern bereit erklarte.

Alls Schiller mit seiner Familie im Mai 1804 Berlin befuchte, fand er bei Fichte und seiner Gattin die freundlichste Theilnahme. Bei ber Nachricht, daß Schiller fur die Preußische Sichte. 415

Konigsftadt gewonnen fei, erbot fich Frau Fichte, ihnen eine gute Bohnung zu beforgen. Diefe Soffnung ging nicht in Erfullung. Der Tob Schiller's betrubte Richte und beffen Gattin, bie unterbeffen nach Erlangen gegangen maren, auf bas erschut= "Ich hatte an ihm noch einen ber bochst feltenen Gleichgefinnten uber geiftige Ungelegenheiten«, außert er an Bolgogen. Seine Gattin fprach ber Bittme ihre berglichfte Theilnahme aus; sie moge zu Richte bas vollige Butrauen wie ju einem Bruber haben, wenn er in literarischer Sinsicht ihr bienen fonne. "Man fagt im Publifum", bemerkt fie, "bag Goethe gefahrlich erfrankt fei. Wolle Gott, bag dies ein falfches Berucht fei, und bag er nicht auch uns entriffen werbe! Wir grußen ihn berglich." Auch fpater erhielt Fichte's Gattin burch Frau von Schiller manche Runde uber Goethe, woran fie herzlichen Antheil nahm. Im Sommer 1806 erkundigte fich Goethe bei Belter nach ber Beife und bem Erfolge ber von Sichte zu Berlin gehaltenen Borlefungen. Sichte fandte ihm fpater ein Gremplar berfelben.

Db Goethe und Fichte sich in ber Folge noch einmal sahen, wissen wir nicht, aber Beibe beobachteten freundlich aus der Ferne ihr tuchtiges, aus dem reichen Quell tiefer Begabung und einer edlen Seele fließendes Wirken. Fichte sollte in Berlin in der traurigsten Zeit Deutschlands sich als helbenhafter, echt deutsicher Charakter bewähren und die Schiesheiten, durch welche er in Iena sich so manche Unannehmlichkeiten bereitet, auf das schönste durch kräftiges, entschiedenes Handeln und den Flammeneiser sühnen, womit er die Brust des niedergedrückten, aber nicht erdrückten Deutschen Volkes hob und begeisterte. Goethe wird mit freudiger Anerkennung dem so edel gereisten, charakterssessen mit freudiger Anerkennung dem so edel gereisten, darakterssessen Manne gefolgt sein und seinen unerwartet frühen, durch das herrschende Lazarethsieber herbeigeführten Tod herzlich bedauert haben. Drei Jahre später gedenkt er gelegentlich "der

gludlichen Zeit, da der treffliche Fichte noch personlich unter uns lebte und wirkte", den er als einen "kraftigen, entschiedenen Mann" bezeichnet. Und wenn er auch später in den "Unnalen" seiner leidenschaftlichen Rucksichtslosigkeit gedenken mußte und dabei sich manchmal herb außerte, wobei sein Gedächtniß die Thatsachen selbst zuweilen verschob oder verzog, so gesteht er doch auch damals, wo die Erinnerung an jene Zeiten schon erblichen war: "Er war eine der tüchtigsten Personlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in hoherm Betracht Nichts auszusehen."

## XI.

## Ghen.

Much uber Lorenz Den, bem icharffinnigen Raturforscher, bem vielfeitig wirksamen, von ebelftem Freisinne getriebenen Manne, hat fich feit manchen Sahren die Gruft geoffnet, allein fein Name wird in ber Wiffenschaft und in ber Erinnerung ber= jenigen, welche eine unter allen Umftanben bewahrte freie Mann= lichkeit zu schaten wiffen, auf immer unvergeffen bleiben, follte auch fein Standbild auf dem Eichplat zu Jena dem Bechfel ber Beit keinen Widerstand leiften. Die Burdigung feiner mannigfachen Berdienste muffen wir Undern überlaffen; uns foll nur bie Verbindung und befonders der feindliche Busammenftoß mit Goethe beschäftigen, gegen ben Deen bis zulett einen wenig ge= rechtfertigten, aber burch bie Umftanbe erklarlichen Merger bart= nadig bewahrte. Wer wollte wegen eines bittern Ausfluffes ber ben beutschen Gelehrten anhaftenben Reigbarkeit ben Stein gegen ihn erheben? Und boch erfordert es bas Andenken unseres großen Dichters, bas wir uns nicht burch mahngeschaffene Beichulbigungen entstellen laffen burfen, ber Bahrheit bie Ehre gu geben und die leidenschaftlich gegen Goethe geschleuberte Unklage in ihrer volligen Saltlofigkeit aufzuzeigen. Sierzu bebarf es

vor allem eines nahern Eingebens auf Goethe's ofteologische Forschungen \*).

Schon zu Strafburg hatte Goethe, ber bereits in Leipzig an medicinische Tischgesprache gewohnt war, in ber Unatomie und Offeologie, von benen er erftere bei Cobftein borte, einen auten Grund gelegt. Bon Lavater zu lebhafter Beschäftigung mit ber Physiognomik gewonnen, fublte er sich unwillkurlich zu biefen alten liebgewonnenen Bekannten von Neuem hingezogen. Wie eindringend er fich bamit befagt hatte, zeigen zwei merkwurdige Beitrage, Die er jum "zweiten Berfuch" von Lavater's »physiognomischen Fragmenten« (1776), wie Lavater felbst berichtet, geliefert hat. Der erfte biefer Beitrage, welcher ben "Gingang « jum "ameiten Abschnitt" bilbet, lautet (G. 137 f.) wortlich alfo: "Der Geschlechtsunterschied bes Menschen von ben Thieren bezeichnet fich schon lebhaft im Knochenbau. unfer Saupt auf Rudenmart und Lebensfraft auffitt! Bie bie gange Geftalt als Grundpfeiler bes Gewolbes baftebt, in bem fich ber Simmel bespiegeln foll! Wie unfer Schabel fich wolbet gleich bem Simmel uber uns, bamit bas reine Bilb ber ewigen Spharen brinnen freisen konne! Die biefer Behalter bes Gehirns ben großten Theil unferes Ropfs ausmacht! Wie uber ben Riefern alle Empfindungen auf= und absteigen und fich auf ben Lippen versammeln! Die bas Muge, bas beredtefte von allen Drganen, wo nicht Borte, boch balb ber freundlichen Liebehingebenheit, balb ber grimmigen Unftrengung ber Bangen und aller Abschattungen bazwischen bebarf, um auszubruden, ach nur um

<sup>\*)</sup> Der Auffat ift 1854, lange vor "Goethe's Leben" von Lewes und vor Birchow's Schrift "Goethe als Naturforscher" geschrieben, benen berselbe völlig entgangen war und vor benen ich in vielen Punkten die Priorität in Anspruch nehmen muß. Die Zusätze sind meist durch damals Ungedrucktes versanlaßt.

zu ftammeln, mas bie innerften Tiefen ber Menschheit burch- bringt!

"Und wie nun der Thierbau gerade das Gegentheil davon ist! Der Kopf an den Ruckgrat nur angehängt; das Gehirn, Ende des Ruckenmarks, hat nicht mehr Umfang, als zu Aus-würkung der Lebensgeister und zu Leitung eines ganz gegenwärtig sinnlichen Geschöpses nothig ist. Denn ob wir ihnen gleich Erinnerung und überlegte Entscheidung nicht absprechen können, so liegt jene doch eher, ich möchte sagen, in primis viis der Sinne, und diese entspringt aus dem Drange des Augenblicks und Uebergewicht eines oder des andern Gegenstandes. — Schnauze und Rachen sind die vorzüglichsten Theile eines Kopfs, der meist zum Spüren, Kauen und Schlingen da ist. Die Musteln sind slach und fest gespannt, mit einer groben rauhen Haut überzogen, alles reineren Ausdrucks unfähig. — Hier Nichts weiter davon; denn ich bedenke, daß ich nur von Schädeln zu reden habe.

"An ihrem Unterschied, ber ben bestimmten Charakter ber Thiere bezeichnet, kann man am starksten sehen, wie die Knochen die Grundsesten der Bildung sind und die Eigenschaften eines Geschöpfs umfassen. Die beweglichen Theile formen sich nach ihnen, eigenklicher zu sagen mit ihnen, und treiben ihr Spiel nur in so weit es die festen vergönnen. — Diese Anmerkung, die hier unleugdar ist, wird bei der Anwendung auf die Berschiedenheit der Menschenschädel großen Widerspruch zu leiben haben."

Sehen wir Goethe hier im Sinne ber Zeit barauf außgehen, die geistige Verschiedenheit bes Menschen von den Thieren
als im ganzen Knochenbau, wenn nicht begründet, boch vorgesehen barzustellen, so sucht er im folgenden »dreizehnten Fragment", welches die Ueberschrift »Thierschädel" trägt (S. 139 —
142), nach Ansührung einer Stelle aus der Aristotelischen »Phy-

fiognomif « (Capitel 1) ben verschiebenen Charafter ber Thiere aus ber Schabelbilbung nachzuweisen. Go fieht er bie Bahm= heit ber "Laft= und weibenben Thiere burch bie langen, ebenen, feicht gegen einander laufenden, einwarts gebogenen Linien" bezeichnet. Bon ben gierigen Thieren ohne Graufamkeit, bem Rabengeschlecht, bas er bas Diebsgeschlecht nennen mochte, finden fich auf ber aus Buffon nachgebilbeten Tafel nur bie Schabel des Bibers und ber größten Feldmaus, von benen er bemerkt: "Die leicht aufgebogenen, flach gewolbten Linien, Die wenigen Rlachen, bas Spige, Feine, bezeichnet Leichtigkeit ber Bemerfung bes finnlichen Gegenftanbes, fcnelles Ergreifen, Begierbe und Furchtsamkeit, baber Lift. Der oft fcwache Unterkiefer, bie vorbern, fpigig gebogenen Bahne haben ihre Beftimmung jum Ragen und Roften; fie find fabig, bas angepactte Leblofe fich fraftig ichmeden zu laffen, aber nichts Biderftebenbes, Lebenbiges gewaltig zu faffen und zu verberben." Un biefe fchlieft Goethe ben Fuchs an und beffen ftarkere Bermandte. "Die geringe Berfchiedenheit bes Bolfs (vom Sunde) ift fcon fehr mertwurdig«, heißt es hier. »Der Einbug oben im Scheitel, bie Runbung über bem Mugknochen, bie von ba aus gur Schnauge grad abgebenben ginien beuten fcon auf heftigere Bewegungen. Siezu kommt bei bem Baren noch mehr Breite und mehr Reffigfeit und Biberhalt; bei bem Tiger besondere Schnelligfeit in ber Spige bes Binter= und Breite bes Borbertheils. Man febe ben Gegenfat an ben Laft= und Beibethieren. Sinten gur Rraft bes Nackens ber aufliegende Bebel; flachrund ber Schabel, Wohnfit leichter Borftellung und gieriger Graufamfeit. Die Schnauze breit und voll Rraft; ber Rachen gewolbter Borhof ber Bollen, erfaffend, flammernd, germalmend, verschlingend." Bom Comen bemerkt er: "Wie mertwurdig ber langlich ftumpfe Sinterfopf! Die Bolbung, wie ebel, ber Abgang ber anftogenben Linien, wie fanft! - Des Schnaugbeins Nieberfteigen, wie fchnell,

wie fraftig! Der Borbertopf, wie gepact, ftart, rubig und ge= waltig, werth ber fpecialften Bergleichung mit bem Tiger! Bie wenig, wie viel find beibe verschieben!" Beiter lefen wir: "Unter allen - wie zeichnet fich ber Elephant auß! am meiften Schabel, am meiften hinterhaupt und am meiften Stirn; wie wahrer naturlicher Ausbruck von Gedachtnig, Berftand, Klugheit, Rraft und - Delicateffe." Bum Schlug heißt es: "Die Snane . . ift burch bas Sinterhaupt von allen fehr merklich verschieben. Diefer Ropf zeigt bei Menschen, wenn er hart und maffiv ift, und wenn er nicht bie gange Bolbung bes Ropfes ausmacht - Sartfinn und Bergenstraft. - Im Gangen icheint bies Profil eine eifenmagige Bartnactigfeit auszudrucken. Man fieht, es ift hier überall nur um bie physiognomische Bedeutung ber einzelnen Theile bes Schabels ju thun; von einem Grund= typus ber Thierwelt, Die fich in fortschreitenber Entwicklung bis zum Menschen fteigere, zeigt fich auch feine Uhnung.

Die amtlichen Beschäftigungen und bas zunächst durch diese, bann aber auch durch die geselligen Hosvergnügungen, besonders die herzoglichen Jagden, hervorgerusene Leben in Feld und Wald führten den Dichter gleich in der ersten Beimarer Zeit zur ernstern Unterhaltung mit der Botanik, vor allem der Holzcultur, und mit der Geologie, da er sammt den Freunden, die er auf den merkwürdigen Abenteuern der Wildbahn begleitete, sich von den uralten Bäldern des Thüringer Waldes, wie von dem Grund und Boden, worauf sie sich angesiedelt, möglichst Rechensschaft zu geben bestrebt sein mußte. Daß indessen, weinem Wriese an Lavater aus dem Anfange des Jahres 1777\*): "Der Herzog hat mir sechs Schädel kommen lassen. Habe herrliche Besmerkungen gemacht, die Ew. Hochwürden zu Diensten stehen,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Freundesbilder aus Goethe's Leben," G. 51 f.

wenn Diefelben fie nicht ohne mich fanden." Allein ba balb barauf fein Untheil an ber Phyfiognomik faft gang erftarb und an feine Stelle bie geschäftige Liebhaberei fur Rupferfliche und Sandzeichnungen trat, fo horten auch feine ofteologischen Beftrebungen junachft vollig auf. Erft bie weiten Aussichten, welche er in botanischen, mineralogischen und geologischen Dingen gemann, benen die praktische Seite ber Forst= und Bergmiffen= schaft ihn immer naber brachte, fuhrten ihn gur Ofteologie aurud, bie er jest grundlicher anzufaffen fich getrieben fuhlte, überzeugt, daß in ber Natur Alles eben fo einfach als innig gu= fammenhange, und bie burchgreifenden Bilbungsgefete fich einer alle Naturreiche umfaffenben Betrachtung um fo leichter und einleuchtenber erschließen mußten. Wenn er im Berbft 1780 an Lavater ichreibt, im Physicanomifchen feien ihm einige Sauptpunfte beutlich geworben, Die Lavater wohl nichts Neues, aber ihm felbft megen ber Rolgen von Wichtigkeit feien, fo mochte bierbei bie Ofteologie bereits gemeint fein. Immer naber icheint ihm biefe geruckt ju fein, befonbere feit bem Sommer 1781. Um 19. October melbet er an Frau von Stein, er habe ben Abend Anatomie gezeichnet und fei fleißig in Ermangelung von Gleich barauf finden wir ihn in Jena unter etwas Befferm. bem bebeutenden Unatomen Lober, fur beffen anatomisches Theater ber Bergog mohl auf Goethe's Empfehlung neuerbings ge= forgt hatte, mit Ofteologie beschäftigt. "Gin beschwerlicher Liebesbienft, ben ich ubernommen habe (bei ber Ginfiebelichen Familie)". fchreibt er am 29. October von bort aus an Frau von Stein, "führt mich meiner Liebhaberei naber. Lober erklart mir alle Beine und Musteln, und ich werde in wenig Tagen Bieles faffen." Um 14. November berichtet er gang gleichlautend an Merck und Lavater, er habe fich vorgenommen, auf ber Weimarer Beichen= akademie ben Binter über mit ben Lehrern und Schulern ben Knochenbau bes menschlichen Korpers burchzugeben, somobl um

ihnen als fich felbft ju nuben, fie auf bas Mertwurdige biefer einzigen Gestalt zu fuhren und fie baburch auf die erfte Stufe ju ftellen, bas Bebeutenbe in ber Nachahmung sichtlicher Dinge ju erkennen und ju fuchen. Bugleich werbe er bie Knochen als einen Tert behandeln, woran fich alles Leben und alles Menfch= liche anhangen laffe; er merbe babei ben Bortheil haben, zweis mal die Boche öffentlich zu reben, und fich uber Dinge, die ihm werth feien, mit aufmerkfamen Menfchen ju unterhalten, ein Bergnugen, welchem man im gewohnlichen Belt-, Geschaftsund Sofleben entfagen muffe. Diejenigen Theile, Die abgebanbelt wurden, zeichne alsbann ein Jeber und mache fie fich ju eigen. »Durch biefen Bega, fugt er im Brief an Merch bingu, "bente ich felbft in ber Beichnung, in Richtigkeit und Bebeut= famteit ber Form jugunehmen." Dafur finden wir an Lavater bie Meußerung : "Dabei habe ich mir vorgenommen, bas Bort Physiognomik und Physiognomie gar nicht zu brauchen, vielmehr bie Ueberzeugung bavon burch die gange Reibe bes Bortrags einem Jeben einleuchten zu laffen. Bielleicht fann bir etwas von bem, mas ich bei naherer Betrachtung ber thierischen Dekonomie bemerke, ju Deinen Arbeiten in ber Folge einen nutlichen Beitrag geben." Bahrent feines Aufenthaltes ju Jena vom 28. Dctober bis jum 3. November lehrte ihn Lober an zwei eben angekommenen Leichen, die er fecirte, Ofteologie und Myologie. Dem Bergog schreibt er am 4., er werde ben Mittwoch (ben 7.) Abends ben Schulern auf ber Akademie bas Stelet zu erklaren anfangen. »Ich thue es zugleich um meinet= und ihretwillen. Die Methode, die ich ermablt habe, wird fie biefen Winter uber vollig mit ben Grundfaulen bes Rorpers bekannt machen." Bir wiffen nicht, wie weit er bamit gekommen, aber bei Muem, mas auf ihn einbrang, hielt er an feinen ofteologischen Forschungen unablaffig fest, bie wefentlich vergleichender Ratur maren, um bie Uebereinstimmung und bie Berschiedenheit bes Knochenbaues

bes Menschen und ber verschiedenen Thierarten anschaulich zu erkennen, und er hatte in diesem Sinne schon eine kleine Sammlung angelegt. Die neue geräumige Wohnung in der Stadt, welche er am 1. Juni 1782 bezog, gab ihm erwünschte Gelegenbeit, auch seine osteologische Sammlung um sich auszubreiten, und sie durch wiederholtes Betrachten und Vergleichen zu tieferm Eindringen bestens zu benutzen. Auch die Uebernahme der Geschäfte des Kammerpräsibenten, die in denselben Monat fällt, machte ihn der liebgewonnenen Osteologie nicht abwendig, konnte
er dieser auch nur sparsame Stunden zumessen.

Sein Freund Merck hatte gerade um biefe Beit bie Ofteologie mit besonderem Gifer aufgegriffen, und vor allem mar es bie Palaontologie, welche ihn machtig fesselte und zu ben weit= reichenoften Nachforschungen veranlagte, wovon er auch Goethe unterhielt. "Deine Knochenuntersuchungen\*) haben mir viel Ber= gnugen gemacht," antwortet biefer ihm am 27. October 1782. Und nachdem er ihn um die Briefe bes beruhmten Unatomen Peter Camper an ihn ersucht hat, fahrt er fort: "Ich weiß meine Ofteologie auf ben Fingern auswendig bergusagen, und bei jedem Thierstelet die Theile nach ben Ramen, welche man ben menfch= lichen beigelegt hat, genau zu finden und zu vergleichen. macht mir ein großes Bergnugen, und du wirst wohl thun, mich manchmal bamit zu unterhalten." Daß auch Goethe mit ber Palaontologie und ber Frage nach ber Zeit jener urweltlichen Thiere fich eindringlich beschäftigt, zeigt die unmittelbar barauf folgende Ausführung. Auch theilt er bem Freunde bie von Rnebel erhaltene Nachricht mit, daß man in einem Marmorbruche

<sup>\*)</sup> Merc hatte ihm ohne Zweisel einen Abbruck seiner Abhandlung gesandt, die unter dem Titel: Lettre à Mr. de Cruse sur les os fossiles d'éléphans et de rhinocéros, qui se trouvent dans le pays de Hesse-Darmstadt, in diesem Herbst erschien.

bei Altborf ben verfteinerten Ropf eines Alligatore gefunden babe, mas ihm ein fehr merkwurdiges Phanomen icheine, weil er nur Schalthiere in ben Marmorn fenne und nicht wiffe, ob man im eigentlichen Marmor bisher Fifche ober, mas noch mehr fei, Umphibien gefunden habe. Balb barauf mandte fich Merck wegen eines in ber Unftrut bei Langenfalza gefundenen Bornes, fo wie wegen ber hochst feltenen Thiersteletzeichnungen von Bolder Coiter an Goethe, ber ihm verschiedene mineralogische Bemerkungen mittheilte. Drei Monate fpater, am 17. Februar 1783, glaubt. Goethe bem Freunde ben Coiter in ben erften Zagen verschaffen zu tonnen, und er melbet ihm von verschiebe= nen ofteologischen Dingen, unter andern von bem bebeutenben, vollig ausgewachsenen, wohlerhaltenen Elephantenkopfe, ben er gestern noch zu Jena gesehen. » Verfaume ja nicht«, fugt er bingu, mir von beinen Untersuchungen und Entbedungen ju fchreiben; benn ich weiß immer nicht, wo mir ber Ropf ftehet, und kann nur Seitenblide auf biefe intereffanten Gegenfianbe werfen. Der Unfauf bes Altborfer Alligatorfopfes, um ben fich auch Goethe bemubte, gelang Merd, und er beschäftigte fich fofort eifrig mit beffen Betrachtung, wozu ihm Goethe einen Dber- und Unterfiefer, wie er meinte, eines Physeter und einer Drca übersandte. Berfehlte biefer auch nicht, feine ofteologische Sammlung gu vervollstanbigen, fo mußte er boch in feiner mit ben verschieben= artigften Geschäften überhauften amtlichen Stellung gang anbern Betrachtungen nachhangen als jenen ihm liebgeworbenen miffenschaftlichen Untersuchungen. Sochst erfreulich mar ihm im April ein Besuch bes berühmten Blumenbach gewesen, mit welchem er am 28. nach Jena gegangen zu fein scheint. Unfange October unterhielt er fich zu Caffel mit ben bebeutenben Forschern G. Forfter und Sommering, die mit Camper und allen neuen ofteologischen Ent= bedungen in genauester Berbindung ftanden. Bier fand feine ofteologische Bigbegier ihre volle Befriedigung, und er überzeugte

sich zu seiner Freude, daß er auf dem rechten Bege sich befinde.

Im nachften Fruhjahr follte unferm Dichter eine bochft erfreuliche Entbedung gelingen. Camper und Blumenbach hatten (letterer in feiner beruhmten 1775 erschienenen Abhandlung: De generis humani varietate nativa) die Behauptung aufgestellt, alle Knochen ber Thiere fanben fich and beim Menfchen mit einzi= ger Ausnahme bes 3wischenknochens ber obern Rinnlade, bes os intermaxillare, wie Blumenbach felbst, ober os incisivum, wie Camper ihn nannte; biefer Knochen zeige fich bei allen Thieren vom Uffen an, felbst ben Drang : Utang eingeschloffen, nie bin= gegen beim Menschen. Diefer bamals allgemein geglaubte Sat mußte Goethe außerorbentlich anftogig fein; benn wie follte gerade hierin ein Unterschied zwischen bem Menschen und ben Thieren fich zeigen, ba fonft alle Knochen biefer fich auch bei jenem nachweisen ließen? Deshalb suchte er auch beim Menschen nach Spuren biefes Knochens, und es gelang ihm, einen Theil ber Grenzen beffelben auch bei ihm nachzuweisen, mahrend bie übrigen verwischt und mit ber obern Kinnlade auf bas genaueste verwachsen feien. Die Ratur fuche eben ben bei ben Thieren fo außerorbentlich vorgeschobenen Anochen beim Menschen, ba fie ihren allgemeinen Knochentypus nicht aufgeben konne, burch ben Drang ber Knochen gegen einander auf ein fehr fleines Dag ju befchranten. Diefe Entbedung machte er am 27. Marg 1784 wahrend eines Aufenthalts in Jena, wohin er fich am Morgen biefes Tages begeben hatte; bie Bergleichung, bie er mit Lober an Menschen- und Thierschabeln machte, hatte ihn auf bie Spur "Es ift mir ein foftliches Bergnugen geworben", gebracht. melbet er noch an bemfelben Abend ber mit berglichften Banben ihn an fich feffelnben Frau von Stein; "ich habe eine anatomi= fche Entbedung gemacht, bie wichtig und fcon ift. Du follft auch bein Theil baran haben. Sage aber Niemand ein Bort.

Berbern fundigt's auch ein Brief unter bem Siegel ber Berschwiegenheit an. 3ch habe eine folche Freude, baß fich mir alle Eingeweibe bewegen. " Un Berber berichtete er, gefunden habe er weder Gold noch Silber, aber bas os intermaxillare am Menfchen, mas ihm unfägliche Freude mache; boch muffe es geheim bleiben. "Ich verglich mit Lobern Menschen= und Thierschabel, kam auf die Spur, und siehe da ist es! Es foll bich auch recht berglich freuen; benn es ift wie ber Schlufftein gum Menfchen, fehlt nicht, ift auch ba!" Befonbers ichon merbe es in Ber= bindung mit Berber's "Ibeen". Um 1. Upril bittet er Frau von Stein um bas Buch von ben Bahnen, bas er mahrscheinlich, um ihr einige Punkte feiner Entbedung beutlich ju machen, mit= gebracht und bei ihr zurudgelaffen hatte. Bur Berfolgung feiner Entbedung und gur Bollenbung feiner barauf bezüglichen Mb= handlung eilte er am 12. Upril nach Jena gurud. "Mir geht es gut und freudig in ber weitern Ausarbeitung bes Knoch= leinsa, berichtet er ber Freundin am 13. Upril von bort aus. "Wir (Goethe und lober) haben Comen und Ballroffe (bie er zu feiner Abhandlung benutte) gefunden und mehr Intereffantes. Es wird aber nicht fo auf einen Rud geben, wie ich bachte, und uns weiter fuhren." Bu Beimar, wohin er am 16. gurudfehrte, verfolgte er eifrig feine Entbedung, wozu er auch Schuler ber Beichenschule nach Knochen zeichnen ließ.

Seinem mit Camper, Sommering und Forster in vertrautester wissenschaftlicher Verbindung stehenden Freunde Merck verzheimlichte er die Entdeckung, mit der er spater in ausgearbeiteter Darstellung ihn zu überraschen gedachte. "Für beinen langen Brief danke ich recht sehr", schreibt er diesem am 23. April, "und es erfreut mich, daß du in deinem Knochenwesen immer so frisch fortarbeitest. Ich habe die Zeit über auch Verschiedenes in anatomicis, wie es die Zeit erlauben wollen, gepfuscht, wovon ich vielleicht ehstens Etwas werde produciren können." Er bittet

ihn fobann um großere Beichnungen bes Nafenknochens und bes vordern Gaumentheils bes Ropfes von bem zu feiner Lettre à Mr. de Cruse abgebilbeten Rhinoceros, beren genaue Ginficht ihm bamals befonders wichtig mar. »Da ich einige junge Leute gegenwartig auch nach Rnochen zeichnen laffe", fahrt er fort, »fo bitte ich bich fehr, mir fobalb als moglich nur einen beut= lichen Begriff von ber Camperifden Beichenmethobe ju machen. Ich habe gwar nach ber Epiffel (Camper's) an Albin überall bingeschrieben, fann fie aber nicht erhalten. Da er bich felbit einmal bieruber belehrt und bich zu feinem Glauben befehrt bat, fo konnteft bu mir ja nur eine Abschrift feines Briefes, wenn bu ihn findest, machen laffen. Doch munschte ich, bu thatest es fobalb als moglich, weil ich bis babin mit gewiffen Dingen innehalten will." Bon bem Befuche, ben Merd Camper felbft in Rleinlankum abzuftatten gebenkt, municht er einige Nachricht ju erhalten, und er bittet ihn, feiner zu gebenten, wenn er Etwas von Schabeln frember intereffanter Thiere nicht gar ju theuer ankaufen konne, "g. E. eine Myrmetophaga, Brabypus, Lowen, Tiger ober bergleichen«. Bei mehrfachen Befuchen Jenas, befonbers in ben Tagen vom 6. bis 9. Mai marb unter vielen fonstigen Geschäften in ben freien Stunden Ofteologie eifrigft ge-Um Abend bes 7., wo er ben gangen Tag berumgelaufen war, melbet er ber Freundin: "Ich habe mich in bie Stille begeben, um bir ju fchreiben; nun wird balb Lober fommen, und es werben Anatomica zur Erholung und Ergogung ber Seele vorgenommen." Und nachbem Bober ihn verlaffen, fahrt er fort: "Ich habe indeffen bie Beit mit Lobern verschmatt, ber nun auch große Freude an meinem Berke bat, bas immer reifer wird.« Besonders war dieser ihm zur Entwerfung einer Lateinischen Terminologie behulflich. Um Enbe beffelben Monats erfreute ibn ein Bogling ber Beichenakabemie, B. Baig, burch außerorbentlich fcone Knochenzeichnungen, zum Theil biefelben, bie er feiner Abhandlung

mit dem Bemerten beifugte, es feien die erften Berfuchsarbeiten eines jungen Runftlers, der fich unter bem Arbeiten gebeffert habe.

Bei einem mehr ale monatlichen Aufenthalte zu Gifenach wandte Goethe einem burch Sommering's Gunft und Gefälligfeit ihm von Caffel zugeschickten Clephantenschabel feine angelegentlichfte Betrachtung zu. "Bas ich fuche, ift uber meine Erwartung baran fichtbar«, schreibt er am 7. Juni ber Freundin von Gifenach aus. "Ich halte ihn im innerften Bimmerchen verftedt, bamit man mich nicht fur toll halte. Deine Sauswirthin glaubt, es fei Porzellan in ber ungeheuren Rifte." Und in berfelben Racht bemerft er, er finde mehr, als ihm lieb fei, wieder Neues und Neues, und doch fludire man barum die Natur. Er nahm ben Schabel mit nach Beimar, ba er fich fo balb von ihm nicht zu trennen vermochte. Bei wiederholtem Aufenthalte zu Jena in ber letten Balfte Juli wird es auch an ofteologischen Beobachtungen und Besprechungen nicht gefehlt haben. "Deine Briefe habe ich erhalten«, schreibt er am 6. Muguft an Merd; "fie haben mir recht viel Freude gemacht, und in mir ben fehnlichen Bunfch erregt, ben vortrefflichen Mann (Camper) tennen ju lernen. Sommering hat mir fcon einen Auszug aus einem Camperifchen Briefe geschickt, mo er von eurer Entbedung uber Clephantengahne fpricht. 3ch habe Nichts bagegen einzuwenden, vielmehr ftimmt fie mit bem, mas ich bieber habe beobachten fonnen, vollkommen überein. Gine Erinnerung, die ich babei ju machen habe, murbe mich jett zu weit fuhren. - Schicke mir ben Schabel beiner Mormetophaga sobald als moglich; bu erzeigst mir baburch einen außerordent= lichen Gefallen. Ich brauche ihn zu meiner Inauguralbisputa= tion, burch welche ich mich bei eurem docto corpore ju legiti= miren gefonnen bin. Das eigentliche Thema halte ich noch gebeim, um euch eine angenehme Ueberraschung vorzubereiten.« Da er zwei Tage fpater auf einige Beit nach Braupfchweig

mußte, so gedachte er dort den von Zimmermann beschriebenen Elephantenfotus zu untersuchen. "Ich wollte", fügt er hinzu, "wir hatten den Fotus, den sie in Braunschweig haben, in unserm Kabinette: er sollte in kurzer Zeit secirt, skeletirt und prasparirt sein. Ich weiß nicht, wozu ein solches Monstrum in Spiritus taugt, wenn man es nicht zergliedert und den innern Bau aufklart."

Erft im October konnte Goethe, ben unterbeffen mineralogische Studien vielfach beschäftigt hatten, ernftlich an die Ausarbeitung feiner Abhandlung geben, die er auch mit bem eben in Beimar anwesenden Freunde Anebel besprach. Dem Bergog melbet er am 28., er babe einen Brief an Commering uber ben famofen Knochen geschrieben, beffen Mangel bem Menschen einen Borjug vor dem Affen geben folle, und werde ihn eheftens mit eini= gen Beichnungen abgehen laffen. Bait werbe fast taglich beffer; ben Caffeler Elephantenschabel habe er gang trefflich gezeichnet. Den Unfang ber Abhandlung uber ben Bwischenknochen las er noch in biesem Monate Berber und Frau von Stein vor. Berber berichtet an Knebel, Goethe habe ihnen feine Abhandlung vom Anochen vorgelesen, die einfach und ichon fei; "ber Mensch gebt auf bem mahren Naturwege«, fugt er bingu, nund bas Gluck fommt ihm entgegen." Balb barauf fah Goethe Anebel in-Bena, ben er lebhaft von seiner Abhandlung unterhielt. Diesem fchreibt er am 11 .: " Cheftens fchich' ich mein Rnochlein, und was bem anhangig; wenn bu es angefehen, giebst bu's an Lobern und forgft, daß ich es gleich wieder erhalte. Ich mocht' es nun los fein." Benige Tage barauf überfandte er bie Ab= handlung felbst an Knebel, mit ber wiederholten Bitte, fie auch an Lober zu geben und fur balbige Rudlieferung Gorge zu tragen. Sierbei lagt er ben Freund in feinen eigentlichen 3med bei biefer gangen Betrachtung einen freien Blid thun. "Ich habe mich enthalten«, außert er, »bas Resultat, worauf schon

Berber in feinen "Ibeen" beutet, fcon jebo merten gu laffen, daß man namlich ben Unterschied bes Menschen vom Thier in nichts Ginzelnem finden konne. Bielmehr ift ber Mensch aufs nachfte mit ben Thieren verwandt. Die Uebereinstimmung bes Bangen macht ein jebes Gefchopf zu bem, mas es ift, und ber Mensch ift Mensch so gut burch bie Gestalt und Natur feiner obern Kinnlade als burch Gestalt und Natur bes letten Gliebes feiner kleinen Bebe \*). Und fo ift wieder jede Creatur nur ein Zon, eine Schattirung einer großen harmonie, bie man auch im Bangen und Großen ftubiren muß, fonft ift jebes Gingelne ein tobter Buchftabe. Mus biefem Gefichtspunkte ift bie fleine Schrift geschrieben, und bas ift eigentlich bas Intereffe, bas bar= innen verborgen liegt. Ronnte ich mehr fur bie vergleichende Unatomie und Naturlehre thun, fo murbe bas noch lebenbiger werben. Leiber kann ich nur einen Blid auf bie Natur thun, und ohne Studium ber Schriftsteller, die in biefen gadern ge= arbeitet, lagt fich auch Nichts thun; ich werbe mir es aufheben, bis mich bas Schicksal quiescirt ober jubilirt.«

Vom 18. bis 20. November finden wir Goethe wieder in Jena, wo er mit Loder wegen der zunächst um Camper's willen zu veranstaltenden Lateinischen Uebersetzung der Abhandlung sich besprach. Gegen Merck, der nach der Rückkehr aus Holland am Fieder gelitten und sich noch kaum erholt hatte, außert Goethe, er habe bisher nicht an ihn geschrieben, weil er mit einer kleinen Abhandlung, die er ihm zuschicken wollen, und mit einigen dazu gehörenden Versuchen ofteologischer Zeichnungen ausgehalten wor-

<sup>\*)</sup> Der erste Band von Herber's "Ibeen" war in biesem Jahre erschienen. Gerber stellt hier unter andern ben Grundsatz auf: "Bei sebem lebendigen Geschöpf scheint ber Zirfel organischer Kräfte ganz und vollsommen; nur ist er bei jedem anders modisicirt und vertheilt." Der "auf bem gestitigen physiologischen Wege ber Vergleichung mehrerer Geschlechter in den Kräften ber. Wertzeuge ihres organischen Lebens forschenden Zergliederer" wird hier ehren-voll gedacht.

432 Ofen.

ben; ba er aber jest febe, baf por Ende bes Jahres nicht viel daraus werbe, fo wolle er ben Brief laufen laffen. Doch fam er eber, als er gebacht hatte, bamit zu Stanbe. Als er in ber erften Balfte December bie Lateinische Uebersebung an Berber jur Durchficht fendet, bemerkt er beffen Gattin, er ichame fich. Berber bamit fo oft zu plagen. "Benn bie Bennen fo lang uber den Giern fagen, als ich mich mit biefen Dingen beschaf= tige, ohne bag es ein Ende wird, bie jungen Suhner mußten theuer werben." Schon am 19. December konnte er bie Abhand= lung mit gateinischer Uebersebung in bochst zierlicher Abschrift von der Sand bes Sefretars Bogel nebft theils umriffenen. theils ausgeführten Zeichnungen an Merck fenben. "So wenig es ifta, außert er bei biefer Gelegenheit, "hat es mir viel Plage gemacht, bis ich es habe fo zusammenbringen konnen." Er bittet ihn bie Abhandlung junachft an Sommering ju fenden, ber nach genommener Ginficht fie moglichst rafch an Camper befor= gen moge; zugleich giebt er ihm Bollmacht, in feinem Ramen Camper alles Artige und Berbindliche zu fagen, mas er guft habe, und ihm fur feine uberfandte Bufte zu banken, bie ihn nur neugieriger mache, diefen Mann kennen zu lernen. Sanbichrift mit ben Beichnungen moge Merck fur fich behalten ober an Camper abtreten. » Nun fei aber auch thatig und hulf= reich", bittet er, "bag ich balb einen Beitrag von Schabeln er= halte, wenn es auch nur zum Abzeichnen ift; benn ich mochte gar zu gerne eine vollstandige Suite von Beichnungen biefes Knochens beisammen haben. Ich fuge ein Bergeichniß bei von ben Schabeln, die ichon in diefer Absicht gezeichnet find. Saupt= fachlich bitte ich bich auf bas inftanbigfte um bie Myrmekophaga und ben Rhinoceros; es foll bir Nichts baran verfehrt merben. Wie artig fich von biefem einzelnen Anochlein wird auf bie übrige vergleichenbe Knochenlehre ausgeben laffen, kannft bu wohl einsehen und wird fich in ber Folge mehr zeigen. Much

bitte ich bich, wenn bu etwas Tuchtiges uber ben Glephanten= schabel unter beinen Papieren haft, mir es nicht vorzuenthalten, besonders eine beutliche Muslegung eurer neuesten Meinung über bie Badkahne. 3ch habe einen Caffelfchen Elephantenschabel hier gehabt, an bem faft alle Suturen noch fichtbar find. habe ihn von vier Seiten zeichnen laffen, werbe ihn furglich commentiren und Sommering eine ihm verfprochene Copie fchicken, die bu auch feben follft." In Beimar felbft befaß man einen vollig ausgewachfenen, wohlerhaltenen Glephantenschabel, zugleich mit ber Unterkinnlabe und einigen einzelnen Edgahnen. Die Bergleichung beiber zeigte fich bochft bebeutenb, ba bei bem Caffelfchen jungen Elephanten bie obere Rinnlade und bas os intermaxillare schnabelartig hervorftreben und ber gange Ropf in die gange gezogen erscheint, bagegen am ausge= wachfenen Beimarer bas Bange in ein beinahe regelmäßiges Quadrat einzuschließen ift. Das os intermaxillare spielte bei erfterm eine große Rolle; "es schlagt fich wirklich um ben Edgahn herum, baher benn auch bei fluchtiger Beobachtung ber Irrthum entstanden sein mag, ber ungeheure Edzahn fei im os intermaxillare enthalten; allein bie Natur, bie ihre großen Marimen nicht fahren lagt, am wenigsten in wichtigen Fallen, ließ hier eine bunne gamelle, von bet obern Rinnlade ausgehend, bie Burgel bes Edzahns umgeben, um biefe organischen Uranfånge vor ben Unmagungen bes 3mifchenknochens zu fichern." Beibe Schabel murben forgfaltig gezeichnet, fpater von Lips geftochen, und fanden endlich mit begleitenden Bemerkungen b'altons im zwolften Band ber Abhandlungen ber Raiferlich Leopol= binisch = Karolinischen Akademie verdiente Aufnahme.

Die Manner ber Wiffenschaft stellten sich ber vertraulich mitgetheilten Abhandsung ungläubig gegenüber. Sommering, an ben sich Goethe noch besonders am 7. Januar 1785 manbte, wollte zu bessen Aerger ihm die Sache gang ausreben. Wie

wenig biefer ben gludlichen Gebanten zu wurdigen wußte, bag bie Natur ben burchgebenden Knochentypus ber Thiere ben Unforberungen bes vollenbeten menfchlichen Baues gefchickt angupaffen suche, ergiebt fich aus feiner wunderlichen Meugerung an Merck vom 27. Januar: "Und burch ben Drang ber Knochen gegen einander die Sache zu erklaren? Ja, wenn die Natur als ein Schreiner mit Reil und Sammer arbeitete!" Er leugnete gerabezu, baf eine Grenze vormarts, wie fie Goethe in ben canales incisivi fand, jemals bagemefen; bie Sauptfache habe fcon Blumenbach, ber auch von vermachfenen Grengen fpreche, womit aber Nichts weniger als bie Goethefche Grundanficht ge= geben fei. Freilich findet er Goethe's Muffat in manchem Betracht febr artig, aber einen wiffenschaftlichen Werth legt er ihm nicht bei, und er kann nicht umbin, bie bier gegebene tabula terminorum ein wenig schulfuchfig und bazu gang unnothig zu finden, ba ja schon Coiter abnliche babe. Much Merck hielt mit feiner Beiftimmung gurud, boch hoffte Goethe ihn von ber Richtigkeit feiner Behauptung zu überzeugen. "Dag bir meine Abhandlung einige Freude gemacht hat«, fcbreibt er am 13. Februar, »giebt mir wieder Freude, ob bu gleich von ber Bahrheit meines Ufferti nicht burchbrungen zu fein scheinft. Deswegen schicke ich bir bier eine gesprengte obere Rinnlade vom Menschen und vom Trichechus; ba vergleiche und nimm beine anbern Schabel ju Bulfe. und fieh am Uffenschabel nach, mas benn bas fur eine Sutur ift, bie bas os intermaxillare von ber palatina maxillae superioris trennt; gieb nur auf die Lage der canalium incisivorum Ucht, und ich brauche Nichts zu fagen. - Bon Sommering habe ich einen fehr leichten Brief. Er will mir's gar ausreben. Dhe! - Schicke mir bie Knochlein ja bald wieder (ich brauche fie nothwendig), und gehe fauberlich mit um; fie gehoren ju gan= gen Ropfen." Zwei Monate fpater bankt Goethe ihm fur bie ichone, in Rupfer gestochene Abbilbung bes Stelets einer Giraffe

aus bem Haag. "Ich bin recht neugierig auf beine Abhandlungen", fügt er hinzu, "und habe Nichts dagegen, wenn du mich bei Gelegenheit des Ballrosses (worüber Goethe ihm Bemerkungen mitgetheilt hatte) nennen und auf eine bescheidene und ehrebare Art in euern Orden einsühren willst. Wenn ich sonst Etwas sinde, will ich dir es auch schreiben, und es soll mir lieb sein, wenn du Gebrauch davon machen kannst. Bei mir liegt so Etwas und wuchert nicht. — Ich bin recht neugierig zu hören, was Sommering gesagt hat, als du ihm die Knochen vorhieltest. Ich glaube noch nicht, daß er sich ergiebt. Einem Gelehrten von Prosession traue ich zu, daß er seine fünf Sinne ableugnet. Es ist ihnen selten um den lebendigen Begriff der Sache zu thun, sondern um das, was man davon gesagt hat."

Und biefe Bermuthung taufchte ihn nicht, wie fpatere Briefe Sommering's an Merch zeigen, boch wirkte bie Abhandlung wefentlich auf biefen ein. Un Camper gelangte fie, ba fie burch Belegenheit gefandt murbe, erft im September; Merc hatte ihm ben Berfaffer verschwiegen. Die fcone Sanbichrift fette biefen in Bermunderung, und er wußte nicht, was ber Berfaffer bamit bezwedt habe, ob er fie behalten, gurudfchiden, bruden laffen, beurtheilen, anzeigen, die falten Beichnungen beleben ober mas er fonft damit folle. Befonders flagte er uber die Ungenauig= feit ber Lateinischen Uebersetzung und meinte, ber Berfaffer, ber wohl eine Unftellung habe, muffe feinen Lateinischen Stil gu verbeffern fuchen. In ber Sache felbft blieb er nach wieberholter Untersuchung bei ber Behauptung, ber Mensch habe fein os intermaxillare. Moglichst freundlich theilte er bies barauf auch Goethe felbft mit, ber ihm Soffnung machte, ihn im nachften Sahre in Solland ju befuchen; allein bie Ausfuhrung biefes Planes unterblieb, ba ihn balb barauf Stalien unwiderftehlich anzog.

Goethe, ber unterbeffen auch in ber Botanit gar hubsche

Beobachtungen gemacht hatte, hielt fich auch nach fo traurigen Erfahrungen noch mit Liebe an bie Ofteologie, boch hatte er naturlich alle Buft verloren, bie Abhandlung berauszugeben, von beren Bahrheit und hober Bebeutung er burchbrungen mar. Ihm mar es im Grunde genug, bag er ju biefer folgereichen Gin= ficht gelangt mar, mochten Undere an alten ober neuen Err= thumern ihre Freude haben. Das Raufchen eines Bafferfalles verftebe er beffer, ichreibt er einmal an Berber, als fo verworrene Borftellungsarten, einen Urm ober einen Finger als einen conus anzuseben, boch muffe es Jebem gestattet fein, um ben Relfen, ben Niemand erfteige, nach feiner Urt fich herumzutummeln, auf feinem Stedenpferbe berumgureiten, welches Rechtes er fich ja auch weiblich bedient habe. Nur gelegentlich murbe ber unge= brudten Abhandlung bes Dichters in wiffenschaftlichen Berten gebacht. Lober ermahnte Goethe's Beobachtung 1788 in feinem anatomifchen Sandbuch « (S. 89), und Sommering felbft fprach 1791 in feiner "Anochenlehre" (S. 160) ben Bunfch aus, "Goethe's finnreicher Berfuch aus ber vergleichenben Anochen= lehre, bag ber Bwifchenknochen ber Dberkinnlade bem Menfchen mit ben ubrigen Thieren gemein fei, von 1785 (?), mit febr richtigen Abbilbungena\*), moge veröffentlicht werben \*\*). Much Gotthelf Fischer bedauerte im Jahre 1800 in ber fleißigen Schrift: "Ueber bie verschiedene Form bes Intermarillarknochens in ben verschiedenen Thierarten" (S. 17), baß Goethe's Abhandlung und Beichnungen nicht herausgegeben feien, und er außerte ben Bunich, biefer feine Beobachter mochte feine icharffinnigen Ibeen

\*\*) Bgl. auch beffelben Schrift "vom Bau bes menschlichen Körpere" II, 66. b'Alton in ben Nova acta XV, 1, 32.

<sup>\*) &</sup>quot;Reh, Ochse, Trichechus rosmarus, Pferd, Babirusia, Fuchs, Löwe, weißer Nordischer Bar, Asse, vom Elephanten ber ganze Schäbel." Diese Abbildungen sind im fünszehnten Banbe ber Nova acta physico-medica academiae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum (1831) mitgetheilt, nur sinden sich bort auch Kameel und Bolf, während ber Fuchs sehlt.

über thierische Dekonomie, mit philosophischen verwebt, balb ber gelehrten Belt mittheilen. Allein trot biefer freundlichen Aufforberungen hielt die Biffenschaft an bem Sage feft, bag ber Menfch feinen 3wischenknochen habe, wie es ber mit Goethe per= fonlich befreundete Blumenbach noch im Jahre 1804 in feinem » Sandbuch ber vergleichenden Unatomie und Physiologie« auß= fprach. Inbeffen überzeugte fich biefer boch felbft fpater von ber Errigfeit biefes Cabes, und er theilte Goethe vertraulich mit, baß ber Zwischenknochen bei mafferkopfigen Rinbern von ber obern Rinnlade getrennt, auch beim doppelten Wolferachen als frankhaft abgefondert fich zeige. Die vollkommenfte Unerkennung tes Zwischenknochens beim Menschen marb in ber "Cephaloge= nefis won 3. B. von Spir ausgesprochen (1815), und feit biefer Beit ift bie Bahrheit biefes Sates allgemein in ber Biffenschaft anerkannt, und bie Urt bes Borkommens biefes Knochens vom Fotus an weiter begrundet worden. Erft nach biefer glangenden Anerkennung ließ Goethe feinen mehr als breißig Sahre gurudgehaltenen Auffat: "Dem Menfchen wie ben Thieren ift ein Zwischenknochen ber obern Kinnlade zuzuschreiben«, mit ber falfchen Datirung "Jena 1786«, im zweiten, 1819 erschienc= nen Sefte "zur Morphologie« abbrucken, indem er bestätigenbe Muszuge aus alten und neuen Schriftstellern, auch aus brieflichen Mittheilungen, hinzufugte. Mit Beichnungen, bie aber von ben ursprunglich beigelegten jum Theil verfchieben und anbere geordnet waren, erschien bie Abhandlung im Sahre 1831 im funfgehnten Banbe ber mehrfach ausgeführten Nova acta academiae Leopoldino-Carolinae, begleitet von Bemerkungen b'altons. Noch im letten Monate feines Lebens fant Goethe fich burch ben zwifchen Cuvier und Geoffron St. Silaire ausgebrochenen Streit veranlagt, bie Geschichte biefer feiner am Unfang vornehm jurudgewiesenen Entbedung mitzutheilen.

Doch febren wir gur Entwicklung feiner ofteologischen For-

fcungen gurud, fo traten biefe mabrent ber Stalienischen Reife binter feinen Beschäftigungen mit ber Botanit gurud, und feine baburch erlangte Renntnig mar ibm junachft nur fur bie Muffaffung ber Untiken forberlich. Much feine physiognomischen Beobachtungen, benen er fo lange entfagt hatte, fuchte er wieber bervor, und fie ichienen ihm hier wohl zu paffen. Bu Palermo gelang ihm zu feiner größten Freude bie gleichfalls von ben Mannern ber Biffenschaft lange betampfte Entbedung ber foge= nannten Metamorphose ber Pflanzen, indem fich ihm anschaulich ergab, baf bie mannigfaltigen Erscheinungen bes Pflanzenlebens vom Samenkorne bis jur neuen Bilbung beffelben aus ben verschiebenften Umbilbungen eines und beffelben zu Grunde liegenben Organs fich berleiten, und berfelbe Bilbungstypus burch alle Pflangen burchgeht. Bei ber innigen Berbindung, in melcher bei unferm Dichter bie gleichzeitige Erforschung ber brei Naturreiche fich unablaffig fteigerte, mußte fich ihm aus biefer Entbedung bie tief in feinem Befen begrundete Uebergeugung machtig berausbilben, »baß ein allgemeiner, burch Metamorphofe fich erhebenber Typus burch bie fammtlichen organischen Befen burchgebe, ber fich in allen feinen Theilen auf gewiffen mittleren Stufen gar wohl beobachten laffe". Rach ber Rudfehr aus Stalien beschäftigten ihn neben ber Bollenbung bes "Taffo" und ber Musbichtung bes »Fauft« befonders feine botanifchen For= fcungen, neben welchen bie Unatomie nicht gang vernachlaffigt wurde, wie fich aus ber Meugerung an Anebel vom 8. Novem= ber 1788 ergiebt: "Ich will bie Myologie nochmals angreifen, und feben, ob ich Brefche fchiegen und fie mit Sturm erobern Roch am 16. schreibt er von bort bem Bergoge, er fei fleißig in Anatomicis. Much in einem Briefe an ben Bergog von Gotha vom 11. November gebenkt er feiner in Jena gehofften Durcharbeitung ber Mustellehre. Um 27. December horen wir in einem Briefe an Berber von feinen physiognomiDfen 439

schen Entbedungen in Bezug auf Bilbung ibealer Charaktere. Wie sehr er mit den Ibealen der Götter und Helden der Alten beschäftigt war, denen er nahe gekommen zu sein glaubte, ergiebt sich aus der Erzählung einer Aussührung hierüber, die Caroline Herder schon am 12. September ihrem Gatten gab. Im Sommer 1789 modellirte er das Profil eines Jupiter. Erst am Ende des Jahres ging er ernstlich an die Ausarbeitung seiner "Metamorphose der Pslanzen", wobei er den Botaniker Batsch zu Jena, welchem er vielsache Belehrung verdankte, eifrig zu Rathe zog.

Bon Jena aus, wohin er fich auf einige Tage begeben, schreibt Goethe am 22. December 1789 an Knebel: "Ich melbe bir, mein Lieber, bag es mir mohl geht, und bag Batfch bie Sache fehr gut aufgenommen hat. Ich habe wieder neue pfnchologische Erfahrungen (uber bie Gelehrten von Profession) ge= macht, und sehe fehr wohl, daß ber Umfang des Gangen schwer ju benten ift. 3ch arbeite es nun aus, und es mag hingehn. Die Sauptsache wird nun fein, bag ich bie Sbee weiter ausarbeite und burch Beispiele und Tafeln erlautere. Im nachften Sanuar ichickte er bas »mubfam ausgearbeitete Bertchen" bem gerade in Beimar anwesenden Knebel, ber es ihm aber balb surudbeforgen moge, ba er es auch an Batich mittheilen und biefen boch noch einmal baruber boren wolle. Ronnte er es ein Sahr liegen laffen und es bann wieber vornehmen, fo murbe es freilich eine reinere Gestalt gewinnen; er habe indessen bas Mogliche gethan, und bas Fehlenbe bente er etwa burch eine Fortsebung, burch einen Commentar nachzuholen. Nach Bollendung der botanischen Abhandlung wandte er sich jest um fo eifriger ber Ofteologie gu. "Oftern betret' ich auch die Bahn ber Naturgeschichte als Schriftsteller", vertraut er am 3. Marg 1790 feinem Sacobi; wich bin neugierig, mas bas gelehrte und unge= lehrte Publifum mit einem Schriftchen machen wird, bas uber bie

Metamorphose ber Pflanzen einen Bersuch enthalt. Im Studio bin ich viel weiter vorwarts und hoffe, über's Jahr eine Schrift über die Gestalt ber Thiere herauszugeben. Ich brauche aber wahrscheinlich Zeit und Mühe, eh' ich mit meiner Borstellungsart werbe durchbringen konnen. Batsch sprach bei Rücksendung von Goethe's Abhandlung wiederholt seine Freude über diese schonen Borstellungen aus, wie seine Ueberraschung über diese edlen Analogien; seine zufälligen Gedanken dabei werde er schicklicher und zweckmäßiger mittheilen, wenn Goethe sich dem Geschäfte einer weitern Ausschung unterziehen und biese Theorie durch mehrere Thatsachen unterstützen werde\*).

Satte Goethe fruber bei ben verschiebenen Thierarten und em Menfchen bie entsprechenden Knochen unter fich verglichen und ihre allmabliche Umbilbung verfolgt, fo zog ihn jett vor allem bas Berhaltniß ber verschiedenen Knochenarten zu einander an, und es entwickelte fich in ihm die ber Metamorphofe ber Pflanze entsprechende Ibee, bag alle Knochen Umbilbungen einer und berfelben gu Grunde liegenden Knochenform feien. Muf diefem Bege gewann er bald bie Ueberzeugung, bag bie Schabelfnochen als eine Fortsebung ber Bebilbe ber Rudenwirbelfaule ju betrachten feien. Die brei erften Schabelknochen, bas Sinterhauptbein, bas hintere und bas vorbere Reilbein, ermiefen fich febr balb als folche, bagegen gelang ibm bie Entbedung, bag bie brei Knochen bes Borberhauptes gleichfalls aus Birbeln que fammengefest feien, erft im Mai 1790 bei feinem Aufenthalte zu Benedig. Sier fant er namlich auf ben Dunen bes Libo, welche bie Lagunen vom Meere fonbern, am Begrabnifplate ber Juben einen zerschlagenen Schopfenkopf, in welchem er ben Uebergang vom erften Flugelbein jum Siebbein und ben Mufcheln gang beutlich vor Augen fab. So berichtet Goethe im Jahre 1823

<sup>\*)</sup> Bur Deutschen Literatur und Beschichte I, 132 ff.

Ofen. 441

im erften hefte bes zweiten Banbes "zur Morphologie" (vgl. 23. 40, 447), mabrent er in ben "Unnalen« (B. 27, 13) fagt, jener gludlich geborftene Schafschabel "habe ihm nicht allein jene große, fruber von ihm erkannte Bahrheit, Die fammtlichen Schabelknochen feien aus verwandelten Birbelknochen entstanden, abermals bethatigt, fonbern auch ben Uebergang innerlich ungeformter organischer Maffen burch Aufschluß nach außen zu fortschreitender Beredlung bochfter Bilbung und Entwicklung in bie vorzüglichsten Sinneswerkzeuge vor Augen gestellt, und zugleich feinen alten, burch Erfahrung beftartten Glauben wieber aufge= frischt, bag bie Ratur fein Gebeimnig habe, mas fie nicht irgendwo bem aufmerkfamen Beobachter nacht vor bie Augen ftelle". Die Bahrheit biefer Ungabe gu bezweifeln burfte man um fo weniger magen, als Goethe bei feiner burchaus naturgemagen Entwicklung von ber Metamorphose ber Pflanzen nothwendig zu einer ahnlichen Unficht ber Thierwelt gelangen mußte, wie fehr er auch bemuht mar, bie brei Naturreiche in ber Betrachtung moglichft von einander gefondert zu halten, um nicht burch falfche Uebertragung die reine Unschauung ju verwirren. Den urfund= lichen Beweis liefert jest Goethe's Brief an Berber's Gattin, melcher er am 4. Mai 1790 von Benedig aus fchreibt: "Durch einen fonderbar gludlichen Bufall, bag Gobe (fein Diener) jum Scherz auf bem Jubenkirchhof ein Stud Thierschabel aufhebt und ein Spagden macht, als wenn er mir einen Judentopf prafentirte, bin ich einen großen Schritt in ber Erklarung ber Thierbildung vorwarts gekommen. Nun ftehe ich wieder vor einer andern Pforte, bis mir auch bagu bas Glud ben Schluffel reicht. Die Meerungeheuer habe ich auch nicht verfaumt zu betrachten, und habe auch an ihnen einige ichone Bemerkungen gemacht. Sobald ich nach Saufe komme, fange ich an zu schreiben und hoffe, bag unterm Schreiben fich mir noch Manches barbieten foll."

Raum aus Stalien gurudgefehrt, mußte er bem Bergog nach Breslau folgen. Diefem melbet er am 1. Juli, bas unterbeffen erfchienene botanische Berkchen mache ihm Freude, ba er bei jedem Spaziergange neue Belege baju finde, auch werde er nun ju= fammenfchreiben, mas er uber bie Bilbung ber Thiere gebacht babe, und die Reise ju ihm gebe ihm schonfte Gelegenheit, in mehr als einem Rache feine Begriffe zu erweitern. Gleich vor ber Abreise, am 9. Juli, schreibt er an Knebel: » Mein Gemuth treibt mich mehr als jemals zur Naturwiffenschaft. - Der Berjog hat mich nach Schlefien beschieben, wo ich einmal ftatt ber Steine und Pflanzen bie Felber mit Rriegern befået finden werbe. Unterwegs gebente ich Dresben zu feben, im Rudweg Freiberg. Sollte ich irgendwo lange Stunden haben, fo fchreibe ich bas zweite Stuck über die Metamorphofe ber Pflanzen und ben Berfuch über die Geftalt der Thiere. Beides mochte ich kunftige Oftern berausgeben." Huch in bem vielbewegten Breslau, wo ein folbatifcher Sof und ber Ubel einer ber erften Provinzen Preu-Bens ihren Glanz entfalteten, beschäftigten ihn feine ofteologifchen und anatomischen Betrachtungen unausgesett. fleinen Arbeiten«, melbet er balb nach ber Ruckfehr, am 17. Dc= tober, an Knebel, "geben auch immer fort, und ich benke noch vor Ende bes Sahrs bas anatomifche Werkchen zu endigen." Mit bem Beichner Lips horte Goethe Ende October und Unfangs November Muskellehre bei Lober. Doch mußte er balb bas anatomische Werkchen liegen laffen, wie er felbft am 1. Januar bes folgenden Sahres seinem in ber Beimath weilenden Freunde Rnebel berichtet. "Raum mar ich wieder zu Saufe", schreibt er, als ich mir vornahm, ben Berfuch uber die Geftalt ber Thiere ju fchreiben, mogu mich befonders eine Sammlung Thierftelette, welche ich in Dresben fant, aufmunterte; ich habe auch ungefahr brei Bochen baran gebacht und bictirt, zulest aber wollte es mit biefer mehr als abstracten Materie nicht fort und ich mußte fie

Ofen. 443

gurudlegen; indeffen bin ich boch fehr vorgerudt und habe mir fur bas nachstemal viel vorgearbeitet." Faft brei Monate fpater, am 20. Marz, berichtet er an Jacobi: "In ber Urt, auf bem Bege, wie bu mein botanisches Werkchen wirft gesehen haben, fete ich meine Betrachtungen über alle Reiche ber Natur fort und wende alle Runftgriffe an, bie meinem Beifte verlieben find, um bie allgemeinen Gefete, wornach bie lebenbigen Befen fich organisiren, naber ju erforschen. Bas ich leiften werbe, muß bie Zeit lehren. Den Berfuch über bie Gestalt ber Thiere bachte ich Oftern herauszugeben; es wird aber wohl noch ein Sahr reifen muffen. Man fieht bei biefen Arbeiten gar nicht, mas man macht, weil alle Bemuhung einwarts geht, und Simplification ber 3med ift." Wie weit bie bamaligen Berfuche gingen, kann man nur annaherungsweise aus Goethe's Ergablung, B. 36, 253 ff. vermuthen, wo er unter anderm bemerkt, er habe an bem Gebanken feftgehalten, »man folle bie Beftimmung jedes Theils fur fich und fein Berhaltniß jum Gangen ju erforschen trachten, bas eigene Recht jedes Einzelnen anerkennen und die Ginwirkung aufe Uebrige zugleich im Muge behalten, wodurch benn zulett Nothwendiges, Nugliches und 3medmäßiges am lebendigen Befen zum Borichein kommen muffe ".

Indessen traten bie anatomischen Bestrebungen balb hinter ber Beschäftigung mit bem Theater und besonders hinter seinen optischen Betrachtungen sast ganz zurück, die er mit leidenschaftelichem Eiser verfolgte, da ihm die allgemein verbreitete Behauptung, weißes Licht sei aus farbigem zusammengesetzt, widersinnig erschien. "Ich habe Lust und Anlaß, Mancherlei zu schreiben", meldet er am 1. Juni an Jacobi, "und wenn nur nicht andere Hindernisse dazwischen kommen, die mich storen und zerstreuen, so wirst du zwischen hier und Oftern Manches erhalten. Ich habe fast in allen Theilen der Naturlehre und Naturbeschreibung kleine und größere Arbeiten entworsen, und es kommt nur dars

auf an, daß ich sie in der Folge hinter einander wegarbeite. — Eine neue Theorie des Lichts, des Schattens und der Farben, an der ich schreibe und die ich in einem Vierteljahr auszuarbeiten denke, wird dir Freude machen. Sie wird lesbarer und allgemeiner faßlich sein als meine botanischen Schriften und kunftig meine anatomischen nicht sein können. An Sommering, der ihm seine Schrift vom Baue des menschlichen Körpers zugesandt, hatte er Tags vorher geschrieben, diese werde ihn gewiß aufmuntern, verschiedene Abhandlungen fortzusehen und vielleicht zu vollenden, die er vorigen Winter begonnen, wobei er des ihn oft ergreisenden Bunsches gedenkt, sich ausschließlich solchen Arzbeiten widmen zu können. Aber die gewaltige Zeit sollte ihn bald zweimal hinter einander an die Stätte des Krieges sühren.

Erst am Anfang bes Jahres 1795 gelang es Goethe, anhaltender zur Anatomie zuruckzukehren, die er freilich nie aus den
Augen verloren, wie er denn noch im Juli 1794 bei Sommering angefragt hatte, ob er nicht seine Sammlungen zur vergleichenden Anatomie ihm ablassen wolle. Jacobi's Sohn Mar,
ber in Jena studirte, horte bei Loder von Benigen besuchte Vorlesungen über die Banderlehre. Diese zu benutzen, begab sich
Goethe am 11. Januar 1795 nach Jena, wo er dis zum 23. in
ben Morgenstunden mit Meyer und den beiden Humboldt. im
tiessen Schnee zu den Vorlesungen zu wandeln nicht verschmähte.
Gegen die Letztern, welche den größten Antheil an den Naturwissenschaften zeigten, sprach er seine Ideen über vergleichende
Anatomie und deren Behandlung so lebhaft aus, daß diese ihn
veranlaßten, dieselben schriftlich in zusammenhängender Darstellung auszusühren\*). An Jacobi meldet Goethe am 2. Februar:

<sup>\*)</sup> Bgl. B. 27, 41. Böttiger berichtet (literarische Buftanbe I, 49), Goethe habe um biese Zeit zwei Stunden täglich bei Lober Syndesmologie geshort. Daselbst (I, 50) finden sich physiologische Bemerkungen Goethe's über sehr anziehende Spuren veredelter Thierheit im Menschen mitgetheilt.

"Mit Max habe ich fast vierzehn Tage in Jena mein anatomi= iches Wefen erneuert. Er fam Morgens fieben Uhr vor mein Bette, ich bictirte ibm bis achte, und in ben letten Tagen nob= men wir um gehn die Materie wieber vor, wobei fich auch humbolbt einfand, und ich habe in ber Beit meine Ibeen fast alle aphoristifch von mir gegeben, und werbe mahrscheinlich noch biefes Jahr ans Ausarbeiten geben." So entftand ber uns er= haltene "Entwurf einer allgemeinen Ginleitung in bie gleichende Unatomie, ausgehend von ber Ofteologie". Sieran schloffen fich im folgenden Sahre bie "Bortrage" uber bie brei erften Capitel biefes Entwurfs, die mahrscheinlich in ber Freitagegesellschaft bei ber Bergogin Amalie gehalten murben. Goethe bringt hier befonders auf die Aufstellung eines allgemeinen thieri= fchen Typus. Die Erfahrung muffe uns vorerft bie Theile lebren, welche allen Thieren gemein, fo wie auch worin biefe Theile verschieden feien; die Idee aber muffe uber bem Bangen malten und auf genetische Weise bas allgemeine Bilb abziehen. Bum größten Bortheil gereiche es bei ber Untersuchung bes Thierforpers, wenn man fich ben Begriff einer gleichzeitigen, von ber Beugung an ichon bestimmten Metamorphofe, wie bei ben Pflangen, aneignen konne. Gben baburch werbe bie Barmonie bes or= ganischen Bangen moglich, bag es aus ibentischen Theilen bestehe, bie fich in febr garten Abweichungen mobificirten. "In ibrem Innerften verwandt, icheinen fie fich in Geftalt, Beftimmung und Wirkung aufs weiteste von einander zu entfernen, ja sich ein= ander entgegenzuseten, und so wird es ber Ratur moglich, bie verschiedenften und boch nabe verwandten Sufteme burch Modification ahnlicher Organe ju erschaffen und in einander ju verfcblingen." Wenn Goethe hier ber Bilbung bes Schabels aus ben Birbelknochen nicht gebenkt, fo findet dies barin feine natur= liche Erklarung, bag die Metamorphose ber Knochen nicht in bie vergleichende Unatomie gehort; auch mochte er, bei ber leibi=

Dfen.

446 Ofen.

gen Erfahrung, die er mit der Metamorphose der Pflanzen bei seinen besten, sonst einstimmigen Freunden gemacht hatte, sich abgehalten fühlen, ein solches Geheimnis auch seinen Vertrautesten mitzutheilen, besonders da ihm eine umfassende Darstellung dieser Entdeckung noch nicht gelungen war.

Wie fehr ben Dichter auch bas fo folgenreiche Berhaltniß zu Schiller nach gang anbern Seiten hingog, und befonbers fein bichterisches Schaffen lebhaft aufregte, fo traten boch bie anatomifchen, befonders ofteologischen Beftrebungen nicht gang gurud. Daß er fogar auf die Beroffentlichung feiner fammtlichen barauf bezüglichen Arbeiten bedacht mar, ergiebt fich aus folgender Meußerung in einem Brief, ben er, eben mit ber letten Durch= ficht bes bereits jum Druck eilenden Gebichts "hermann und Dorothea« beschäftigt, am 3. Juni 1797 an Bottiger richtete: "Inbem ich Ihnen fur bie vielen gefälligen Bemuhungen (bes genannten Gebichts wegen) Dank fage, muß ich nur gefteben, baß ich mit Sofrath Lober ichon wieder in bem Kall bin, Ihre freundschaftliche Thatiakeit anzurufen. Er wird anatomische Db= fervationen mit Rupfern, in flein Folio, bei Dietrich (in Bottingen) herausgeben, und es ift ichon eine alte Abrebe, baf ich meine Arbeiten über comparative Anatomie anschließen will. Run entsteht die Frage, wie ich meine Deutschen Abhandlungen in ein flares, lebhaftes, ber Sache angemeffenes Latein übergetragen feben konnte. Sie stellen fich wohl vor, mas mir babei wunschten. Benigstens erlauben Sie, bag ich Ihnen bei erfter Belegenheit meine Arbeit vorlese, mit ber ich ichon ziemlich im Reinen bin. Das erfte Stud follte bie allgemeine Ginleitung und bas Specimen einer Monographie über bas os intermaxillare enthalten." Im September fprach er zu Tubingen Schiller's und Cuvier's beruhmten Lehrer Rielmeyer in Zubingen, ber ihm meisterhafte naturhiftorische und anatomische Beichnungen Cuvier's vorlegte und ihm uber manche Puntte organischen Lebens

447

feine lichtvollen Beobachtungen und Unfichten mittheilte. Schon einige Jahre vorher mar er und Berder lebhaft angezogen morben burch beffen Rebe "uber bie Berhaltniffe ber organischen Rrafte unter einander in ber Reihe ber verschiedenen Organisa= tionen, die Gefete und Folge diefer Beranderungen«. Goethe's Plan ber Berausgabe feiner Arbeiten über vergleichende Unatomie kam damals eben fo wenig zur Ausführung als fein schon langere Beit ihm vorschwebendes Gebicht, »bie Jagd«, worin ihm bei Darftellung einer bochft überraschenden "Bowen= und Tigergeschichte" seine genaue Renntnig biefer Thiere besonders gelegen kommen mußte\*). Ein im folgenden Sahr vom Bergog angefaufter erfrorener Tiger nahm feine lebhaftefte Theilnahme in Unspruch, die burch die Beziehung auf jenes noch nicht gang aufgegebene Bebicht noch gefteigert warb. Goethe wollte, fo er= fuhr Bottiger im Januar 1799 von Bertuch, eine Biographie bes Tigere ichreiben, beffen gefrorenen Cabaver ber Bergog aus Rurnberg erhalten. "Die Uhnen wird er von bem Menagerie= halter Albi erfahren«, fugt Bottiger bingu \*\*). "Loder, ber immer geschäftige Sanblanger Goethe's und bes Bergogs Procnon, wird anatomische Borlesungen offentlich uber ben Tiger halten.«

Allein immer mehr mußten bie naturwiffenschaftlichen Betrachtungen vor ber Dichtung und Kunst in ben Hintergrund treten. Erst nach Schiller's Tod fühlte sich Goethe wieder zur Anatomie hingezogen, und zwar zunächst angeregt durch die während seiner Anwesenheit zu Halle im August 1805 über die Schädellehre gehaltenen Borträge Gall's\*\*\*), der im folgenden Jahre auch nach Weimar kam. Gall's Bortrag hielt Goethe für ben Gipfel der vergleichenden Anatomie; "benn obgleich dieser

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Stubien zu Goethe's Berfen G. 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. I. 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. B. 27, 172 ff. Steffens "Was ich erlebte" VI, 49 ff.

feine Lehre nicht von bort abgeleitet habe und mehr von außen nach innen verfahren fei, auch fich mehr eine Belehrung als eine Ableitung vorgesett habe, fo ftebe boch Alles mit bem Rucken= mart in folder Begiehung, bag bem Beifte vollkommene Freiheit geblieben fei, biefe Bebeimniffe nach feiner Art auszulegen." Im Spatjahr 1806 unterhielt fich Goethe in Folge ber burch Gall erhaltenen Unregung mit Riemer und bem jungern Boigt, bem Botanifer, vielfach uber feine naturmiffenschaftlichen, befonders feine ofteologischen Unfichten, wobei auch ber Bilbung bes Schabels aus ben Birbelfnochen Ermahnung geschah. \*) Goethe er= wahnt bies in ben "Unnalen" gelegentlich unter bem Jahr 1807. Riemer hat und einzelne Ausspruche aus ben betreffenden Befprachen bes Dichters aufbehalten. Go bemerkte Goethe im De= cember 1806: "Man fann bie Phalangen (Wirbel im Rucken und fonft) als die Knoten ansehen bei ben Pflangen. Vilanze von Anoten zu Anoten machft, fo bie Organisation ber Thiere. Die Knochen ber Urme und Beine find auch nichts Unberes als großere Knoten ober Phalangen. \*\*) Bon Gins fangt's an, geht im Borberarm und im Unterschenkel in zwei, bann in brei, vier, funf uber ic." Diese Dinge beschäftigten ibn bamals wieber fo ernftlich, bag er bereits im Oftermeffatalog

<sup>&</sup>quot;) Riemer "Briese von und an Goethe" S. 300 f. In Goethe's Tagebuch sindet sich unter bem 10. November 1806 die Bemerkung: "Gerameter zur Morphologie", woraus sich die bisher unbekannte Absassungszeit des Gedichts "Metamorphose der Thiere" ergeben durfte.

<sup>\*\*)</sup> Birchow bemerkt, hieraus ergebe sich, daß Goethe damals eine offenbar ganz falsche Borstellung von dem Berhältniß der Pflanzen- und Thier- Metamorphose zu einander gehabt; eine solche bloß am Aeußerlichen sich haletende Bergleichung widerstreite der Entwicklungsgeschichte. Aber Birchow legt auf diese gelegentliche Bergleichung, die dem Dichter, wer weiß in welcher Berbindung? und vielleicht nicht ganz genau so entsahren ist, zu viel Gewicht. Er selbst läßt den Schluß willfürlich weg. Und ist denn die Bergleichung der Knoten der Pflanzen mit den Wirbeln der Thiere so sehr versehlt?

bes Jahres 1807 bas Erscheinen feiner "Ibeen über organische Bilbung" ankundigen ließ.

Unterbeffen hatte Deen im Muguft 1806 auf einer Bargreife beim Ilfenftein am gebleichten Schabel eines Birfches bie Entbedung von ber Bilbung ber Schabelfnochen aus Wirbeln gemacht, und biefe noch in bemfelben Jahre zu Braunschweig an Lichtenstein und im folgenden Fruhjahr an Riefer zu Nordheim bei Gottingen mitgetheilt. Bei bem lettern bediente er fich biergu bes gesprengten Schabels einer Schildfrote, ber fich mit ber beutlichen Bezeichnung ber einzelnen Wirbelknochen bes Schabels von Dfen's Sand noch erhalten hat. Da Dfen, ber als Privat= bocent zu Gottingen lebte, fich bereits burch einige Schriften vortheilhaft bekannt gemacht hatte, besonders burch seinen "Grundrig ber Naturphilosophie", eine "Theorie ber Sinne und ber barauf gegrundeten Claffification ber Thiere," und bas treffliche Buch von ber Zeugung, fo glaubte man ju Jena, die durch Schelling's und Begel's Abgang entstandene Lude am beften burch feine Berufung ausfullen zu konnen. Dit Begeifterung nahm Dfen ben ihn ehrenden Ruf an, und fandte feine Abhandlung "uber bie Bebeutung ber Schabelknochen« nach Jena, wo fie als Programm jum Untritt ber Professur gebruckt werben follte. In biefer Abhandlung, beren Borwort "Jena im October 1807" batirt ift, fuhrte Den ben Sat aus: "Das Stelet ift nur ein aufgemachfenes, verzweigtes, wieber= holtes Birbelbein; und ein Birbelbein ift ber praformirte Reim bes Stelets. Der gange Mensch ift nur ein Wirbelbein." Er begann bie Ausfuhrung biefes Sages mit ber Bemerkung: "Rehmt einen jungen Schafsschabel, sonbert bavon ab, mas man ju ben Gefichtsknochen rechnet, auch bie Anochen ber Birnschale, welche an ber Bafis feinen Theil nehmen, als ba find Stirnbein, Scheitelbein, Siebbein und Schlafbein, fo bleibt euch eine Anochenfaule, welche jeber Unatom beim erften Blid fur brei

Körper von irgend einer Art Wirbelbein, mit den Seitenfortsähen und Löchern, erkennen kann. Bringt ihr die Hirnschalknochen, mit Ausnahme der Schlasbeine — benn die Höhle ift dennoch geschlossen — wieder hinzu, so habt ihr eine Kopswirbelsäule, welche sich von der wahren nur durch die erweiterte Rückenmarks-höhle unterscheidet. Das Hirn ist das zu kräftigern Organen voluminoser entwickelte Rückenmark, so die Hirnschale die voluminosere Rückensäule.

Es war ein eigenes Busammentreffen, bag auch Den von einem Schafschabel ausging, an welchem Goethe bie Entbedung einst aufgegangen mar. Die brei Birbel bes Schabels bezeichnet Deen als Mug-, Riefer- und Ohrwirbel; alle brei feien Ginneswirbel, und nur in fofern ba, als bie Sinne felbft. "Wirbelab= theilungen und Ropffinnesnerven geben fich parallel. Knochen find bas irbifche, verhartete Nervensuftem; Nerven find bas gei= ftige, weiche Knochensuftem - Continens et Contentum. « Nach= bem er bie einzelnen Ropfwirbel genauer besprochen, beginnt er ben zweiten Theil ber Abhandlung mit ber Bemerkung: »Benn bie Birnschale die Wiederholung ber Rudenfaule, nur die erweiterte, organisirtere ift (ich rebe als Unatom), so muß ber Ropf auch die Aussproffungen aus ber Rudenfaule in fich wiederholen, alfo ben Thorax, bas Beden und bie Gliedmagen, und zwar muß er baburch vollendet fein. Durch biefe Bereinigung aller Rumpfeknochen entsteht nun bas wunderbare, aber bennoch entwickelbare Gemisch und Ineinanderlaufen ber Formationen, welche fich als Gefichtsknochen barbieten. Die Rudenfaule wird gur Sirnschale, Die Leibeshohlen mit ben Ertremitaten werben jum Gefichte." Bei ber weitern Nachweisung, wie fich bie Mussproffungen ber Ruckenwirbelfaule am Ropfe wieberholen, wird auch des os intermaxillare, bes 3wifchenkiefers, gedacht, bas Deen fur ben Daumen, wie bie Bahne fur bie Kinger bes Ropfes erklart. "Alle Knochenthiere haben es unwiderfprechbar",

Ofen. 451

bemerkt er; "daß es auch im Menschen vorhanden ist, habe ich mich an Dutenden von Kinderschädeln, vorzüglich in Dsiander's Sammlung, überzeugt." Auffallend muß es scheinen, daß Dken hierbei Goethe's nicht erwähnt; wollte der frei gesinnte Mann, der im Vorwort aller seiner Lieben in reinster Gemuthlichkeit gesenkt, den Schein der Schmeichelei von sich fern halten, oder mochte er dem dilettantischen Gebaren mit der Wissenschaft nicht gern zu viel Ehre geben? Die Abhandlung schließt mit der Unterscheidung der Sinne in Kopfsinne (Auge und Ohr), Kopfsrumpssinne (Nase, Junge), Rumpssinne (Hand und Fuß) und Rumpsskapfrumpssinne (Kiefersinn), woran sich Bemerkungen über die Höhe der Sinne und ihre Stellung zu einander ansschließen.

Raum war bas Programm erschienen, als Boigt und Riemer ben Dichter mit ber Entbedung überraschten, Den fei ihm mit ber Bekanntmachung jener wichtigen Lehre von ber Bilbung ber Schabelknochen aus Wirbeln zuvorgekommen. "Ich ersuchte fie, fich ftille zu halten«, erzählt Goethe fpater (Band 27, 232), nicht ohne einige Difffimmung; »benn bag in eben gebachtem Programm (Den's Namen verschweigt er) bie Sache nicht geiftreich burchbrungen, nicht aus ber Quelle geschopft mar, fiel bem Wiffenden nur allzusehr in die Augen. Es geschahen mancherlei Berfuche, mich reben zu machen." Wie hatte Goethe, welchem bie Forberung ber Universitat Jena fo fehr am Bergen lag, burch eine berartige Erflarung einen eben berufenen begabten Behrer in ein zweideutiges Licht feten konnen! Bielmehr fuchte er Den an fich zu gieben, und er lud ihn ein, mahrend ber nachften Ofterferien ihn auf acht Tage in Beimar zu befuchen. Much verfehlte biefer nicht, ber Ginlabung Folge ju leiften. 3meifel vertraute Goethe ihm bei biefer Belegenheit, bag er felbft jene Entbedung über bie Bilbung ber Schabelknochen ichon im Sahre 1790 gemacht habe. Allein ein naberes Berhaltniß konnte

452 Ofen.

fich bei ber Berschiedenheit ihrer beiberfeitigen Naturanfichten nicht bilben, ba Den bei feiner auf bie umfaffenoften Renntniffe geftutten Bertiefung fich ins Abstrufe zu verlieren fchien, mabrend Goethe hochfte Bereinfachung ber Begriffe anftrebte. Dfen's balb barauf erscheinende fleine Abhandlungen, "uber bas Uni= verfum als Fortfebung bes Sinnenspfteme" und "erfte Ibeen gur Theorie bes Lichts, ber Finsterniß, ber Farben und ber Barme", waren eben fo wenig wie fein "Lehrbuch ber Ratur= philosophie« (1808 - 1811) geeignet eine nabere Bereinigung anzubahnen. In welcher Beife Goethe Dten's wiffenschaftliche Richtung betrachtete, laft fich aus ben brieflichen Meufferungen Rnebel's an ben Beimarer Freund (I, 328, 359, II, 38) er= meffen. Perfonlich icheint fich Deen mit unferm Dichter nicht weiter berührt zu haben, menn er auch an bem von Goethe und Falk erfundenen und geleiteten Maskenzug jum 3. Februar 1809 auf bem Stadthause zu Beimar Theil nahm, wo er als Mor= genstern auftrat.

Goethe ward mehrere Jahre lang von ben ofteologischen und anatomischen Betrachtungen burch die Beschäftigung mit ber Farbenlehre, ber Geologie und Mineralogie, so wie burch bichterische Arbeiten ganz sern gehalten. Erst seit 1816, wo er mit ben Heften zur Naturwissenschaft, besonders zur Norphologieabegann, trat auch die Neigung zur Anatomie wieder lebhaster hervor. Die im vorhergehenden Jahre erschienene Cephalogenesis von J. B. von Spir erregte seine besondere Aussmerkssamseit, doch ließ ihn gerade dieses Berk die unreise Art höchlich bedauern, in welcher Oten die Entdedung von der Entstehung der Schädelknochen aus Wirdeln vorgetragen habe, da diese einen nachtheiligen Einsluß darauf geübt. Auch die in diesem Jahre zu Jena errichtete Veterinärschule trug zur Wiederanregung dieser Studien bei Goethe wesentlich bei, der für jene seine ältern meist zersägten und sonst präparirten Pserdeschädel gern hergab.

Die gegen Enbe bes Jahres 1816 von Deen herausgegebene "Ifis fette gar balb bofes Blut. Bom Großbergog aufgefor= bert, fein Gutachten uber bie gegen die "Ifis " zu ergreifenben Magregeln abzugeben, wollte Goethe es nicht billigen, bag man Dien, ber jebenfalls ein Mann von Beift, von Kenntniffen und Berdienft fei, und noch immer verbiene in ber Biffenschaft eine glanzende Rolle zu fpielen, beshalb einen Bermeis gebe; er rieth vielmehr, bem Buchbrucker bei perfonlicher Gelbftgeltung ben Drud bes Blattes ju verbieten\*). Dem Betroffenen felbft mochte hieruber Manches auf entstellte Beife zugetragen werben, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag in Folge beffen auch bie Frage uber bie Prioritat jener Entbedung in Betreff ber Bilbung ber Schabelknochen wieber auftauchte, und gerabe hierburch Goethe gur Entwerfung bes Muffages "Meteore bes literarischen Simmels" (Band 40, 458 ff.) veranlagt murbe, beffen Abfaffung ins Sahr 1817 fallt. Sier erklart er fich ausführlich über bie Begriffe von Prioritat, Unticipation, Praoccupation, Plagiat, Poffeg und Ufurpation, und er bezeichnet bas Plagiat als die grobste Art von Occupation, ju welcher Ruhnheit und Unverschamtheit gehore. "Urmfeligen Menschen verzeihen wir folche Kniffe«, bemerkt er; werben fie aber, wie es auch wohl geschieht, von talentvollen Personen ausgeubt, fo erregt es in uns, auch bei fremben Ungelegenheiten, ein Digbehagen, weil burch schlechte Mittel Ehre gesucht worben, Unsehen burch nie= briges Beginnen." Wie fern mußte fich Goethe von einem folden Vorwurfe fublen, ben Deen in feinem Rreife mehrfach gegen ihn fich erlaubt haben burfte, mogegen er felbft eber, frei= lich mit entschiedenem Unrecht, eine berartige Schuld Deen gu= jufchieben fich gemuthet fuhlte.

Um biefe Beit kam auch Professor Bojanus zum Besuche

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Studien zu Goethe's Berten" G. 379 ff.

einer bortigen Bermandten nach Beimar, welcher ber bier ver= nommenen Runde, bag Goethe bie Bilbung ber Schabelknochen aus . Wirbeln entbedt habe, in einem in ber "Bfis " 1818 G. 498 ff. abgebruckten Auffate: »Berfuch einer Deutung ber Knochen im Ropfe ber Fische« erwähnte. »Bas gehort nun«, fragt er, an biefer gangen Darftellung bem allfeitigen, uberfchweng= lich finnvollen Forfcher Goethe, ber, fo viel ich meiß, zuerft bie Birbelbilbung im Schabel erkannt? mas ift bavon Den's, ber fich vor allen baruber aussprach und bie Unficht in bas miffen= schaftliche Gebiet einführte?" Deen fah fich baburch veranlaßt (bafelbft S. 511 f.) bie "Gefchichte feiner Schabelknochen" ju erzählen, welcher er bie beutlich genug verbachtigenbe Aufforberung hinzufugte: »Mogen nun andere auch bie ber ihrigen ergablen!" Goethe glaubte bierauf, im guten Bewußtsein feines Rechtes, fcmeigen zu burfen. Mit einem Manne, wie Dfen. anzubinden, mit beffen politischen, weit ausgerufenen Unfichten er in entschiedenstem Biberspruche ftand, ber ihn burch bie Aufnahme eines Auffates uber "Bahrheit und Dichtung« verlett hatte, wieberftrebte feiner gangen, folden Streitigkeiten abholben Natur. Much gebachte Den ber Sache nicht weiter, und Goethe erlebte bie Freude, in einem balb barauf in ber "Ifisa erscheinen= ben Auffabe: "Bon ber Metamorphofe ber Botanit" (1818, S. 991 ff.), mahrscheinlich von Chr. G. Nees von Efenbed, als »freundlicher, milber Bater« ber neuern Botanif begrußt zu merben.

Wie durch diese Anerkennung von Nees von Seenbeck, so war Goethe im Anfange bestelben Sahres durch eine Zuschrift von Carus angenehm überrascht worden, womit dieser die Uebersendung seines eben erschienenen "Lehrbuchs der vergleichenden Anatomie" begleitete. Da ihm die Anknüpfung eines nähern Bershältnisses mit einem solchen vielbegabten, wesentlich einstimmigen Forscher hochst erwünscht sein mußte, so erwiederte er darauf am

23. Marz in verbindlichster, seine Freude auf bas unzweideutigfte aussprechenden Beise: "Ew. Bohlgeboren Sendung fommt mir ju einem glucklichen und bedeutenden Moment: benn indem ich feit einem Jahre ben Auftrag habe, in Jena unter Leitung Berrn Prof. Renner's, eines vorzüglichen Mannes, beffen Berbienfte Ihnen gewiß nicht unbekannt find, eine Schule ber Thierfunde einzuleiten und zu forbern, bamit uns bie bochft noth= wendigen und nutlichen Sausgeschopfe im gefunden und franken Buftant, fobann auch in ihrem Bezug zu ber ubrigen animali= fchen Belt genauer bekannt murben, fo gab mir bies ben fconften Unlag, altere leibenschaftliche Studien zu erneuern, meine Papiere vorzunehmen, und Giniges als Zeugniß meines innigften Untheils bem Publikum bargulegen. - Da ich mich feit vierzig Sahren in diefem Felbe redlich abquale, fo gehore ich gewiß unter bie, welche Ihr Wert bochlich ichaten. Nur wenige Stunben konnte bisher barauf verwenden, allein ich febe fchon auf jebem Blatt, auf jeber Tafel meine Buniche erfullt, bas von andern Geleiftete, Bekannte, aber in taufenderlei Schriften und Beften Berftreute gesammelt und mit neuem Eignen vervoll= ftanbiat. 3ch nehme nun mit besto mehr Buversicht meine alten Papiere vor, ba ich febe, bag Alles, mas ich in meiner ftillen Forschergrotte fur recht und mahr hielt, ohne mein Buthun nunmehr and Tageslicht gelangt. - Die Jahre meines Lebens, die ich, ber Naturmiffenschaft ergeben, einsam zubringen mußte, weil ich mit bem Mugenblick in Widerwartigkeit fand, kommen mir nun hochlich zu Gute, ba ich mich jest mit ber Gegenwart in Ginftimmung fuble, auf einer Altersftufe, wo man fonft nur bie vergangene Beit zu loben pflegt.«

Durch Carus angeregt, stellte Goethe im folgenden Sahre seine ofteologischen Arbeiten für das zweite morphologische Seft zusammen, und führte sie weiter aus, wobei er denn zum erstenmal öffentlich aussprach — das heft erschien erst im Sahre 1820 —,

baß er seit breißig Jahren von ber geheimen Verwandtschaft ber Schabel= und Wirbelknochen überzeugt gewesen sei, auch Betrachtungen barüber angestellt habe; jedoch behalte eine solche Ibee immersort, man geberde sich, wie man wolle, eine esoterische Eigenschaft; im Ganzen lasse sieh mohl vorzeigen, aber nicht beweisen; im Einzelnen lasse es sich wohl vorzeigen, doch bringe man es nicht rund und fertig. Wer ein langes Leben hindurch ben Welt= und Wissensgang beobachtet habe, wisse, wie und warum eine tiese Wahrheit so schwer zu entwickeln und zu verstreiten sei; daher man ihm wohl verzeihen moge, wenn er nicht abermals in einen Wust von Wisberwärtigkeiten sich einzulassen Lust fühle. So lehnte er den Streit mit Oken ab.

In bemfelben Sabre theilte Carus bem Dichter eine bubiche Entbedung eines feiner Schuler mit, welchen bie Wirbelbildung an ben Sautsteleten ber niebern Thiere zu eigenen Untersuchun= gen angeregt hatte. Goethe erwiederte am 1. Juli: "Die Ent= bedung der brei vollkommenen Wirbel zwischen den brei Fuß= paaren bes Beupferbchens ift bochft willkommen; fie bringt gur finnlichen Anschauung, mas bie innere langft zugesteht, baf namlich bas vollkommenfte Gebilbe burch alle Geftaltungen potentia burchgeht; ich wenigstens ftelle mir gern intentionelle Birbelfnochen an jedem Rudenmart, wie fo manches andere Blied an anderer Stelle, ber Moglichkeit nach gerne vor, bie nur auf ben geringsten Anftog marten, auf bie organische Forberung irgend eines benachbarten Theils, um in die Wirklichkeit zu treten." Bei bem Besuche von Carus, womit Goethe am 21. Juli 1821 erfreut wurde, ergablte biefer von feinen neuen Arbeiten uber bas Knochengeruft, und theilte ihm auch bie Beftatigung feiner frubern Bermuthung über bas Dafein von feche Ropfwirbeln mit. Bur schnellen Darlegung entwickelte er mit einem Bleiftifte auf einem Bogen Papier schematisch ben Enpus eines Fischkopfes in feiner Gefehmäßigkeit, worin ihn Goethe oft burch beifällige

Musrufungen und freudiges Ropfniden unterbrach. "Ja, ja! Die Sache ift in guten Banben!" bemerkte er; "ba haben uns bie S. (Spir) und B. (Bojanus) fo Etwas hergebunkelt; nun, nun! ja, ja!" Much ließ er fein Portefeuille uber vergleichenbe Unatomie bringen und zeigte feine frubern Arbeiten. Rach feiner Rudfehr fanbte Carus bem Dichter einige Tafeln, auf welchen bie Gliederung bes Ropfffelets aus brei Schadelwirbeln, brei Bulfe- und Zwischenwirbeln und brei Untligwirbeln genau verzeichnet mar. In Goethe's Untwort vom 13. Januar 1822 heißt es: "Wir leben in einer eigenen Beit; bie mahre Naturan= ficht verbreitet sich zwar immer mehr, bas Wunderliche ift jedoch babei, bag bie Mitarbeiter fich als Rivale zeigen und Wenige recht begreifen, bag, um Etwas ju fein, man einem großen Bangen angehoren muffe. Die übersendeten zwei Zafeln find mir febr werth; ich febe, bag fie die Abtheilung in feche Schabelknochen mit Nummern bezeichnen, und burch bingugefügte Buchstaben auf die Uebereinstimmung hindeuten. Wie traurig, schredlich, finnverwirrend ift gegen biefen einfachen Bortrag bas koloffale, in gleichem Mage verungludte Spirifche Berk, welches die alte Bahrheit wieber ju Tage bringt, bag man mit frembem Gute nicht fo bequem, fruchtbar und gludlich gebare als mit eigenem. Wenn ich nun schon, Ihre Tafeln betrachtenb, meine eigene Ueberzeugung barin zu feben glaube, fo munfchte ich boch, Gie übersenbeten mir gefällig bie Borterklarung bagu, bamit ich sicher wiffe, bag meine Auslegung mit ber Ihrigen übereintrifft; ich muß biefer Ungelegenheit in bem vierten Befte ber »Morphologie«, woran eben jest gebruckt wird, nothwendig gebenken; ba mochte ich mich benn am liebsten in volliger Uebereinstimmung mit Ihnen ausbruden." Carus entsprach biefem Bunfche und theilte zum morphologischen Befte einen Auffat uber bie Construction ber Schalenformen mit, wozu einige fche= matische Figuren gehorten. Goethe fuhlte fich burch bie Bulfe=

wirbel von Carus fehr angezogen, befonders durch den ersten, bessen Rothwendigkeit er immer dunkel geahnt hatte. Daß sein Borgefuhl durch die schonen Bemuhungen des Freundes zum Schauen geführt werde, freute ihn fehr.

Much in ben folgenden Sahren beschäftigten ihn die ofteo= logischen Untersuchungen febr lebhaft, besonders b'Alton's treff= liche Werke über bie Faul- und Nagethiere und bie Darftellungen bes Birbelbaues von Carus, wo er, wie er fagt, ben Bohn fur feine frubern allgemeinen Bemubungen erhielt. Gine geift= reiche Meußerung in Beinroth's "Unthropologie«, Goethe's Dentvermogen fei gegenftandlich thatig, die ihn gerade bei ber Be= schäftigung mit einem morphologischen Befte traf, ergriff ihn fo lebhaft, daß er naber barauf einzugehen fich veranlagt fab. Bierbei beutete er benn an, bag er fich auch bei naturmiffen= schaftlichen Auffassungen zu einem folchen gegenstandlichen Denten genothigt gefühlt habe, und er führte beispielsmeife bie Urt an, wie er im Jahre 1790 ju Benedig auf bie Entbedung von ber Bilbung bes Schabels aus Wirbelfnochen geführt worden. Diefe Erklarung marb im funften morphologischen Befte im . Jahre 1823 veröffentlicht, nachdem ihn furz vorher eine hochft freundlich anerkennenbe Beurtheilung feiner gefammten natur= wiffenschaftlichen Bestrebungen in ber "Senaer Literaturzeitung" erfreut hatte \*). Im folgenden Sahre fam er auf Beranlaffung ber von Carus mitgetheilten Platten zu feinem neuen Berke und beffen fonftiger Mittheilungen im fechsten morphologischen Befte noch einmal auf feine Unficht vom Aufbaue bes Schabel= geruftes aus feche Birbelfnochen. Die Musbildung biefes Bebankens ins Gingelne habe er moglichft bedacht, bemerkte er, aber nichts Durchgreifendes bewirken fonnen. "Bulett fprach ich hiervon vertraulich meinen Freunden, welche bebachtig zustimmten

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefwechfel mit Schult G. 276. 279.

und auf ihre Beise die Betrachtung versolgten. Im Jahre 1807 sprang diese Lehre tumultuarisch\*) und unvollständig ins Publiskum, da es ihr denn an vielem Wiederstreit und einigem Beisall nicht sehlen konnte. Wie viel ihr aber die unreise Art des Borstrags geschadet, möge die Geschichte dereinst auseinandersehen. Um schlimmsten wirkte der falsche Einsluß auf ein würdiges Prachtwerk (von J. B. von Spir), welches Unheil sich in der Folgezeit leider immer mehr offendaren wird. Erst bei Carus, sährt er fort, sinde er sich vollkommen beruhigt, erwarte die sernere Ausbildung mit Zutrauen, und sehe den Hauptgedanken, an den sich so Vieles anschließe, für alle Zeiten gesichert.

Es lagt fich nicht verkennen, bag Goethe hier ziemlich beutlich bem freilich nicht genannten Den bie Schulb eines Plagiats auschreibt. Dieser schwieg hierzu, weil er, wie er felbst fagt, ba er in Jena wohnte, burch eine Entgegnung in bie größten Unannehmlichkeiten verwickelt worden mare. Er lebte bamals als Privatmann in Jena, ba er, von ber großherzoglichen Regierung, die felbst wider Willen hierzu gedrangt ward, ernstlich aufgefordert, entweder bie "Sfis" ober feine Professur aufzugeben, als edler, feine freie Ueberzeugung über alles ichagender Mann, ber lettern entfagt hatte. Goethe, ber auch fruber von ftrengen Magregeln gegen Deen abgerathen hatte, war hieran gang un= schulbig, und er murbe fich am wenigsten haben hinreißen laffen, einen Rechtsftreit über eine wiffenschaftliche Entbedung burch eine Berfolgung Dien's nieberzuschlagen. Perfonlich schatte er Deen, und mar fo wenig ein abgefagter Feind bes in ber Biffenschaft glanzenden Mannes, daß Knebel schon im November 1821 ihn aufforbern konnte, wo moglich im Schicksal Dken's, ben er gern ber Universitat erhalten fabe, eine Beranderung gu be-

<sup>&</sup>quot;) Mit ben feden Worten: "Der ganze Mensch ift nur ein Birbelbein", hatte Dfen feine Lehre in die Welt geschleubert.

wirken. Freilich hatte es ihn verlett, daß Deen fich jene Ent= bedung als Gigenthum zugeschrieben hatte, aber er hatte ja jest fein eigenes Recht burch eine Gegenerklarung gewahrt, und fo konnte er rubig jenen gemahren laffen, ber mahrlich nicht im Stande gemefen mare, die Unmahrheit von Goethe's Behauptung, bag er biefe Entbedung bereits 1790 gemacht, irgend nach= jumeifen. Deen schwieg, ba es wenig genutt haben murbe, ben großen Dichter auf ben Ropf einer Luge ju zeihen. Uebrigens fonnte fich Deen kaum uber Goethe beflagen, ba er felbft in ahnlicher Beife fruber feinen Zweifel geaußert, bag Jemand vor ihm jene Entbeckung gemacht habe. Im Jahre 1828 erhielt Dien einen ehrenvollen Ruf nach Munchen. 3mei Sahre fpater erschienen Goethe's "Zag= und Jahreshefte«, wo er wiederholt (vgl. 28. 27, 13 f. 231 f.) biefe Entbedung fur fich in Un= fpruch nahm, bes akabemifchen Programms gebachte, burch melches biefelbe ins Publitum »gesprungen« fei (Dfen's Name wird auch hier verschwiegen), und sich fur feine Prioritat auf Riemer und ben jungern Boigt berief. Much jest schwieg Den, ber fern genug von Jena lebte, allein mahricheinlich maren ihm jene "Zage und Sahreshefte" nicht zu Geficht gefommen; wenigstens gebenft er nirgenbmo biefer Stellen.

Erst nach Goethe's Tob, als Den in der Schweiz einen neuen Wirkungskreis gefunden, sollte jener Prioritatsstreit lebhaft entbrennen. Im Jahre 1836 warf ein Beurtheiler in der "Allgemeinen Zeitung" die Behauptung hin, Den habe die Idee der Schädelwirbel von Goethe, worauf Den diesen in derselben Zeitung unter dem 20. Juni für einen Lügner, Verläumder und Ehrabschneider erklärte. Bei der in demselben Herbst zu Jena stattsindenden Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte sanden sich der Geheime Hofrath Kieser und der Geheime Medicinalrath Lichtenstein veranlaßt, unter Vorzeigung des von Deen einst benuften und bezeichneten Schildkrötenschädels, der Nach-

richt einiger Beitungen, Dien habe feine Unficht uber bie Bebeutung ber Schabelknochen entlehnt, formlich zu wiebersprechen, indem fie bie Berficherung gaben, ber verdienftvolle Stifter ihrer Berfammlungen habe ihnen biefe Entbedung bereits vor breifig Sahren mitgetheilt, wobei Goethe's und feiner Prioritat gar nicht gebacht murbe. Seche Sahre fvater murbe in ber von Michelet aus Begel's Papieren und Beften berausgegebenen "Matur= philosophie« die der Wahrheit zuwider laufende, auf reiner Berwechslung beruhende Behauptung veröffentlicht, Goethe habe Deen eine bereits 1785 gefchriebene Abhandlung uber bie Schabelknochen mitgetheilt, beren Gebanken biefer in einem Programm gerabezu als fein Gigenthum ausgeframt und fo ben Rubm bavon getragen. Erft im Jahre 1847 gelangte Dfen gur Renntnig jener Stelle. Da faumte er benn nicht, fofort in einer mit bitterm Ingrimm gefchriebenen Erklarung: "Professor Den uber bie Schabelwirbel gegen Begel und Goethe", auf bie beiben lettgenannten, von Deutschland hochverehrten Manner loszuschlagen und bas Eigenthum jener Entbedung fur fich allein in Unspruch zu nehmen. Die uber jede befonnene Beurtheilung ber Berhaltniffe im aufgeregten Gefuhl erlittenen Unrechts fich hinwegfegende Rhapfodie erfchien im Juliheft ber "Ifie bes ge= nannten Sahre (G. 557 ff.); und liegt fie auch in einem befondern, gur Berfendung bestimmten Abdrucke vor.

Hatte Den sich bamit begnügt, die salsche, ehrenrührige Behauptung in Hegel's "Naturphilosophie" zurückzuweisen und seine Entlehnung von Goethe in Abrede zu stellen, so würde er entschieden in seinem Nechte gewesen sein; allein statt bessen hat er in leidenschaftlichster Verblendung gewagt, den großen Dichter der Unredlichkeit und Lüge zu zeihen, und auch noch später, als sein erster Jorn sich abgekühlt hatte, in demselben Jahrgange der "Isis", S. 870, wo er dem Sohne des berühmten Geoffron St. Hilaire gegenüber die Entbedung für sein Ureigenthum erklärt,

behauptete er, bag Goethe ihm biefe "unverschamter Beife habe rauben wollen". Goethe habe bie Entbedung gar nicht gemacht, außert er, fondern fie erft aus feinem Untrittsprogramm erfeben, bas er ibm, wie allen Regierungsgliedern, jugefchickt; fie habe ihm fo gut gefallen, bag er ihn eingelaben, ihn in ben folgen= ben Ofterferien in Beimar zu befuchen, mas er auch gethan. So lange biefe Behre verhohnt worden, habe Goethe geschwiegen; erft als fie in andere Berte, von Medel, Spir, Ulrich u. f. m., übergegangen und Ruhm zu versprechen angefangen, sei unter ben Beimaranern, welche gern Mles ihrem Goethe jugefchrieben, was Neues in Jena zum Borfchein gekommen, allmablich ein Bemurmel entstanden, bag auch biefe Ibee von Goethe herruhre. Mis Bojanus barauf bie Sache gur Sprache gebracht, habe Goethe's Citelfeit Muth bekommen, fich bie Entbedung guzueignen; biefer Muth fei burch fein eigenes, bei feinem Aufenthalt in Bena leicht erklarliches Schweigen immer hoher gestiegen, bis er, besonders da seine Familiares, wie sie sich selbst genannt, unter ihnen ber "verrudte« Schelver, ihm bie Entbedung in Schriften beigelegt, endlich die Redheit bekommen, auf eine jedoch vorsich= tige und verftedte, nothigenfalls zum Ableugnen brauchbare Beife ju verfteben ju geben, als wenn er (Dten) fein (Goethe's) Plagiarius mare. Goethe wird hier als ein verschmitter litera= rischer Freibeuter, als ein windbeutelnoer Charlatan und gemissen= lofer gugner auf bie unverantwortlichfte, nur burch Den's bitterfte, von bofen Butragern genahrte Gereiztheit erklarliche Beife bargeftellt, die und mit tiefftem Bedauern ergreift, ba fie bas Bochfte, was ber Mann befitt, die Ehre, mit freventlichem Leicht= finn angreift.

Durch unsere nach unparteiischer Prufung des Thatbestanbes gegebene Darstellung lost sich Oten's ganze Anklage in ein leibiges hirngespinnst auf. Wer gibt ihm benn ein Recht, Goethe's bestimmte Angabe, daß er auf bem Jubenkirchhof zu Benebig bie Entbedung gemacht, als Luge ju bezeichnen? Denn feine Behauptung, er batte aus Goethe's anbern, gang vermirrten und ideenlofen (?) ofteologischen Auffaben von 1795 leicht beweisen konnen, daß er keine Uhnung bavon gehabt, beruht auf leibenschaftlichster Berkennung. Freilich entging Den, ber mit Berachtung auf die "Belletriften" herabschaut, bag Goethe in ben "Zage" und Sahresheften" fich auf Riemer's und Boigt's Beugnig berief, und bag Riemer im Jahre 1846 aus feinem Tagebuch feiner im Sahr 1806 und 1807 mit Goethe über biefe Entbedung gehaltenen Gefprache gebenkt, Die Goethe's Entlebnung zu einer reinen Unmöglichkeit machen. Unfer großer Dichter mar fast nothwendig zu biefer Entbedung getrieben worben, wie Deen auf einem anbern, ihm eigenthumlichen Bege. Und wie follte auch Goethe, ber fonft jebe Erweiterung ber Biffen= schaft mit bankbarfter Freude begrußte, auf Deen's Entbedung fo eifersuchtig gewesen sein, daß er fich nicht gescheut hatte, beshalb zu einer unverschamten guge zu greifen! Freilich hat er Den barin Unrecht gethan, bag er biefem ein Plagiat zutraute, allein er ift tropbem mit keiner Erbitterung gegen ihn aufgetreten, fonbern hat fein großes Berdienft neiblos anerkannt\*). Benn Den bemerkt, Die Naturforscher hatten ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen und Goethe zurudgewiesen, fo befchrankt fich bies in Bahrheit barauf, baf fie Dfen bas Gigenthum ber Ent= bedung zuschrieben, weil biefer sie in die Wiffenschaft eingeführt hatte; feinem aber ift es eingefallen, Goethe's Behauptung, ibm fei biefe Entbedung auf bem Jubenfirchhof zu Benebig aufge= gangen, ber guge zu zeihen. Unter ben von Deen zu feinen Gunften angeführten Naturforschern haben Geoffron St. Silaire \*\*) und Carus bem großen Dichter bie verbiente Ehre gegeben.

\*\*) Bal. B. 40, 499 mit B. 36, 266.

<sup>. \*)</sup> Bgl. Gespräche mit Edermann III, 341. Goethe's Berte, B. 40, 525.

Der Lettere außert treffend, in seiner vier Jahre vor Oken's Angriff (1843) erschienenen, diesem freilich unbekannt gebliebenen Schrist: "Goethe. Zu bessem kerständniß" S. 97: "Noch merkwürdiger aber war es, daß eine ber folgenreichsten Anschauungen auch in Beziehung auf Gestaltungslehre des Skeleton zuerst im Goetheschen Geiste sich erschloß, und dies ist die Anschauung vom Wirbelbaue des Hauptes, dessen Schleiche ihm vielleicht unter allen Sterblichen zuerst als entschieden Fortsetzung der Gebilde der Rückenwirbelfaule erschienen sind\*). Bekannt gemacht wurde dies zwar erst später, und Oken hat das große Verdienst, im Jahre 1807 zuerst die Theorie vom Wirbelbaue des Schädels öffentlich wissenschaftlich begründet zu haben; nichtsdestoweniger scheint es ohne Zweisel, daß Goethe diesen luminosen Gedanken eine gute Reihe Jahre früher ersast habe."

Auch was Dken über Goethe's persönliches Verhältniß gegen ihn angibt, beruht auf reinem Vorurtheil. "Das Bose, was Goethe von der "Tsis" sagte und prophezeite, hat sich selbst Lügen gestraft", äußert er. "Die Recension von seinem "Leben, Wahrheit und Dichtung" in der Isis, 1817, Nr. 42 ff., welche man Lord Byron zuschreibt, erklärt hinlänglich den Zorn gegen Lettern und seine Rachsucht gegen mich. Er war es, der den Großherzog Karl August gegen mich anstistete und die Miß-

<sup>\*)</sup> Daß man irrig biese Ansicht bereits bem berühmten Klinifer Beter Frank beigelegt, hat Birchow 112 ff. nachgewiesen. Frank hatte 1792 freilich bemerkt, daß ber Schäbel ein Wirbel oder jeder Wirbel ein kleiner Schäbel sei, aber die von Goethe zwei Jahre früher gemachte Entbeckung betrifft nicht biese Nehnlichkeit, sondern die Jusammenseyung des Schäbels aus einer Reihe einzelner, genau zu bestimmender Wirbel. Db Goethe zu weit ging, wenn er sechs Schäbelwirbel annahm, da man nur drei sicher nachweisen fonne, ein vierter in die Nasenbildung mit eingehender rudimentarer sehr zweiselhaft sei, wie Birchow bemerkt, kommt hier nicht in Betracht. Die vollständigste Analogie ber Kopfknochen mit den Wirbeln ift allgemein, selbst von Hurley, bem entsschiedensten Befäntpfer der neuern Schäbelbildungstheorie, anerkannt.

handlung hervorrief und unterhielt, welche mir in Beimar zu Theil geworden ift." Alles Nichts als nachweisbar unmahre Berbachtigungen! Bon einem Born Goethe's gegen Byron, ben biefer bekanntlich fo außerorbentlich hochstellte und begeistert feierte, ift eben fo wenig bekannt als von feiner Rachfucht gegen Der Großbergog theilte bie erften eilf Rummern ber "Ifisa, nachdem bereits Undere ihr Urtheil baruber abgegeben hatten, auch unferm großen Dichter mit, um feine Meinung, wie man fich bagegen zu verhalten habe, zu vernehmen. fundlich liegt vor, bag er zu feiner Berfolgung gegen Dfen rieth, beffen Berth und Berbienft er bervorhob, und mer Goethe's Unfichten fennt, wird gesteben, bag nicht Sag gegen Den. sondern feine lebhaftefte Ueberzeugung ihm fein Gutachten ein= gegeben. Die aus bem Edinburgh Review im folgenden Sahr aufgenommene Beurtheilung von "Dichtung und Bahrheit" mag Goethe's Freunde arger ale biefen verlett haben, und wiberte ihn auch ber Ton ber "Risa an, so hielt er sich boch von jeber Berfolgung Ofen's und feines Blattes fern, ba er über Letteres långst feine vom Großberzog nicht getheilte Meinung gesagt hatte, und er Dfen's Berbienft um bie Universitat ju schaben wußte. Much mar ber Großbergog Rarl Muguft feinesmegs ber Mann. falfchen Ginflufterungen Gebor ju geben und fich ju Mighandlungen aufreigen ju laffen; ju ber Magnahme gegen Dfen fah er fich burch bie Deutschen Regierungen gebrungen, benen er noch viel zu wenig that. Bas endlich Goethe's Prophezeiungen uber die "Ifis" betrifft, fo grundeten biefe fich allein auf die ersten eilf Nummern, und sie maren von feinem Standpunkte wohl gegrunbet.

So lofen sich benn alle biese Anklagen in eitlen Dunft auf. Auch hier haben falsche Zuträger bas Ihrige gethan, bas Bershältniß zwischen beiben so bebeutenben Männern immer mehr zu verstimmen, ben Rif immer unheilbarer zu machen. War auch

ein ganz einträchtiges Zusammenwirken von Goethe und Dken kaum möglich, so wurde doch ein fur beide förderliches Berhältniß sich leicht haben gestalten können; allein Dken scheint den
großen Dichter von Anfang an als Uneingeweihten, der sich gern
jedes Berdienst zuwenden wolle, betrachtet zu haben, und dieser
konnte sich nicht zu dem Manne hingezogen fühlen, der mit dem
Stolze der Wissenschaft ihm entgegentrat und mit vollen Segeln
neuen großartigen Entdeckungen entgegensteuerte, die er in abstrusen Siegesberichten der Welt verkundete. Die Grundverschiedenheit ihrer politischen Ansichten vollendete den Gegensat,
dessen bedauerlichste Frucht jener leidige Prioritätsstreit wurde,
den wir in vorliegender Darstellung unparteisch auszugleichen
versucht haben.

## XII.

## Bring Conftantin von Sachsen-Weimar.

Gewährt es erhebende Freude, eine tuchtige Kraft, begunstigt durch alle außern Umftande, selbst diejenigen, welche ihren lebhaften Widerspruch herausfordern, zu reisster Entwicklung gezeichen zu sehen, so fühlt sich das Herz von rührendem Mitgefühl beklommen, begegnen wir einer edlen Seele, die, von drückender Umgebung gehemmt und in ganz fremde Bahnen verschlagen, trostlos verkummert und ihre Bestimmung versehlt, mag es ihr auch gelingen, sich sest in sich zusammenzuhalten und der Nothewendigkeit gefaßt sich zu fügen. Einen solchen Gegensah erschauen wir in Goethe und seiner Schwester Cornelia, und in etwas anderer Weise in des Dichters edlem Freunde und Fürssten, dem von allen Deutschen dankbar verehrten Karl August, und bessen jüngerm Bruder, auf bessen auch Goethe in mannigsacher Beziehung einwirken sollte, freilich ohne seine Leistung in der ihm zweckmäßig scheinenden Weise sühren zu dürsen.

Friedrich Ferdinand Constantin von Sachsen-Weimar warb am 8. September 1758 geboren, brei Monate nach bem Tobe seines in frühester Jugend verstorbenen Vaters Ernst August Constantin. Die Mutter, Anna Amalia von Braunschweig-

Bolfenbuttel, batte bei feiner Geburt ihr neunzehntes Lebensjahr noch nicht vollendet, woher fie vom Raifer fich erft die Erlaubniß gur Dbervormunbichaft und Regentschaft erwirken mußte. ben erften Sahren bauerten bie fur ihren fleinen Staat befonbers empfindlichen Drangfale bes fiebenjahrigen Rrieges fort, welche fur fie um fo trauriger maren, als fie auf ber Seite ber Begner bes großen Preugenkonigs, ihres Dheims, fich halten mußte, um von ber brobenden Fluth nicht gang verschlungen zu werden. endlich wiedergeschenkte Friede ließ fie ihre gange Sorgfalt bem leibenben ganbe und ber Erziehung ihrer beiben geliebten Gohne Dberhofmeister ber Pringen mar bereits vor ber zuwenden. Beendigung bes Rrieges ber Graf Johann Guftach von Gort, ein ernfter, auf Formlichkeiten ftreng haltenber Mann, ber fich aber boch im engen geselligen Rreife gemuthlich erschloß, und baf es ben Sohnen an ergiebigem Spielraum jugendlicher Luft und freier Entwicklung nicht fehle, mar bie liebevolle Sorge ihrer heitern Mutter, bei welcher fie regelmäßig bie Abende gubrachten, wahrend fie Mittags fur fich auf ihren Bimmern fpeiften. Doch mag ber Ernst bes Grafen, wie forderlich er auch auf ben fo fedmuthigen, heißblutigen Karl Mugust wirkte, unfern Conftantin noch mehr verschloffen und in fich zurudigescheucht haben, als es ber frankliche, ftille, tief gemuthliche Anabe ichon an fich mar. Gine fo gebilbete, froher Befeelung bes Lebens jugemanbte Mutter mußte auch fur die Unterweifung in ben Wiffenschaften und Runften ernftefte Sorge tragen, und fo hatten fich bie Pringen ber vortrefflichsten Lehrer zu erfreuen. In ber von-Conftantin mit befonderer Liebe gepflegten Musit mar ber beitere Ernft Wilhelm Wolf ihr Lehrer, und es fehlte ihnen nicht an Gelegenbeit, ihren Runftfinn in jeder Beife zu bilben. Im Sahre 1772 wagte es die Bergogin fogar, ben von Dalberg ihr empfohlenen Bieland, ben Dichter von »Musarion« und andern heitern, ja bebenklichen Dichtungen, ben Berfaffer bes manche freimuthige,

ja fuhne Bahrheiten ben Großen vorhaltenden "golbenen Spiegels" als Erzieher bes Erbpringen ju berufen, beffen bergliche Gutmuthiakeit auch auf Conftantin ben besten Ginbruck nicht verfehlen konnte, wenn auch feine fpielenbe Laune bem Ernfte bes jungen Pringen weniger behagen mochte. Rurg vor ber Großiahrigfeit bes Erbpringen, mit welcher Bieland's Gefchaft beenbet war, im Sommer 1774, ernannte bie Bergogin Rarl Ludwig von Knebel, beffen Bekanntschaft fie im Berbfte vorigen Sahres gemacht hatte, zum Erzieher bes jungern Sohnes. Der feingebildete, gemuthlich ernfte Mann, ber eine Reihe von Sabren unter ben Mugen bes großen Konigs zu Potsbam gebient hatte, ichien ihr besonders geeignet, die Fuhrung Conftantin's ju übernehmen; benn die Berschiedenheit ber Charaftere beider Pringen trat immer merklicher bervor. Wie beibe schon in ihrer forperlichen Erscheinung fich gang unabnlich maren, ba Rarl Mugust eber flein als groß, fraftig und gebrungen, Constantin von fchlanker, aufgeschoffener Geftalt, fein und schwäcklich mar, fo fühlte fich ber Erstere von leibenschaftlicher, schwer zu bampfen ber Gluth, von Begierbe, feine fturmifche Kraft auszutoben und fie in lebendiger That nach außen zu erproben, machtig getrie= ben, mabrent Conftantin's ftille, fehnfuchtige Natur, nach einfamem, gemuthlichem Genuffe ftrebend, fich mehr in fich verfenkte, woher fich auch tein inniges bruberliches Berhaltniß bilben konnte, um fo weniger als ber Jenen gur Regierung berufende Borgug der Geburt durch heitere Offenheit und muthvoll fich bewährende Lebens= und Thatkraft zum hochsten Uebergewicht über ben icheu in fich jurudgezogenen Conftantin gefteigert murbe. Und leiber mar auch Anebel, bei aller feiner fonftigen Begabung, feiner feinen Bilbung, feinem lebenbigen Rechtsfinn, feinem biebern, tuchtigen Charafter, feiner eblen, reinen Gemuthlichkeit, feineswegs geeignet, ben jungen Prinzen aus fich herauszufuhren, ihm nach außen bin bewußte Gelbstanbigkeit und rubige

Fassung zu geben; vielmehr hatte auch ihn die unbesonnene Strenge seines Baters in sich zurückgescheucht und der Mangel eines glücklichen Familienlebens dustere Schatten in seine Seele geworsen, so daß ihm jede muthig in das Leben greisende Entsschiedenheit abging, er bei jedem außern Widerstande leidenschaftslich auftobte, ohne sich zu fester Gegenwehr und kräftigem Durchssehen ermannen zu können. Hatte Constantin auch von keiner strengen Behandlung zu leiden gehabt, so fühlte er sich doch zurückgesetzt und vereinsamt, und seine Seele sehnte sich nach dem sußen Frieden häuslichen Familienlebens, den er leider am Weismarer Hose je länger je schmerzlicher vermissen sollte.

Unfange December 1774, balb nach Knebel's Berufung, traten bie beiben Pringen, in Begleitung bes Grafen Gort und Rnebel's, ihre Bilbungereife nach Paris an, auf welcher ber Erbpring auch feine von ber Mutter ihm bestimmte Braut gu Rarlbrube kennen lernen follte. Bu Frankfurt machte ber Dichter bes "Got, von Knebel eingelaben, ben beiben Pringen einen Befuch. und er gefiel fo wohl, bag man ihn auch bestimmte, nach bem naben Maing jum Befuche zu fommen. Freilich mußte auch bierbei Conftantin gegen ben altern Bruber gurucktreten. Diefer fruhe Befuch ber Beltftabt und mehrerer fleinen Deutschen Sofe mit ben mannigfaltigen, rafch vorübereilenben Erfcheinun= gen der Reise felbst burfte auf Conftantin, ber fich auch bier uberall jurudtreten und ben Bliden ber Menge fowie ber angftlichen Bachsamkeit bes ihn gegen seinen Bruder gurudfetenben Grafen Gort ausgesett fab, taum einen forberlichen Ginfluß geubt, ja bie ungemeffene Berftreuung ibn eber noch tiefer in fich hineingescheucht als zu einem freudig innigen Untheil an ber Welt gestimmt haben. Muf ber Rudreise fanden sich bie beiben Prinzen zwei Zage mit Goethe und ben Stolbergen, bie eben auf einer Schweizerreife begriffen maren, am Sofe zu Carlerube Christian Stolberg berichtet an Rlopftod, beibe susammen.

Prinzen batten ihm gefallen, vorzüglich ber jungere. "Er fprach wohl eine halbe Stunde mit mir von Deutschen, Englandern und Frangofen. Ich war erstaunt, einen jungen Prinzen von fiebzehn Sahren fo gut fprechen zu horen. Bon ber Charlatanerie der Frangofischen Philosophie sprach er mit so viel treffender Fronie und zugleich mit fo viel Bonhomie, daß ich ihn bewunberte. Er frug mich, mas ich von Wieland bachte. Ich fagte ibm frei meine Meinung ziemlich trocken. "Ich bent' juft , wie Sie", fagte er. "Wieland ift gewaltig eitel und fchreibt fich felbft immer aus." Er konnte aut werben, wenn er jung mare. Il pourrait se former encore, waren feine Borte. Sie und Blud waren ber Stolz Deutschlands. Die Englander maren bie erfte Nation. "Ich hoffe, Em. Durchlaucht nehmen uns Deutsche aus?" "D bas verfteht fich! ich rechne und nicht mit unter die Undern. Wir uber Alles!" Wir thaten gufammen marme Bunfche, Die Deutschen balb gegen Die Frangojen fechten gu feben." Fur ben Ernft und die beutsche Gefinnung Conftantin's, fowie feine Stellung gegen Bieland, beffen fcwache Seite Goethe's Karce fo empfindlich getroffen batte, ift biefer Bericht Stolberg's bochft bezeichnenb.

Nach der Ruckehr im Sommer 1775 bezog Constantin das herzogliche Gut zu Tiefurt bei Weimar, das Knebel bald durch anmuthige Anlagen bei seiner glücklichen Umgebung zu einem höchst angenehmen Aufenthalt umzuschaffen wußte. Die Großiährigkeit des Bruders und der Antritt der Regierung am 3. September scheint die Klust zwischen Karl August und Constantin erweitert zu haben. Auf der Brautreise begleitete Constantin den Bruder nicht, und zu der im October sestlich in Weimar empfangenen jungen Fürstin, einer strengen, vornehmen Natur, wollte sich kein Verhältniß bilden. Ebenso wenig fühlte er sich von dem genialischen Treiben angemuthet, welches sich gleich darauf in Weimar bildete, wohin Goethe und Gerder gezogen wurden, die

ju febr in anbern Rreifen beschäftigt waren, als bag fie bem Pringen großere Aufmerkfamkeit zu ichenken vermocht hatten. Goethe scheint er, wie die Bergogin, gegrollt zu haben, weil er ihm bas ihm wiberwartige tolle Treiben aufchrieb. Gin naheres Berhaltniß zu ihm bilbete fich nicht; er mar ihm nur ber allmachtige Gunftling feines Brubers und auch in feinen ju Beimar entstehenden Gebichten fab er einen entschiebenen Abfall. Je einsamer fich fein Berg fublen mußte, um so eifriger widmete er fich ben Stubien, junachft ben ichonen Biffenschaften und Runften \*), gang besonders aber jog ihn die Musik an, wozu er bebeutenbe Unlagen befaß, fo bag alle Inftrumente ibm leicht wurben, und feine fehnfuchtige Geele fant in ihr eine folche erbeiternbe Beruhigung, bag er fich von Unpaglichkeiten burch langeres Spielen herstellte. Seine Schwachlichkeit erforberte noch immer größte Schonung sowie ftrenafte Magigfeit in allen Benuffen. Außer ber Musit fuhlte er fich in ber ftillen Ginfamkeit bes anmuthigen Gartens und in berglich gemuthlichen Gefprachen befonders behaglich, und hier mar es, wo er in Knebel ben schonften Unklang fand. Gern ergingen fich feine Uhnungen in ben Gebanken an eine glucklichere Bukunft, wo er auch feinen Rnebel mit bem Befige feines Tiefurt, bas ihm fo viel verbankte, ju erfreuen gedachte. Die Morgen waren gewohnlich ber Arbeit bestimmt; erft um ein Uhr ließ sich ber Pring feben, wo ben anwesenden Gaften (benn ber Garten mar Jebermann geoffnet) Erfrischungen geboten, nabere Bekannte auch zu Tifche gelaben Nachmittags und Abends fam meift Besuch aus Beimar. Die Bergogin Mutter fand fich in ber ichonen Sahreszeit jebe Woche einen Tag in Tiefurt ein, ebenfo bie regierenbe Berjogin und ber Bergog. Goethe, Berber, Wieland hielten fich oft

<sup>\*)</sup> Gern betheiligte er fich auch an ber Unterftugung von Dichtern und Kunftlern, wie wir ihn auf ber Lifte ber von Weimar aus fur Burger und ben Maler Muller in Rom veranstalteten Sammlungen finden.

mehrere Tage bier auf, und fein bebeutenber Baft ließ Tiefurt unbesucht. Much fehlte es nicht an mancherlei bubichen Reften, an Geburtstagsfeiern mit Tang und Beleuchtung, an offentlichen Mufführungen, wobei fich ber Pring und Knebel felbft betheiligten; im Sommer wurden Erntefeste gefeiert und im Binter große Schlittenfahrten nach Belvebere und fonft veranstaltet. Pring mochte zuweilen gern frobliche Menschen um fich feben, aber boch neigte er mehr zu ftiller Beschaulichkeit und innigem Seelengenuffe bin, mober ibm biefe von ihm ale Pringen geforberten Tefte oft beschwerlich fielen; am Unangenehmften empfand er es, wenn er zu öffentlichen Reften, zu Buhnenvorftellungen, wie am 13. Januar 1778 jur Muffuhrung bes "Beftinbiers" unter Edhof's Theilnahme, ju larmenden Jagben aus feinem Tiefurt berausgeriffen ward, wo es ihm felten fo mohl ward wie im September 1778 auf ber Bartburg an Goethe's Seite, ber am 13. an Frau von Stein fcbreibt: "Die Beit bin ich auf ber Bartburg mit bem Pringen feghaft gemefen, und mir batten fo viele Drollereien zusammen, bag ich in feine Rube kommen bin"; aber freilich hatten fie bafur balb barauf eine Jagb bei ublem Better auszustehen. Gern betheiligte fich ber Pring an fleinen Luftfahrten in Gefellichaft von Anebel, Goethe, Berber, Wieland.

Aber sein sehnsüchtiges Herz schmachtete langst nach einem stillen hauslichen Glücke, wie er es leiber am Weimarer Hose nicht sinden sollte. Zwischen dem von ausgelassenem Jugendsmuthe sprudelnden Herzog und der auf vornehmen Anstand halz tenden Herzogin Luise wollte sich kein herzliches Werhältnis bilzden, mochte auch Goethe der Hossnung nicht entsagen, daß sie noch ein glückliches Paar werden sollten; ebenso wenig konnte die heitere Herzogin Mutter mit ihrer ernsten Schwiegertochter übereinstimmen, und der schwächliche Prinz fühlte nur bei seiner Mutter liebevolle Aufnahme, wenn diese auch für das stille Sehnen seiner Seele kein Verständniß hatte. Diesen trostosen Zu-

stein, in der schärssten Beise in solgenden an Zimmermann gerichteten Borten: Tout notre bonheur a disparu içi: notre
cour n'est plus ce qu'elle était. Un seigneur, mécontent de
soi et de tout le monde, hazardant tous les jours sa vie avec
peu de santé pour la soutenir, son frère encore plus fluet,
une mère chagrine, une épouse mécontente, tous ensemble
de bonnes gens, et rien qui s'accorde dans cette malheureuse
famille.

So ohne jeben gemuthlichen Salt, besonders ba auch Anebel vom Sofe viel in Unspruch genommen murbe, wandte ber nach ftillem bauslichen Glud fich febnende Dring febr frub feine innigfte Neigung einem in lieblichfter Unmuth aufblubenben Fraulein ju, einer Bermandten ber Seckendorfifchen Kamilie, Caroline von Ilten, mit welcher er fich fur bas Leben zu verbinden munichte, überzeugt, in einer mit ihr zu begrundenden Sauslich= feit bie Erfullung feiner tiefften Bergensmuniche ju finden. Aber wie hatte eine folche Migheirath mit bem niebern Abel bie Bil= ligung bes Sofes und vor Allem ber vornehmen Bergogin fin= ben konnen! Man betrachtete biefe Neigung als eine Rinbervoffe, als eine vorübergebenbe Laune, welche ber Geliebten ichmeichle, ohne aber irgend einen Salt im Bergen Beiber gu finden. Daber feben wir ben Bergog einmal im Juli 1776, als er mit feinem heitern Jugenbfreunde, bem Dberforstmeifter von Bebel, zufällig Carolinen zu Altstedt traf, fo lange Spott mit ihr treiben, bis biefe schluchzend vom Tische aufstand und fich entfernte. Mochte Goethe bies auch migbilligen und ahnen, bag bie Neigung einen tiefern Urfprung habe, in einer fo wichtigen Familienangelegen= heit burfte er ben ausgesprochenen Unfichten bes Bofes nicht In bemfelben Berbfte befuchte Caroline in Beentgegentreten. gleitung ber Frau von Imhof eines Abende Goethe in feinem Garten, wo fie fein innigftes Mitgefuhl erregte. »Das holbe

Befchopf ift gedrudta, fchreibt er an Frau von Stein. "Lieber Gott - ich mag uber bie Menschen gar Nichts mehr fagen." Ihre Schwester beirathete im Sommer 1778 einen Susarenritt= meifter von Lichtenberg, einen burch feine bis zur raubeften Derbheit gebende foldatifche Entschiedenheit beim Bergog in befonberer Gunft ftebenben Mann, ber aber auch feinen Schritt fur feine Schwagerin gu thun magen burfte. Pring Conftantin entbehrte leiber ju fehr jeder burchfebenden Thatfraft, als bag er ben Widerstand bes Sofes zu brechen und seine menschliche Freiheit burch Schliegung Diefer Berbindung gerettet hatte, felbft auf bie Gefahr, Beimar auf immer meiben zu muffen. Durch bie mancherlei Spottereien, Borftellungen und Bebenten, bie fich zwifchen ibn und feine Liebste ftellten, fcbien bie Reigung wirklich auf einige Beit zu erkalten, wenigstens gab fich ber Pring ben Unschein, ale habe er auf Carolinen verzichtet und laffe fich burch andere Reize feffeln. Diefe tam im Sommer 1779 mehrfach zu Goethe, ber am 21. August an bie abwesenbe Freundin in Bezug auf fie fchreibt : "In mein Saus tommt nun gar fein Menich außer bem ichonen Mifel (Mabchen). Bir find artig zusammen; benn wir find in gleichem Falle; mir ift mein Liebstes verreift, und ihr furftlicher Freund hat andere Bege gefunden." Aber in ber Tiefe bes Bergens gluhte bie alte Liebe noch immer fort. Der Pring Scheint gerabe auf ben bei feinem Bruber fo viel vermogenben Goethe befonbers erbit= tert gemefen au fein, weil er von ihm, als einem Renner bes menfchlichen Bergens, ber bie Qualen unbefriedigter Liebe fo unendlich mahr und warm empfunden, eine Bermittlung erwar= ten zu burfen glaubte. Allein wie hatte Goethe unaufgeforbert bier eintreten follen, ba ber Pring felbft unthatig blieb? Und mußte er nicht voraussehen, bag aller aute Bille ben überliefer= ten Vorurtheilen gegenuber vergeblich fein, ein Gintreten fur ben Pringen nur fein eigenes Berhaltniß jum Sofe truben murbe?

Much wiffen wir nicht, in wiefern Goethe felbit zu einer richti= gen Beurtheilung bes Berhaltniffes Gelegenheit hatte, ja es scheint fast, als ob ein gewiffer Bankelmuth bes Pringen in feinen gewöhnlichen Neigungen biefen zu ber Bermuthung berechtigt habe, auch die Liebe zu Carolinen fei nur vorübergebender Bon bes Pringen Berftimmung gegen Goethe zeugt bie Meuferung bes Lettern in einem Briefe an Frau von Stein Enbe Marg 1780, zwei Monate nach ber Rudfehr von ber mit bem Bergog allein unternommenen Schweizerreife: »Der Pring ift mir im Bebicht (zwischen Tiefurt und Beimar) begegnet; wenn er artig gemefen mare, hatt' er mich zu Gaft gebeten." Man beschäftigte fich um biefe Beit wieder mit einer Aufführung ber "Iphigenie", in welcher im vorigen Jahre Anebel ben Thoas, ber Pring ben Pylades gegeben hatte. Damals hatte Goethe an Knebel bie Bitte gerichtet, er moge bem Pringen feine Scenen etwas auslegen und ihm mit gutem Rathe beifteben. Die Aufführung scheint am 6. April, bem Jahrestage ber erften Borstellung, stattgefunden, ber Pring aber nur mit Unwillen und ungefüger als bas erftemal feine Rolle gefpielt zu haben, worauf Die Worte am Schluffe eines an Frau von Stein gerichteten Briefchens beuten: "Umgeben von Pylabes, bem Unfurm." Das Bort Unfurm fteht bier in ber Bebeutung Unart, wie Goethe in bem Gebichte auf Sans Sachs fagt: "Befpottet eines jeben Furm."

Aber nicht allein gegen Goethe, sondern auch gegen seinen Mentor Knebel, der sich seiner nicht angenommen, war er versstimmt, ja sein ganzes bisheriges Treiben scheint ihm so verleidet gewesen zu sein, daß er sich von dem geselligen Leben mehr zusruckzog und sich zu ernstern Studien hinneigte, woher er sich enger an den Hofrath Albrecht, bessen Aeußeres nichts weniger als anziehend war\*), anschloß. Diefer zog nach Tiefurt, wo

<sup>\*)</sup> Albrecht war ber Cohn bes im breiundbreißigsten Jahre 1736 zu Gottingen verftorbenen Professorer der Arzneifunde Johann Wilhelm Albrecht.

ber Pring feinen Unterricht in ber Mathematik und Phyfik genoß, auch feinen Mittheilungen uber bas von ihm fo febr ge= liebte England, welches biefer eben befucht hatte, ein geneigtes Dhr gelieben haben burfte. Digmuth uber feine vereinfamte Lage zu Beimar, wo er nur ber Bergogin Amalia fein liebevolles Butrauen unverandert erhielt und in Berber's Saufe fich heimisch fuhlte, und feine unter ben unangenehmen Berhaltniffen leibenbe Gefundheit scheinen ihn ju bem Entschluffe gebracht zu haben, bem gande heiterfter Natur und Runft fich juzuwenden, wohin bis babin noch Niemand vom gangen Beimarer Sofe gebrungen Der Bergog, bem er mahrend einer Ubwesenheit Knebel's zuerst feinen Bunfch, Italien zu besuchen, eroffnete, mar nicht wenig uber biefen Entschluß erfreut, wovon auch Goethe fich bas Befte versprach, und er gestattete ihm gern, fich feinen Begleiter felbft auszumahlen, wie unangenehm er fich auch überrascht finden mochte, als seine Bahl auf Albrecht fiel, wodurch Rnebel fich febr verlett fuhlen mußte. Bahricheinlich veranlagte ben Prinzen hierzu nicht allein feine Berftimmung gegen Anebel, fondern auch ber Bunfch, bag fein Begleiter mit bem Sofe in nicht zu vertrauter Beziehung ftebe. Goethe mußte es uberneb= men, ben leicht reizbaren Anebel mit Bulfe ber Frau von Stein zu beruhigen. Um 1. Mai schreibt er an Lettere: "Morgen fruh um achte, wenn's Ihnen nicht zu fruh ift, will ich einen Mugenblick tommen, um über bes Pringen und Rnebel's Sache mit Ihnen zu fprechen. Knebel ift nicht bier. Wenn er wieberkommt, reben Sie wohl ein beruhigend Wort mit ihm, bis ich jurud bin. . Er felbft ging bamale nach Erfurt, von wo er zwei Tage fpater die Freundin mahnt: "Dag nur nicht etwa Knebel im Unmuth gegen ben Pringen berausfahrt! Ich mochte nicht, baß ich (es?) Gelegenheit zu einer Scene gabe. Suchen Sie's

Seine Mutter, Die Tochter bes Seniors Dr. Pfeifer, heirathete fpater ben ruhmlichft befannten Abt Berufalem; ihr Sohn war ber Werther-Berufalem.

rubig ju halten, bis ich tomme." Um 6. scheint Goethe bei einer Mittaastafel ber Frau von Stein, wozu auch Knebel gelaben mar, biefem ben Stand ber Sache rubig vorgehalten und ibm ben Borichlag zu einer mit berzoglicher Unterftubung anzutretenden Reise in die Schweiz und vor Allem zu bem mit feiner Engelsmilbe Alle beruhigenben gavater gemacht ju haben, bamit er bem Gerebe entgebe und feinen berechtigten Unmuth uber ben Berluft ber Neigung bes fchwer zu leitenden Pringen gerftreue. Dag aber Rnebel, wenn er auch bierauf einging, noch immer verstimmt blieb, ba er alle auf Conftantin vermendete Mube und alle ihm gewidmete bergliche Buneigung verloren fah, erfeben wir aus Goethe's Bemerkung vom 11., biefer schmiege fich am Unwilligsten ins bramatische Joch; reitete bamals bie Aufführung von Sedendorf's Trauerspiel »Rallifto« vor, bas ihm freilich nicht behagen mochte. Der Bergog, ber von feiner Seite Alles that, um Rnebel gufrieben au ftellen, lud ihn auf ben 17. mit Goethe und bem Pringen nach Neunheiligen bei Langenfalza ein, wo er fich eben beim Grafen Berthern befand. Gleich barauf trat Rnebel feine Reife an, wie es icheint, gang beruhigt uber biefe ihm anfangs fo außerft fcmergliche Beranderung und Goethe's Benehmen ber Sache.

Indessen scheint sich das Berhaltnis des Prinzen zu Carolinen noch nicht ganz gelost, und Goethe, um einen Ruckfall zu verhindern, auf die zeitweilige Entfernung dieser die zur Abreise des Geliebten gedrungen zu haben, wogegen sich aber der Schwager derselben erklarte, der auf entschiedenster Entsagung in seiner derben Weise bestand. Als Goethe am 5. Juni nach Gotha ging, schrieb er an Frau von Stein: "An den Thranen der Carolinchen scheine ich Schuld zu sein, und ich bin's auch; ich sehe aber auch in diesem wieder, daß — ja man sieht Nichts — Abieu!» Und am Abend besselben Tages von Gotha aus: "Der

Eclat, ben ber Rittmeifter mit ber Caroline macht, ift bloß, um bas Behaffige auf mich zu malgen, und ift boch im Innern wieber bumm. Benn ich wieberkomme, follen Gie, mas Gie wollen, von ber Sache miffen, mit bem Bebing, bag Sie mich gegen Niemand vertheibigen.« Go schulbfrei mußte fich auch hier Goethe, ber nur verhindern wollte, daß burch ungeitige Nachficht bie Sache, uber bie ber Sof fich langft entschieden hatte, nicht schlimmer werbe und zu größern Unannehmlichkeiten fuhre. Bahricheinlich nahm fich Frau von Stein Carolinens an, fur bie fie fich verburgte, und fie jog fie felbft ju fich. Much hielt fich ber Pring aut, wie Goethe an Knebel berichtet. Um ihn zu unterhalten und von Tiefurt wegzubringen, wo er auch feinen Saushalt bereits vereinfachte, ichrieb er bie in Ettersburg aufzufuhrenden "Bogel" nach Ariftophanes, worin bem Pringen eine bedeutenbe Rolle zugedacht mar, wohl die bes Pierrot Soffegut. Richt weniger scheint Goethe auf eine herzlichere Unnaherung bes Prinzen an die Familie hingewirkt zu haben. Wir finden ihn mit bem Bergog und ber Bergogin Mutter gufammen, und auf ein freundliches Berhaltniß zur regierenden Bergogin beutet Die Meußerung in bem Briefe bes Bergogs an Anebel vom 27. Juli: "Mein Bruder ift ziemlich gut; meine Frau schindet ihn jus meilen etwas." Um 5. September ichreibt Goethe an Frau von Stein: "Grugen Sie Linchen, und machen fich Donnerstag (ben 7.) recht luftig." Muf ben 8. fallt ber Geburtstag bes Pringen; irrte Goethe nicht in ber Bezeichnung bes Wochentages. fo mare bier ber Borabend bes Geburtstages gemeint. Raum glaublich ift es, bag Caroline ben Geburtstag mit in Tiefurt gefeiert habe. Um 8. fenbet Goethe an biefe einige Scherzverfe über bas Ungemach, bas Jeber habe; vom Pringen heißt es bier, er fei gut gefinnt fur's Bett, eine Bindeutung auf beffen Berlangen nach Rube. Um Schluffe eines vierzehn Tage spater geschriebenen Briefes scherzt er, Linchen verliere Etwas, bag

bieser Brief nicht mit Versen angefüllt sei, und er habe ihr Verschiedenes zugebacht, womit sie ihr Kopfkissen hatte parfumiren konnen, ohne Zweisel mit Beziehung auf bas Vergessen ihres Verlustes.

Ende September fehrte Knebel nach Tiefurt gurud. Der Bergog lub ihn fofort mit bem Pringen ober allein nach Dei= ningen ein. Knebel folgte ber Ginlabung; ber noch immer auf biefen grollende Pring ließ fich, wie es scheint, bazu nicht willig finden. Bon Meiningen begab fich ber Bergog mit Goethe und Rnebel nach Rochberg ju Frau von Stein, wohin Caroline bie Freundin begleitet haben burfte. Die Artigkeit, welche Goethe Carolinen bezeigt hatte, mar inbeffen ber Freundin bebenflich erschienen, um fo mehr als man von einer Reigung bes Dichters zu ber Geliebten bes Pringen zu reben begann, mas vielleicht von bem Schwager, bem Rittmeifter von Lichtenberg, ausgegangen mar. "Linchen foll feine Berfe mehr von mir friegen . fcbreibt Goethe am 29. October ber auch fonft gegen ibn verstimmten Frau von Stein, "noch mehr Freundlichkeit, als bie allgemeine Boflichkeit erlaubt. Glauben Gie mir, die Menfchen. bie fich um uns bekummern, thaten's nicht, wenn fie mit fich felbft etwas Befferes anfangen konnten. Benigftens thaten fie's anders." Um 4. und 5. November weilte Goethe mit bem Berjog wieder zu Rochberg, wo die Wolken, welche fich zwischen ihn und Frau von Stein gelagert hatten, fich wieder verzogen, und auch die freundliche Stellung zu Carolinen, welche er mit liebevoller Berglichkeit wie die Kinder feiner Freundin behandelte. ohne irgend eine leibenschaftliche Regung, ihre Beftatigung er-Auf einen Besuch, ben Pring Constantin am 7. November, bem Tage, wo Goethe vor funf Jahren in Beimar eingetroffen mar, bei biefem abstattete, beutet bie Meufferung an Frau von Stein: "Der Pring bat auch, wie ich merte, eine politisch = sentimentalische Bisite gemacht" - politisch, um nach

außen zu zeigen, baß er Nichts gegen Goethe habe, sentimen = talisch, zur Bezeigung seiner Reue über das ihm gethane Unzecht. Um 25. November las Goethe Frau von Stein und Carolinen die eben vollendete erste Scene des zweiten Actes des "Zasso"; das Verhältniß zu dem holden Kinde war so fest bestimmt, daß er von Seiten der Freundin keine Mißdeutung mehr zu fürchten hatte. Wir wissen den Inhalt jener Scene in der ersten Bearbeitung nicht genau; stimmte er in der Hauptsache mit der jetigen Gestalt überein, so wurde sie Carolinen in dicheterischem Spiegel die Unmöglichkeit einer Verbindung mit dem Prinzen ans Herz gelegt und diese mit zarter Rührung beruhigt haben.

Die Abreise bes Prinzen, ben bie Anwesenheit Carolinens nebst seiner eigenen Unentschiedenheit in Weimar sestgehalten zu haben scheint, verzögerte sich bis zum 11. Juni des folgenden Jahres (1781). Benige Tage vorher beabsichtigte Goethe, zu einer Abendgesellschaft, die er, wie es scheint, Garve zu Ehren gab, auch die "beiden Abreisenden" (den Prinzen und Albrecht), Frau von Stein, Kammerherrn von Seckendorf und Gustichen von Kalb einzuladen. "Carolinen wollen wir weglassen", schreibt er an Frau von Stein; mußte dieser ja eine Zusammenkunst mit dem Prinzen kurz vor seiner Abreise ebenso empfindlich sein, wie sie für den Prinzen selbst bedenklich schien. Caroline blieb ruhig in Weimar und nahm an den Hosftreisen heitern Antheil. Goethe schrieb für sie im solgenden Februar ein gesellschaftliches Scherzsgedicht.

Die Reisenden gingen über Zurich, wo Lavater, der vor zwei Sahren den Herzog und Goethe durch sein himmlisches Wesen zu einem neuen Leben geweiht hatte, sie segnen sollte. Dieser, dem Knebel viel von dem Prinzen hatte erzählen mussen, wodurch sein lebhaftes Verlangen, ihn kennen zu lernen, gesteizgert worden war, schreibt Jenem am 23. Juli: "Für Constantin

bant' ich Ihnen, lieber Knebel, recht berglich. Es ift und bleibt boch emig ein eigenes auserlesenes, von Gott im Simmel bezeichnetes Paar - Karl August und Conftantin von Beimar. Sie konnen nicht glauben, wie frumm und schief, wie schwach und flein ich mich in ber Rabe folder Menfchen fuble. Doctor Sobe \*) fagte letthin einmal ein Bort von Schwache bei viel Bute. Run wußt' ich wieder gewiß, mas ich nicht wiffen wollte, mir lange felbft verbarg - bag gemiffe Philosophen keinen Sinn fur ben gegenwartigen Menichen baben. Conftantin ift freilich schmacher als ber Bergog - aber boch fo burch und burch voll Sinn fur Babrheit und voll liebensmurbiger Ginfalt. Dir mar bergwohl an feinem Urme. Albrecht ift einer ber feinften Denfer, beffen Meufierlichkeit alle meine Freunde, mich nicht - argerte. Bir haben ichrecklich viel zusammen rafonnirt, uns oft munberbar getroffen; nur einige Male ichien ihm mein Degafus gu muthwillig, boch magte er es aus übertriebener Bescheibenheit nicht zu sagen. Allen Dreien schien wohl zusammen zu fein. Tifch= bein malte ben Pringen beim erften Unblicke an einem truben. falten Tage, ohne Beit zu haben, bas Bilb genauer auszufuhren. Lavater fandte biefes an Goethe, ber am 14. November ermiebert: »Das mir überschickte Portrat gefällt mir ausnehmend wohl, und zeigt von einem mannlichen Maler. Es ift mohl gefeben und mohl angelegt. Schabe, bag er nicht Beit gehabt bat, es weiter auszufuhren. Der Charafter icheint mir fprechend und die Stellung gut gemalt zu fein. Rur bat es mich munbern muffen, daß einige unbefangene Perfonen, und befonders ein Kind, bas fehr wohl organifirt und in allen feinen Urtheilen uber finnliche Dinge bochft zuverlaffig ift (Frit von Stein?), es nicht erkannt haben. Ich machte barüber meine Betrach:

<sup>\*)</sup> An biesen höchstigebilbeten Arzt zu Richtersweil am Züricher See pflegte Lavater alle Freunde zu empsehlen.

tungen, besonders da der Knabe auf einige verwandte Gesichter rieth, und ich glaube, es liegt vorzüglich in der Farbe und in der mehrern Männlichkeit und Stärke der Züge, die das Original freilich nicht hat. Genug, es gefällt mir so wohl, daß ich es für mich behalten werde, und danke Dir also auf das beste dafür." Das Bild ist wohl dasselbe, welches jeht auf der großeherzoglichen Bibliothek zu Weimar in einem Durchgangsbogen dem Bildnisse des Vaters von Karl August und Constantin gezgenüber hängt.

Schon in Floreng manbte fich Conftantin an Goethe. "Der Pring hat mir einen fehr auten, verftanbigen Brief von Kloreng geschrieben", melbet biefer am 4. November bem Bergog. erfullt fich boch, mas ich voraus fagte, bag biefe Reife und biefe Urt Reife ihm von großem Nuten fein wird." Bon Floreng wandten fich bie Reisenden nach Rom, machten von bort einen Musflug nach Neapel, maren aber in ber Charmoche mieber in Rom zurud: ben Rudweg nahmen fie' uber Benedig, um fich uber Paris nach England zu begeben. Der Pring fuhlte fich in bem herrlichen gande, wo er fich felbst gang leben burfte, burch= aus behaglich, und faßte bie wunderbaren Erscheinungen ber Natur und Runft in ftillem, empfanglichem Gemuthe auf, moruber er fich in ben Briefen an seine Mutter viel herzlicher ergeben ließ als in ben Mittheilungen an ben ihm ferner fteben= ben Bruder. Um 7. Januar 1782 fcbreibt er von Rom aus an Berber: "Ich trete mit meinem Leben taglich munterere Schritte weiter in bem auf fieben Bugeln erhobenen Rom, und habe mehr Intereffe an mir felber erhalten, feitbem ich biefen weiten Weg unternahm. Gin guter Genius hielt mich ab, nicht eber bas winkelige Beimar ju verlaffen, und Dank fei es bem Simmel, bag es jest einen folchen guten Musgang mit mir nahm. 3ch habe einen guten, weifen Freund bei mir, welcher mich fuhrt und bliden lagt in bas ichone vergangene Alterthum

und Alterthumer, als ich es nur munfchen fann.« Nachbem er einzelne bedeutende Punkte Roms mit dem Ausbrucke ber Bewunderung uber ihre Großartigkeit hervorgehoben, fahrt er fort: "Einzelne Erzählungen find Nichts gegen einen fo überschauenben Unblid, und bie besten Reisebeschreibungen reichen nicht babin. Man muß es febn, um es gang ju fuhlen, und wie gerne theilte ich biefes mit Ihnen! Bergeihen Gie, bag ich Gie von einem Ende zum andern fo herumführte, allein ich that es nur, um Ihnen einige Blide auf meine gludliche Situation gu geben, und als mein Freund nehmen Sie Theil bran. ich Ihnen zuweilen heitere Augenblicke mit einem Briefe von mir machen, viele murben Gie bann von mir erhalten: benn mir ift es Freude, guten Freunden von meiner gludlichen Erifteng mitzutheilen, wenn es allein burch Briefe gethan ift. und bei meiner Burudfunft, bei freundlichen Bufammenfunften, werde ich suchen biese Augenblicke etwas interessanter als sonft zu machen. Run gebe ich balb nach Neapel, und die schone erfte Beit meines hiefigen Aufenthalts ift geschwind verftrichen. Bei meiner Burudfunft nach Rom werbe ich bie Sohen von Tivoli befuchen, um Tibur's Saine und Garten, von filbernen Bachen burchflochten, ichoner als bei mir (in Tiefurt) mit Copressen, Morten, Palmbaumen und Aloen bluben zu feben und einen Blick auf bie erhabene, große vergangene Beit werfen. Die berglichfte, nichts weniger als pringliche Freundschaft athmet ber Schlug bes "Laffen Sie Ihre Freundschaft fur mich hinter Ihrer falten Rirche nicht erkalten. Diefes befurchte ich auch nicht. Benige Beilen find hinreichend genug, einen Freund in ber Fremde zu erfreuen, und anders erwarte ich keine Beile von Ihnen. Brechen Sie ein Salbviertelftundchen von Ihren ernften Gefchaften ab, und weihen Sie es biefer guten Gottin, welche mir, bem Simmel fei es gedankt! folche Freuden fublbar macht. Grugen Sie Ihre liebe Frau, welche fich feierlich, namlich

bem Pringen, empfohlen hat. Grugen Gie fie von mir als Freund und als berglicher Theilnehmer an Ihrer beiber Glud und Bufriedenheit, und feien eingebent Ihres ewig treuen Freunbes." Es ift bies ber einzige bisber veröffentlichte Brief bes Pringen \*). Die Bergogin Mutter ichreibt ben 15, Januar 1782 an Knebel: "Conftantin Scheint sich vorzuglich in Rom zu gefallen; er ift fehr gefund und vergnugt. Bon Albrechten habe ich auch Nachricht, ber fehr zufrieden ift." Wieland melbet an Merck, fein guter Pring Conftantin fei mit feinem Freunde Ulbrecht in Rom fo gludlich wie ein Gott: mabricheinlich batte die Bergogin Mutter ihre Briefe ihm mitgetheilt. außert ber Herzog ben 8. Februar an Knebel, er miffe nicht recht, mas er feinem Bruber antworten folle; benn feine Urt. au genießen, inspirire nicht ben mindesten Untheil. »Die Freund= fchaft und Freundschaft mit Albrechten und hauptfachlich bie unenbliche Rube, mit ber er bie Dinge, bie andere Leute außer fich bringen, ju genießen fich rubmt, thut mir ben Effect, als fagte mir Einer: "Gute Nacht! Wie will ich nicht fchlafen!" und ba Ginen burch Siftorchen in Schlaf einzumurren nie meine Sache mar, fo ift's mir leiblicher noch hie und ba, ihn im Schlafe reben zu horen, als mich felbft activ babei zu bezeigen." Und vier Monate fpater icherzt er: "Unsere Stalienischen Reisenden, furchte ich, werden noch julegt gar einschlafen; benn fie nehmen fo an Rube, Beruhigung und ftillem Genuß gu, bag es einen Monch einschlafern mochte." Albrecht schrieb aus Neapel an Knebel; von einem Briefe bes Pringen an ihn findet fich feine Spur. Schon im Marg batte ber Pring feiner Mutter ben Entschluß mitgetheilt, uber Paris nach England gu reisen, worüber biese große Freude empfand, ba fie eine langere Abwesenheit sowohl fur feine Gefundheit als fur bas vollige

<sup>\*)</sup> Bon und an Berber, III, 289 ff.

Aufgeben feiner bisherigen Beimarer Berhaltniffe forberlich fand. Um 23. Juni fchreibt fie; »David (ein vom Pringen guruck= geschickter Diener) hat mir viel Gutes von meinem Sohn ergahlt, baß er an Gefundheit und Starke febr jugenommen, und bie gange Beit ihm gar Nichts gefehlt hatte. Jest muß Conftantin in Paris fein, wo er fich nur ein paar Bochen aufhalten wird, um von ba nach ben Nieberlanben, uber Offenbe nach England ju geben, wo er ben gangen Binter fich aufhalten wird." Uber in Paris murbe ber Pring von einer Mabame Darfaincourt, bie feinen Reigungen schmeichelte und fein ganges Butrauen gemann, fo machtig gefesselt, bag er fich von Albrecht trennte, biefem feinen Reisemagen überließ und fich mit ber Geliebten nach England begab. Diese Dame, welche fich, nach Urt ber Frangofen, von den kleinen Deutschen Sofen eine munderliche Bor= stellung gebildet hatte, glaubte hier eine treffliche Gelegenheit zu einer glanzenden Stellung in Deutschland erhascht zu haben, und ba fie bes Pringen Neigung ju ben ftillen Freuden bauslichen Gludes balb berausgefühlt, fo fcmiegte fie fich gang an ihn und taufchte ihn mit einer vorgeblichen Reigung, welcher fich biefer um fo forglofer uberließ, als er fich feiner geliebten Caroline, die fein Leben ju feligfter Wonne erhoben batte, auf ewig beraubt fah. Albrecht blieb ruhig in Paris, und ber Pring berichtete über feinen Londoner Aufenthalt fehr wenig. Um 14. October melbet ber Bergog an Anebel: "Mein Bruder hat mir von Condon einen Brief in feinem gewöhnlichen Format, bien recommandée, geschickt, wo er nicht ein Bort fchreibt, als baß er mir jum Geburtstag Glud municht. " \*)

Satte man bes Prinzen långere Abwesenheit gern gefeben, ba. man baburch seine alten Berhaltniffe um so sicherer aufgeloft

<sup>\*)</sup> Diefe und anbere unterbrudte Neugerungen bes herzogs habe ich in meinen "Freundesbildern aus Goethe's Leben" S. 448 mitgetheilt.

glaubte \*), fo fuhlte man sich um fo unangenehmer überrascht, als diefer, ber Darfaincourt überdruffig, fich nicht anders zu helfen wußte, als daß er fie geradezu nach Beimar schickte, gleichfam gur bittern Bergeltung ber ihm in Bezug auf Carolinen auferlegten Entfagung. Mitten im Binter muß die Frangofin in Beimar angekommen fein, wo man fie fofort jum Dberforfter nach Zannroda brachte. Bier erklarte fie benn, bag fie fich guter hoffnung fuble. Um 3. Februar 1783 berichtet Goethe an Frau von Stein, Ludecus fei mit einer Nachricht gekommen, bie den garftigen Sandel verschlimmere. Denfelben Ubend mard ber Sof, wie gang Beimar, burch bie Geburt bes Erbpringen in bochfte Freude verfett, wozu die Geschichte des Pringen Conftantin einen grellen Difflang bilbete. Diefer berichtete barauf feinem Chatoullier von ber volligen Berruttung feiner Gelbver= baltniffe, ba er auf bie Beliebte große Summen verwendet hatte. Ludecus meldet ben 4. Upril an Knebel: "Bom Pringen hab' ich neuerlich einen Brief aus London. Er ift nicht wenig verlegen uber fein außerft berangirtes Finangmefen. Es ift bies um fo trauriger, als ein guter Theil bavon auf bie Madame verwendet worden ift, die er hierher geschickt hat, und fich zu Sannroda aufhalt. Diefe ganze Begebenheit ift fo fatal und fur mich in aller Urt fo bekummernd gemefen, baß ich mich kaum habe faffen konnen. Ich fehe ber trau= rigsten Bukunft fur ben Pringen entgegen: febr verschuldet gu fein, gang neue und große Ausgaben zu haben, und alles Berhaltniß mit der Familie aufgehoben, und obendrein bes Ge-

<sup>\*)</sup> Lubecus, ber Chatoullier bes Prinzen, schreibt am 12. September 1782 an Knebel: "Unterbeffen glaube ich, es ift wohlgethan, baß ber Prinz nicht zu balb zurücktommt; geschähe bies, so wären auch gewiß alle vorigen Berhält-niffe im Augenblick erneuert; bas mit ber Fraulein Ilen soll aufgehoben sein." Diese und andere unten mitgetheilte Aeußerungen von Lubecus waren bisher ungebruckt.

nuffes bald überbruffig zu merben, ift, mas ich mir klaglich Goethe mar es auch biesmal, ber bie nur benfen fann.« Bermirrung moglichft iconend lofen mußte. Bielleicht bezieht fich hierauf befonders feine Rlage vom 24. April an Frau von Stein, es fei ein fauer Studichen Brot, wenn man barauf angenommen fei, die Disharmonie der Belt in Sarmonie ju brin-»Das gange Sahr fucht mich fein angenehmes Geschaft auf, und man wird von Roth und Ungeschick ber Menschen immer bin und wieber gezogen." Einer gelegentlichen Ermabnung ber Schonen begegnen wir in ben Zeilen an Frau von Stein vom 19. Upril, wo er von bem Bilbe Lottens vor ber Englischen Uebersetung bes "Berther" fagt, fie febe ber Madame Darfaincourt abnlich, nur en beau. Um 4. Mai mußte er gu ber "Ungludlichen" nach Tannroba reiten. "Sie fchrieb mir gestern beiliegenden Brief," melbet er an Frau von Stein. »Das arme Geschopf wußte nicht, was es fur eine machtige Unrufung ist, mich im Namen de tout ce que j'ai de plus cher zu bit= ten.« Einige Zeit nach ber Geburt eines Sohnes marb bie Darsaincourt, ba fie in Beimar feine Aussicht hatte und ber Pring ihrer mube mar, nach Frankreich guruckgebracht. Goethe's vertrauter, von Frankfurt mitgebrachter Diener, Philipp Seibel, begleitete fie und entledigte fich biefes Auftrages zu größter Bufriedenheit feines Berrn. Der Sohn ber Darfaincourt foll jum Forstmann berangebildet worden und von Rarl August, bem er abnlich fab, mit besonderer Zuneigung behandelt worden fein.

Im Mai reiste Lubecus bem von London zuruckkehrenden Prinzen bis Wiesbaden entgegen, gerieth aber in die schrecklichste Berlegenheit, als er seinen herrn von einer zweiten Geliebten, einer Englanderin, begleitet fand. Er wandte sich um schleunigste Verhaltungsbefehle nach Beimar. Darauf bezieht sich Goethe's Aeußerung an Frau von Stein vom 2. Juni: "Eine Staffette von Ludecus bringt schändliche Nachrichten vom Prin-

gen." Die Englanderin murde bis auf weitere Bestimmung nach Markfuhl gebracht, ber Pring nach Bilhelmsthal befchieben, von wo er mit Goethe am 20. nach Beimar fam. 16. hatte Goethe von Bilbelmothal an Frau von Stein geschrieben: "Lubecus ift schon feit Sonnabend angelangt; es ift Montag um halb zwolf Mittag, und ber Pring ift noch nicht ba. Bas Lubecus ergablt, lagt fich nicht armfeliger benten. Und zwei Tage fpater: "Die Berworrenheit bes Prinzen hat noch einige Anoten, die mit Gebuld geloft werben muffen." Der Bergog nahm feinen Bruber, um ihn bem erften Gerebe gu ent= gieben und ihm feine Berlepung alles furftlichen Unftanbes vor-Buhalten, mit fich nach Ilmenau. Goethe fuchte unterbeffen bie Fortschaffung ber Englanderin zu erwirken. Um 13. Juli kehr= ten ber Bergog und ber Pring gurud, reiften aber fofort bem Furften von Deffau nach, ber am Morgen eine Stunde gu Beimar gemesen, um ihn in Gifenach einzuholen. Unterbeffen war auch Albrecht nach Beimar gurudgekehrt, wo er feine gun= ftige Aufnahme finden konnte. In Betreff weitern Unterkom= mens ber Englanderin hatte fich Goethe an feinen alten Freund, ben Raffenschreiber Riefe in Frankfurt, gewandt, ber gern feine Bulfe zusagte, boch wurde bie Sache burch eine Rrankheit berfelben verzögert. Endlich am 14. Juli melbet er an Riefe: "Seitbem ich burch bie Staffette Ihre Antwort, mein lieber Riefe, erhalten, bag Gie bie Gefälligkeit haben wollen, fich einer artigen, kleinen, traurigen Perfon anzunehmen, habe ich Nichts weiter ichreiben konnen. Gie ift frank geworben, und man hat fie nicht weiter ichiden konnen. Melben Sie mir boch, ob Sie etwa indeffen ein Quartier besprochen haben. Um beften ware es, wenn man fie bei guten Leuten unterbringen fonnte, wo fie ihre Berforgung und Bedienung fande, bag man biejenigen, bie gegenwartig um fie find, gleich abbanten tonnte. wegen Ersparniß und wegen anderer Ursachen gut. " Um 25. Juli

reifte ber Bergog mit Pring Conftantin nach Burgburg, um perfonlich mit bem Furften wegen einer Berbindungoftrafe ju verbanbeln; auch brachte er einige Tage im Brudenauer Babe gu, wo unter ben wenig gebilbeten Menfchen zwei ausgezeichnete Krauen ibn angogen, von benen eine fein leichtzundenbes Berg in Gefahr brachte. "Ge ift gar zu fcmer", flagt er an Anebel "fich wieder in ben unnaturlichen Buftand zu fugen, in welchem unfer Einer leben muß und an ben man nur fo langfam fich gewohnt zu haben glaubt. Jebe kleine Unregelmäßigkeit wirft einen fo weit wieder aus feinem Rade beraus." Große Luft batte er, von Burgburg aus Anebel zu überrafchen, wovon ihn aber befonders bie Begleitung feines Brubers abhielt. »Man weiß«, fchreibt ber Bergog fieben Tage nach ber Rudfehr, am 17. Muguft, an Rnebel, "daß ihr euch eben vor feiner Reise geschieden habt, an einem britten fremben Ort feht ihr euch jum erstenmal wieber; biefes macht Einem bann von Unbeschäftigten ein Schod Fragen auf ben Sals fallen, und vor Nichts furchte ich mich mehr als vor biefen." Und am Ende bes Briefes beift es: "Un meinem Bruber finde ich wirklich und auf ber gangen Reise Nichts befonbers auszuseben, als bag er überall und in allen Stucken fo wenig verlangt." Der Pring, ber ichon fruber immer ftill und ruhig vor fich bin gelebt batte, fublte fich jest gang niebergeschlagen, feine Berirrungen lagen ihm fcmer auf ber Geele. Enbe' August berichtet Goethe an Knebel: "Der Pring lebt ftille, seine Gefundheit braucht Erholung. Der Bergog betragt fich gar gut gegen ihn.«

Goethe's Aufgabe in biefen verwickelten Berhaltnissen war hiermit zu Ende, und er konnte ruhig seine Reise in den Harz antreten, die weitere Sorge getrost dem Herzog überlassen. Hatte er seiner eigenen Neigung folgen durfen, so wurde er wohl das Berhaltniß des Prinzen zu Carolinen von Ilten gar nicht gestort haben, aber der Hof hatte hierüber entschieden, ohne

Goethe's Meinung zu erfragen, und fo galt es nur, bie zwedbienlichen Mittel zu ergreifen, um die Trennung moglichft icho= nend berbeizufuhren. Wie wenig er felbit ben fogenannten Difbeirathen entgegen mar, wie er bie Berschiedenheit ber Geburt feineswegs fur ein nothwendiges Sinbernig hielt, zeigen am unzweideutiaften "Wilhelm Meifter's Lehrjahre", bie mit mehre= ren fogenannten Digheirathen endigen. Ja bei Lothario's Liebes= abenteuern fcwebt jum Theil Pring Conftantin vor. muß Lydien unter ahnlichen Werhaltniffen zu Therefen bringen, wie man die Darfaincourt nach Tannroba fchaffte, und es ift mahr= fcheinlich, bag Goethe felbft bie Frangofin borthin brachte. burften manche Buge Endiens von ihr entnommen fein. ihr wie bei ber Englanderin mar an feine andere Sandlungs= weise zu benten, ba beibe nur ben Prinzen in ihre Nete gelockt hatten, von einer innigen Neigung feine Rebe fein konnte. man nicht fpater bereute, bas Werhaltniß bes Pringen zu Carolinen von Ilten geloft zu haben, fonnte man in Frage ftellen; jebenfalls hatte die fcmergliche Entfagung biefer Liebe ben Pringen ben Seinigen entfrembet und ihn in bie fpatern Berirrungen gefturgt.

Jest, wo ber Gestrandete ganz enttäuscht sich in Weimar wiedersand, blieb ihm Nichts übrig als sich den Verhältnissen zu fügen; war auch das Glück seines Lebens vernichtet, so glaubte er doch den Seinigen, deren Liebe ihm hülfreich zur Seite stand, gefaßte Rücksehr zu einem geordneten Leben zu schulden. Von der Hoftasel zog er sich meist zurück, wenn nicht Wesuche seine Unwesenheit sorderten, dagegen suchte er sich den übrigen Kreissen, von denen er sich früher scheu zurückgehalten, mehr zu näshern, gleichsam zur Andeutung, wie sehr er wünsche; die verslorene bürgerliche Achtung wiederzugewinnen. "Die letzte Katasstrophe, welche meinen Bruder betrass«, schreibt der Herzog am 15. Sanuar 1784 an Knebel, "hat ihm, wenigstens im Aeußerzlichen, Nutzen geschafft. Die hiesige Gesellschaft suchte mir ihre

Treue ju beweifen, ba fie offentlich meines Brubers treulofe Mufführung tabelte, ihn vermieb und ihn ber genquesten Gin= famkeit überließ. Diefer bestimmte Tabel ber Buschauer fiel ibm febr auf bie Nerven, und machte ibn fublen, wie febr er eines außerlich auten Unftriches bedurfe, um wieder in Gefellschaften aut gelitten zu werben, und wie wenig fein Stand ihn felbft hier vor Berachtung fcute. Diefes bewirkte, bag er gwar an= fanglich lacherliche Mittel gebrauchte, um fich die Gunft bes Parterres zu erwerben (benn er machte bei Rrethi und Plethi Bi= fiten), boch aber fich eine außerlich anftanbige Form gab, eracter in ber Beobachtung ber gemeinen gefellschaftlichen Pflichten murbe und nun feine Rolle fpielt, fo bag er uberall als ein mohl= gezogener Menich nicht miffallen wird. Ich arbeite baran, ibm im Sachfischen Dienste einen Plat zu verschaffen, welcher ibn beichaftigen wird, ibn in ber erften Beit nicht zu frei laft, und ihm boch Aussichten zu einer ziemlich brillanten Carriere, wenn er fie zu geben lernt, macht. Gin eigenes Regiment mare ibm am Unfange Richts nube gewesen, weil er fein hausliches fo ubel führt. Ein Stabsoffiziersplat aber, welcher ihn etwas mehr, als er ift, noch unterordnet, ichien mir fur fein Beftes ichicklich zu fein. Moralisches Butrauen hat er bei mir auf lange Beit, ich fürchte auf immer, verscherzt; er ist und bleibt ein halber, unzuverlaffiger, unaufrichtiger Menfch; ein Pferd, bas ftolpert, kann es aus Berfeben ober aus Zufall thun, knicken aber ift ein unheilbares Uebel." Dag er fich und ben Sof auf fo rudfichts= lofe Beife bem offentlichen Gerebe preisgegeben, alle Achtung verscherzt habe, verzieh ihm ber Bergog nicht, ba burch ein zeitiges Geftandniß feiner Berirrung bie Sache beizulegen gemefen mare; allein ber Pring war gang außer fich gerathen, in Bergweiflung an einem wirklichen Familienglude, bas man ihm entriffen, hatte er fich feiner grillenhaften Reigung leibenschaftlich bingegeben, und er entledigte fich ber ihm laftig geworbenen Beliebten, in=

bem er, ohne sich um die Folgen zu fummern, die Lofung und ben Aerger ben Seinigen zuschob. Daß er aber Kraft genug besaß, sich von seinem Falle zu erheben und sich in das gewöhn-liche Leben, das ihm keinen Reiz mehr bieten konnte, zu schicken, das sollte er balb bewähren.

Schon am 25. Februar ging Pring Conftantin mit einem Rammerherrn nach Dresben, von wo er am 17. Marg als furfürftlicher Dbriftlieutenant guruckfehrte. Um 2. Upril begab er fich nach Naumburg zu feinem Regimente. Much Caroline scheint Beimar verlaffen ju haben; im Commer biefes Sahres finden wir fie mit Frau von Seckendorf in Begleitung einer Grafin Batov in Gifenach, wo Goethe fie fah. Im folgenden Juni trafen Frau von Seckendorf und Caroline zufällig mit Goethe und Knebel in Neuftadt an ber Drla zusammen. "Die Damchen waren artig und gefällig«, berichtet Anebel. »Carolinchen er= gahlte und ihren golbenen Traum, wie fie vorige Nacht in Ufrika gewohnt habe, wo die Baufer mit Gold bedeckt gemefen feien.« Der Pring tam jest nur immer auf turge Beit nach Beimar, fo mit bem Bergog in ber Nacht vom 21. auf ben 22. Geptem= ber. Um 22. fpeifte ber feit ber Mitte Juni aus feiner Beimath jurudgekehrte Knebel mit ihm, bem Bergog und ber regierenden Bergogin ju Tiefurt. »Es war mir enge ums Berg bei bes Pringen Gegenwart«, schreibt Anebel an feine Schwester, »boch ließ ich mir's nicht merken. Ich hielt ftrenge an mich, gang gleichgultig zu fein. Bulett erft ichien er etwas gegen mich attendrirt, wobei ich aber diefelbe Gleichmuth behielt. 3ch fand jest erft, in wie ferne ich fonften anders hatte calculiren muffen, wenn es überall nothig und gut mare zu calculiren. Er ging gegen Abend wieder ab. . Rnebel meinte, er hatte fich gegen bie Neigungen bes Prinzen gefälliger und schmeichlerischer zeigen . muffen, batte er Conftantin's Gunft auf die Dauer fich erhalten wollen. Seine frubere Stellung erschien ihm jest in nichts we=

niger als glanzendem Lichte. "Wer an Prinzen attachirt ift", schreibt er einige Sahre fpater, »ber opfert immer bie Salfte von bem auf, mas er gern fein wollte, follte und fonnte«, und er flagt über bie Schlechtigfeit und Gemeinheit bes hofischen Lebens, wo man mit allen araften Berlaumbungen gu fampfen habe. Und boch ließ er feine Schwester eine abnliche Stellung einnehmen und war fur feinen Sohn auf eine folche bedacht! Ueble Laune entlocte ibm manche bittere Meuferung, Die ibm nicht fo ernst gemeint mar, und im Grunde feines Bergens wollte er bem Pringen noch immer wohl. Den Geburtstag ber Bergogin Mutter (ben 24: October) verherrlichte ber Pring burch feine Gegenwart, wie Goethe bem abmefenden Bergog melbet. Berber ichreibt am 2. Mars 1785: "Auch ber princeps-miles ift hier mit seinem Dberften, ber, wie ich bore, im Borgimmer Taback raucht, weil es ihm fonst nicht heimlich wirb. Gine schone Gesellschaft!" Wohl mochten Manche über bie bem schwächlichen und gebilbeten Prinzen aufgedrungene folbatische Bestimmung bebenklich und migmuthig fein. Nur gelegentlich finden wir fonft ber Unwesenheit bes Pringen in Beimar gebacht, wie im October und December 1789. Mit gefafter Ent= fagung fcbeint er fich in feinen neuen Stand, ber ihm feinen Untheil erwedte, gefügt zu haben, ba ein feiner ftillen Gebnfucht gemäßes Leben ibm verfagt fein follte. Um 3. Juni 1792 bob er mit feiner Mutter und bem Bergoge von Gotha ben Pringen Bernhard, auf ben fein Bruber fo große Soffnungen fette, aus ber Taufe. Much als ber Bergog wieber in Preufiiche Dienste trat, blieb ber Pring bei Rurfachfen, bas im Franzofischen Kriege erft im Februar 1793 Partei ergriff, und nicht blog feine Reichstruppen aubruden, fondern auch feche Regimenter ju bem Preugischen Beere ftogen lieg. Mit ben lettern jog auch Pring Conftantin als Generalmajor an ben Rhein. wo er mit feinem Bruber gusammentraf. Bei einem Ausfall

auf Brebenheim am 9. Mai wurde ein Lieutenant bes Regiments Beimar verwundet. Der Bergog ichob bie Schuld auf einen Sachfischen Capitan, ben General Ralfreuth fefffeben ließ, boch foll fich bei ber Untersuchung berausgestellt haben, bag Pring Conftantin Die Schuld trage. Goethe, ber gur Belagerung von Maing fich begeben hatte, wird ben Pringen bamals mehrfach gefeben haben, obgleich er im Tagebuche biefer Belagerung nicht ausbrudlich beffelben gebenkt. Der Dichter verließ Mainz balb nach ber Ginnahme, um nach Carlsrube gu geben. Die Preußen und Sachsen gogen fich nach ber Saargegend. Die Gachfischen Truppen lagen in ber Rabe bes Saupt= lagers bes Bergogs von Braunschweig bei Pirmafens. Conftantin wurde hier, wie man fagt, von ber Ruhr befallen, welcher er am 6. September erlag, mahrend Rarl Muguft im Lager gu Dirmafens auf Urlaub mar. Gin Gerucht wollte von einem 3mei= fampf miffen. Rur bie einfache Unzeige feines Tobestages, fo= gar ohne Bezeichnung feiner Stellung ale Stabsoffizier, brachten bie Zeitungen. Der Bergog fchrieb ben 8. an Goethe: "Die Schreckenspoft von meines Brubers Tobe überschreibe ich Dir an feinem Geburtstage. Gebe gleich zu meiner Frau, welche Dir bas Detail fagen wird, und besprich Dich mit ihr, wie bie Ville ber unglucklichen Mutter bes Berftorbenen beizubringen ift. Bitte bie Gore's von meinetwegen alles Mogliche beigutragen, um meine arme Mutter zu troffen und zu ftarfen. Wenn es irgend moglich ift, komme ich vielleicht felbft auf ein paar Tage nach Saufe; fage aber Nichts hiervon. - 3ch bin von bem Berumrennen und ber Beforgung ber Geschafte, welche ber Tob meines Brubers verurfacht, burch bas Schreden und bie Betrubnif fo gehett, daß ich nicht weiß, wo mir ber Ropf fieht, jumal ba ich hier gang allein ohne Secretar und Richts auf Urlaub beim Bergog bin." Die Bergogin Mutter ertrug ben harten Schlag mit vieler Kaffung. Der Bergog wollte ihr nicht mit Briefen

beschwerlich fallen, wie er burch Goethe ihr fagen ließ. Um 12. tam bie Leiche in Gifenach an, mo fie beftattet murbe. Goethe fchrieb ben 11. October an Jacobi: "Um fcmargen Siegel und schwarzen Ranbe (bes berzoglichen Decrets) fiehft Du biesmal feine geheuchelte Betrubnig. Den Pringen Conftantin haben wir ungern verloren, im Mugenblicke, ba er fich bes Lebens werther gemacht hatte. 3ch habe, als alter Nothhelfer, biefe Beit ber ber Bergogin Mutter mancherlei Berftreuungen bereiten belfen." Auch Rnebel mar mit feinem alten Boglinge verfohnt, beffen Geburtstag er fpater immer festlich feierte. Bu einem im Sommer 1796 von ber Bergogin Umalie in Tiefurt gefetten fleinen Denkmal von Rlauer hatte er eine Inschrift in Berfen gemacht. Diefes Denkmal hat fich noch neben bem bes Pringen Leopold von Braunschweig in Tiefurt erhalten. In einem Briefe vom 4. Juni 1810 fchreibt er ber Schwefter: "Dag bie Nach= tigallen fich fo haufig in Tiefurt versammeln, ift mir in ber That ichon im vorigen Jahre aufgefallen, als ich einmal ba mar. Mls ich mit bem Pringen vor mehreren Sahren binkam, war noch feine ba. - Es ift ubrigens recht schabe um Tiefurt, bag es fo verfallt. Der Pring hatte immer ben Gebanken, es mir ju fchenken, wenn es fein eigen worben mare. 3ch mar ihm mit Berg und Seele jugethan. Aber die Beiten unferes glude lichen Schaferlebens — wenn es gleich mitunter etwas roh und wild war - find nun vorbei. Wir hofften auf noch beffere!!! - Wielleicht pflanzt und bilbet fich unfere liebe Pringeffin (Caroline) ein neues Reich holber Jugend, bas mohl etwas anbers werben barf als jenes, bas boch mit viel Crubitaten untermischt war und zulett auf - Nichts auslief." Aber von jenen "Erubitaten" war ber ftille, gemuthvolle Conftantin gang frei; fein großerer Bruber rettete feine gange Rraft glucklich aus ihnen heraus, mahrend er felbft, ba ihm entschieben burchfebenbe Thatkraft fehlte, berrichenben Sofrudfichten jum Opfer fallen

follte! Ein schones, liebevolles Herz mußte so verkummern\*)! Goethe war auch hier von aller Schuld frei, ba er nur bas einsmal Beschlossene möglichst milbe burchzusuhren und die entstanzbenen Berirrungen zu losen hatte. Ja es ist nicht unmöglich, baß er selbst seine eigene Neigung zu Caroline von Ilten unterdrucken mußte, um nicht den falschen Schein auf sich zu werssen, daß er eine solche Verbindung dem Hose zu Liebe einges gangen sei.

<sup>\*)</sup> Für die Kinder Constantin's, wohl eines von der Französin und eines von der Engländerin, sorgte Karl August, wie sich aus seiner Aeußerung an Knebel vom 31. October 1797 ergibt, bei dem er sich darauf beruft, daß er seines seligen Bruders uncheliche Kinder sehr gut ernähren lasse, für ihre Erziehung und Untersommen sorge.

## XIII.

## fürft Franz von Beffau.

Wie wenig die in spåterm Lebensalter aus getrübter Erinnerung und völliger Entfremdung ausgesprochenen Urtheise und Berichte über Goethe, auch wenn sie von den achtbarsten Personen ausgehen, ohne weitere Prüfung hingenommen werden durfen, zeigt gar auffallend das Beispiel des edelsinnigen Fürsten von Dessau. Als der Probst Reil im Jahre 1811 diesem seine Berwunderung äußerte, daß er in den letzten zwanzig Jahren (?) den berühmten Dichter nicht in Dessau gesehen habe, entgegnete dieser: "Goethe paßte nicht für mich; er paßte besser zum Großberzog\*). Wir harmonirten nicht recht in Gesinnung und Gestühl. Als Dichter kam er mir nie, als Staatsmann nur auf Augenblicke nahe. Als Kunstkenner und Freund des Alterthums stand er mir schon näher; in manchen Stücken war er weiter gekommen, er hatte tiesere Studien gemacht. In den Grundssätzen und Anssichten von der schönen Baukunst waren wir nicht

<sup>\*)</sup> Als Großherzog fonnte er unmöglich icon bamals ben Gerzog von Beimar bezeichnen. Wie unzuverläsig ber viele Jahre ipater niebergeschriebene Bericht Reil's (in seiner 1845 erschienenen Schrift "Leopold Friedrich Frang") über biese Neußerung bes Gerzogs im Einzelnen sei, ift schon hieraus zu entnehmen.

immer einig. Die Schauspielkunft, die ihn bamals, als er mich jumeilen mit bem Groffbergoge, jumeilen allein befuchte, gang besonders intereffirte (?), ließ ich noch links liegen. Ich hatte ju jener Beit mehr und Anderes ju thun. Rur, mas bie Go: thifche Bautunft und bie ichone Gartentunft belangt, ba mußte er mir ben Preis zugestehen und vor mir bie Segel ftreichen. Er hatte ja England nicht gefeben. Sonft mar er mir, ich weiß nicht, wie ich es ausbruden foll, ju vornehm, ju höfisch gemeffen, manchmal unangenehm fcweigfam. Much fpurte ich im Allgemeinen etwas von Inhumanitat an ihm." Diefes Urtheil ift vor zwei Sahren wieder mit andern Meußerungen in ber Schrift von Albert Frankel "Goethe und ber Furft von Deffau" jum Beweise verwandt worden, daß auch von Goethe felbft geachtete Personen fich burch feine Rabe feineswegs er= warmt und angezogen gefühlt. Bang unverantwortlich scheint es und, ein folches Urtheil gegen ben großen Dichter zu ver= werthen, ohne fich um die fonft vorliegenden, gang beglaubigten Beugniffe uber bie Begiehungen bes Rurften ju Goethe ju fummern. Lieft man bas Frankel'iche Schriftchen, fo wird man gu bem Glauben verleitet, es liege gar nichts Thatfachliches uber bie Begiehungen bes Deffauer Furften ju Goethe vor, und boch fehlt es baran teineswegs; war Frankel fo unbefannt mit ber Goethe= literatur, bag er, obgleich bie Nachrichten in ben bekannteften Briefwechseln Goethe's fich finden, feine Renntnig bavon befag, fo hatte er feine Sand gang bon Goethe laffen follen. maren ihm fehr bankbar gemefen, hatte er in ben Deffauer Ur= diven nachgeforicht, und bort etwa noch beruhenbe Briefe Goethe's an ben Bergog und die Bergogin Luife Benriette Bilbelmine, eine geborene Pringeffin von Brandenburg = Schwedt, gur Mittheilung gebracht. Jest hat er burch ben leibigen Bogen, ben er uber Goethe und ben Deffauer Furften in die Belt flattern ließ, nur ben unkundigen Lefer irregeführt. Salten wir uns an das Thatfachliche, so erhalten wir ein vollig anderes - Bilb.

Schon mahrend Goethe's Leipziger Studienzeit mar ihm ber Name bes jungen Kurften von Deffau auf rubmlichfte Beife bekannt geworden. Satte boch Windelmann ihm fein Saupt= werk in ehrenvollster Beife gewidmet und auf feine bobe Runft= verehrung bedeutsam hingewiesen. Allgemein hoffte man, Diefer Stern Deutschlands werbe auch in Deffau bei feinem Besuche ber beutschen Beimat einige Beit glangen, und Goethe nebft . feinen Genoffen batten ichon geplant, wie fie bei biefer Gelegen= beit nach Deffau mallfahrten wollten, nach feiner eigenen Un= gabe in "Wahrheit und Dichtung" (B. 20, 139 f.). Daß biefer irrt, wenn er Deffau ichon in iener Beit als eine icone, burch Runft perherrlichte Gegend fich bentt, und bie fpatere Unlage bes »bamals einzigen« Parks zu Borlit in eine fo frube Beit verfent, bat Frankel richtig bemerkt. Nach Deffau murbe auch Goethe's munberlicher Leipziger Studiengenoffe Behrifch noch mabrent feines bortigen Aufenthaltes als Pagenhofmeifter \*) berufen. Durch ben mit biefem in ben Jahren 1767 und 1768 gepflogenen Briefmechfel mirb Goethe auch von ben bortigen Buftanben und besonders von der liebensmurdigen Derfonlichkeit bes Bergogs und von feiner Begeisterung fur bas Gute und Schone unterrichtet worden fein. Im Sommer 1774 lernte Goethe auch Bafebow fennen, ber ichon vor brei Jahren vom Furften nach Deffau berufen worben mar, wo er eben mit bebeutenber Unterftutung beffelben bas Philanthropin als Mufterschule ber Er= ziehung zu grunden unternommen hatte. Auch burch biefen wird er über den Furften und beffen begeifterte Singabe an alles Gute mancherlei vernommen haben, wie der Ruf von ber Berr-

<sup>\*)</sup> Richt als hofmeifter bes Erbpringen Friedrich, wie Goethe ichreibt; benn biefer war bamals noch nicht geboren, was ichon Frankel bervorhebt.

lichkeit der Parkanlagen zu Borlit von mancher Seite ihm zu= gekommen fein burfte.

Mls ber Dichter im November 1775 nach Weimar fam. vermied er es junachft, fich bei ben befreundeten Sofen porftellen ju laffen. Go bauerte es benn auch langere Beit, ebe er mit bem Bergoge ben auf vertrauteftem Ruge mit biefem ftebenben Rurften von Deffau befuchte, boch mar es, fo viel wir miffen (benn ber Coabjutor Dalberg zu Erfurt fommt faum in Betracht), ber erfte Sof, an welchem Goethe von Beimar aus erichien. Db biefer ben Furften ichon fruber in Beimar gefeben. wiffen wir nicht, aber es fteht feft, bag er in Begleitung bes Ber-20gs von Leipzig aus am 3. ober 4. December 1776 nach Borlit fam, wo er fich gleich mit bem Furften recht gut gufammenfand. Bon bort fcbreibt er ben 5. an Frau von Stein: "Liebfte Frau, wir find auf bem Lufthause Borlit, von bem ich Ihnen viel erzählen will. Bielleicht zeichn' ich Ihnen was. Wir find balb in bie Leute gewohnt, fie balb in uns. Wir beben uns mit ben Sauen herum, und mir thuts befonders wohl, baf fo viel Neues um mich herum lebt." Die einzigen Parkanlagen, ber allem Guten und Schonen offene, burch Reifen gebilbete Sinn bes Furften, Die ihn hebenbe Gegenwart bes fed beitern Bergogs, ber ihn bem Furften als feinen vertrauten Freund, Berather und Belfer vorftellte, Alles mußte fein Berg zu frifchefter Mittheilung offnen, feine reiche Liebensmurbigkeit in begaubernbem Glang erftrahlen laffen. Je mehr er bes Bergogs leibenschaftlichen, fürstlich eigenwilligen und launenhaft ausschla= genben Sinn kannte, um fo mehr mußte er in Leopold Friedrich Frang, beffen milbes, reines, ruhiges Befen bei feinem warmen Triebe fur Forberung ber Menschheit ihn anmuthete, ben Fur= ften erkennen, beffen Freundschaft auf Rarl August bie wohlthåtigften Folgen uben werbe. Unter mannigfachen Unterhaltungen blieben fie bis jum 20. in Borlig. Much ber Erbpring von

Darmstadt und ber Rraftavostel Christof Raufmann aus Binterthur waren mit ihnen zu Borlit; fie hatten ben Bergog und Goethe auf bem Bege borthin eingeholt. Dag Letterer jenen Raufmann, ber, in gruner Friesjade und eben folchen Sofen, bie Bruft bis auf ben Rabel nacht, mit mahnenartig flatternben Saaren und einem gewaltigen Knotenftod in ber Sand, fogar jur Tafel und in bas Bimmer ber Furstin tam, bem Fursten empfohlen habe, um ihn aus Beimar los zu fein, und ber Rurft, als Raufmann fich fpater als Lump enthullt, beshalb Goethe gegrollt habe, ift bie arafte Entftellung ber Bahrheit. folche Empfehlung von Goethe's Seite mare freilich unbegreif= lich, aber nicht weniger unbegreiflich bie Leichtfertigkeit, womit Frankel biefe falfche Behauptung aufstellen konnte: allein biefer weiß von ber gangen Sache fo wenig, bag er Raufmann's Un= wefenheit zu Deffau in ben Unfang ber achtziger Sahre fett. Raufmann war von Bafebow felbst nach Deffau zu einer Zeit eingelaben worben, wo Goethe ibn noch gar nicht fannte, und er hatte zu biefem Befuche zweimal Reisegelb erhalten. Dichter hatte feine Beranlaffung, biefen Menfchen zu empfehlen, beffen Armseligkeit und Schlechtigkeit er geahnt haben wird trop ber hohen Gunft, worin er bei Schloffer, Lavater, Berber und vielen Andern ftand. Schon am 4. November, ju einer Beit, wo Goethe mahrscheinlich ben Deffauer Furften noch gar nicht gesehen hatte, sicher ihm nicht so nabe getreten mar, um ihm einen Unbekannten zu empfehlen, mozu er überhaupt nie geneigt war, schon am 4. November mar Raufmann an ber fürftlichen Zafel zu Deffau gewesen. Daß Goethe fich in Bezug auf biefen Punkt gang frei mußte, beweift jum Ueberfluffe eine unten mitzutheilende Meufierung an Lavater. Der aute Leopold Ludwig Krang icheint tros Raufmann's wunderlichen Auftretens von ihm eingenommen worden zu fein, um balb gar bitter enttaufcht zu wer-Goethe hat hieran nicht bie allergeringste Schulb, wie fich ben.

Frankel leicht hatte überzeugen konnen\*): aber biefem unbesehen bie größten Albernheiten Schuld zu geben, baraus macht man sich eben kein Gewissen. Goethe besuchte bamals auch mit bem Herzoge, bem Fürsten, bem Erbprinzen und Kaufmann bie Brusbergemeinde zu Barby.

Im Juni bes folgenden Jahres finden mir ben gurften gum Besuche in Beimar. Goethe hatte alle Urfache, Die vertraute Berbindung beffelben mit bem Bergoge ju pflegen, ba ein fo milber, besonnener, reich gebilbeter Standesgenoffe auf biefen nur Die beste Birkung uben konnte. Bie mohl Goethe fich bei biefem Befuche fant, verrath uns die briefliche Meufferung an Frau von Stein vom 3 .: "Wir find mit bem Kurften von Deffau und freuen und eines neuen Befens." Bahricheinlich murben bereits bamale bie im Beimarer Park beabsichtigten Unlagen besprochen, wozu Borlit die Beranlaffung bot; follten biefe auch gang eigenthumlicher Art fein, fo mar ber Rath bes Furften boch fur ben Bergog und Goethe, ber ihre Anordnung und Leitung fich vorgefett hatte, von ber groften Wichtigkeit. Es mare nicht unmöglich, bag Goethe vorher einer Ginlabung bes Furften nach Deffau gefolgt mare, obgleich wir bavon feine fichere Spur finden. Man konnte in biefe Beit bie wunderliche Geschichte feten, welche ber Furft im Sahre 1811 bem Probfte Reil er= gablte, wie es icheint, um Goethe's Inhumanitat zu belegen; wenigstens pagt fie am besten in die Beit, wo Goethe ju Deffau noch wenig bekannt war, ba fie auf ber Boraussehung beruht, Goethe habe den herzoglichen Leibargt Sofrath Rretfcmar \*\*) noch nicht kennen gelernt. »Ich hatte befohlen«, erzählte ber Furft, "einen Jagdmagen bereit ju halten, ber Goethen, welcher ju einer genau bestimmten Stunde in Deffau ankommen murbe, fofort nach

<sup>\*)</sup> Bgl. meine aneführliche Darftellung in Raumer's "hiftorischem Taschenbuche" 1859, 166 ff.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Samuel Rretschmar, ju Chemnig 1730 geboren, ftarb im April 1793.

Borlit bringen folle. Much follte Rretschmar benachrichtiat merben, fich bei Beiten auf bem Schloffe einzufinden, um mitzufabren. Beibe fannten fich noch nicht, und ber Sofmarschall batte verfaumt, fie einander vorzustellen. Gine Beitlang fagen fie. Goethe gerabe, feierlich wie ein Licht, Rretschmar leicht und beweglich wie ein junger Rebbod, neben einander. Endlich brebt Goethe ben Ropf nach Rretichmarn und fragt über bie Schulter: "Ber ift Er?" Schnell und barich, Goethen ben Ruden guteh= rend, erwiebert Rretschmar: "Und wer ift Er?" Go famen fie an. 3ch ftand mit Luifen am Giferhart, wo ich fleine Unboben auffahren ließ. "Gieb Acht, Luife«, fagte ich, "bie Beiben haben fich unterwegs gegankt." Goethe flieg links aus und fam in fteifer Saltung auf uns ju, Rretfcmar rechts, uns nur grugenb, nach ber Stadt eilend. Ich ichickte ihm einen Diener nach, ber ihn nach bem Schloß beftellen und zur Tafel laben mußte. Da ließ er mir fagen, er affe nicht mit bem Menfchen, habe in Deffau ichwere Rranten, bie er noch besuchen muffe. Rachber erzählte er mir ben Borfall. Er mar febr entruftet und wollte ichlechterbinge Nichts von Goethen wiffen. Ich brachte fie aber boch endlich jusammen." Es ift unbegreiflich, wie ber alte Berr biefe Geschichte, beren Sauptpunkt er nur aus Rretfchmar's Berichte kannte, fo behaglich erzählen konnte, ftatt feinem Leibargte entschieden Unrecht ju geben. Batte Rretschmar auch gar nicht gewußt, bag ber Frembe, mit welchem er fahren follte, Goethe mar - und es mare feltfam, wenn er biefes nicht er= fahren, obgleich ber hofmarichall vergeffen hatte, fie einander vorzustellen -, bag ber mit ihm Kahrende ein furftlicher Gaft fei, konnte ihm unmöglich entgebn, und er mußte als Ginbeimis fcher, ba ber Sofmarschall feine Pflicht verfaumt, ihm hoflich Sein Schweigen mar eine arge Unart, welche Goe= the noch verletenber traf als jene Ungeschicklichkeit bes Sofmarichalls, befonders ba er fie fur eine absichtliche halten mufite.

Bas Goethe anderwarts bemerkt, manche Leute wüßten sich damit etwas, daß sie einen bedeutenden Mann, als sei er ein ganz gewöhnlicher Mensch, unbeachtet ließen, das mußte er hier, wo er Gast des Fürsten war, als eine arge Grobheit empsinden, und wir können die Art, wie er den fürstlichen Diener zurechtwieß, nur ebenso entschieden billigen, wie wir die fortgesetze Grobheit Kretschmar's für eine unverzeihliche Roheit halten. Ob die Geschichte sich ganz so begeben, wie sie Kretschmar dem Fürsten ohne Zweisel, wie ungünstig sie auch noch so für ihn ist, zu seinen Gunsten erzählte, bleibe dahin gestellt. Goethe sühlte sich jedensalls entschieden verletzt, und er wäre im Rechte gewesen, wenn er Genugthuung verlangt oder einen Hof, dessen Diener ihn so verletzt, gleich verlassen hätte.

Im Januar 1778 murbe auf eine zufällige Beranlaffung ber erfte Unfang ju ben Beimarer Parkanlagen gemacht, bie balb barauf bei bem iconen Aprilmetter rafch unter Goethe's Leitung gebieben. Siervon burfte ber Bergog bem Furften berichtet haben. Dag fie in brieflicher Berbindung ftanden, beweift eine zufällige Erwähnung in Goethe's Tagebuch aus bem Upril. Nachbem er hier bemerkt, wie ihn bas bamals in Rarl August erwachte Kriegsgefühl beunruhigt habe, heißt es, ein Brief bes Fursten von Deffau sei baber fehr à tempo gekommen. Brief muß bemnach jene Rriegsluft zu beschwichtigen gesucht haben. Um 10. Mai trieb es Goethe wieber nach Leipzig. Dort traf auch balb barauf ber Bergog ein, und ba auch ber Furft von Deffau fich einfand, berebete Rarl Muguft ben Dichter, mit ihm junachft in Begleitung bes Furften nach Borlig ju gehn und fich von ba nach Berlin zu begeben, wo fich eben ein groß= artiges friegerisches Leben entfaltete. Bon Borlit aus, wohin fie am 13. gingen, schreibt Goethe Tags barauf an Frau von Stein: "Bier ifts jest unenblich ichon. Dich bat's geftern Abend, wie wir burch bie Seen, Canale und Balbchen ichlichen,

febr gerührt, wie bie Gotter bem Furften erlaubt haben, einen Traum um fich berum ju fchaffen. Es ift, wenn man fo burch= gieht, wie ein Marchen, bas einem vorgetragen wird, und bat gang ben Charafter ber Einfischen Felber; in ber fachteften Mannigfaltigfeit fliefit eine in bas andere, feine Sobe gieht bas Muge und bas Berlangen auf einen einzigen Dunkt; man ftreicht berum, ohne zu fragen, wo man ausgegangen ift und binkommt. Das Bufchwerk ift in feiner schönften Jugend und bas Gange bat die reinste Lieblichkeit." Roch an bemselben Nachmittage reiften fie, von Behrifch begleitet, "mit gescheidten Bemerkungen, bumm. ausgebrudt und vice versa" nach Berlin. Den 24. fehrten fie nach Borlit jurud, mo Goethe Etwas zeichnete. Der Aufenthalt hier und in Deffau vergogerte fich burch bas große Manover bei Maken, bem fie noch beiwohnen wollten. »Die ubrige Beit«, fchreibt Goethe ben 28., »haben wir febr friedlich in Borlit juge= bracht, mo ich Ihnen auch Etwas gezeichnet habe." In ber beitern Stimmung, worin fich Goethe befand, ber ben Bergog gern in ber Nabe bes Rurften fab, mußte biefer, murbe auch bas Berlangen nach Frau von Stein lebhaft in ihm, ben gunftigften Eindruck auf ben Furften machen. Berlin, Die friegerischen Ruftungen, ber Park und bie Runft boten gar manchen Unlag ju belehrender Unterhaltung. Damals fanden auch manche Bauten am Kurftenhause und am alten Schlosse zu Beimar in Mussicht, woruber man fich vielleicht mit bem Surften befprach. Ein wesentlicher Gegensat ihrer auf die Bautunft bezüglichen Unfichten bestand bamals noch nicht.

Fehlen uns zunachst alle bestimmten Nachrichten über bie Berbindung des Deffauer Fürsten mit Weimar, so beweist dies eben nur die Lückenhaftigkeit unserer Kenntniß. Karl August's Berhältniß zum Fürsten blieb ein vertrautes, und Goethe, der unterdessen die schönen Parkanlagen mit kunftlerischer Neigung und Einsicht immer weiter führte, konnte dasselbe nur zu fordern

fuchen, wenn er auch perfonlich burch Gefchafte und Reigung meift in Beimar gurudachalten ober nach anbern Seiten getrieben murbe. Daf er boch Deffau nicht gang aufgegeben habe, fondern zuweilen bort erschien, burfen wir wohl annehmen. Un bem Befuche, zu welchem ber Bergog fich mit Gemablin und Bruber ben 2. Juni 1780 nach Deffau begab, mochte er fich nicht betheiligen; er benutte bie Beit, um wieder einmal ben ibn febr gewogenen Gothaer Sof aufzusuchen, wo er auch als Dichter mehr Unflang und Berftandnig als bei bem fur ibeale Dichtung verschloffenen, weniger freiblickenden Deffauer Furften fant. Dag er biefem aber nicht grollte, zeigt eine gerabe in biefe Beit fallende Meußerung an Lavater: "Der gurft von Deffau, ber Dir felbst fagen will, bag er Dich liebt und schatt, ift auch einer von benen, die fich jeto verwundern, bag man fich von dem falfchen Propheten (Chriftof Raufmann) die Eingeweibe konnte bewegen laffen." Der Bergog fchreibt von Deffau aus, von wo er erft am 12. gurudfehrte, an Knebel: "Der Furft ift vertraulicher und freundlicher gegen mich als jemals. Es ift boch eine ber schonften Seelen, die ich tenne. Ich habe nie Jemanben gefeben, ber burch feine bloge Erifteng mehr Bohl= wollen, Treubergigfeit und Menschenliebe allen benen, fo um ihn find, mittheilt als biefer gurft. Man ift ordentlich beffer mit ihm. Er ift trot ber Sinnlichkeit feines Befens (benn bag er nicht im minbeften ber Abstraction fabig ift, febe ich alle Mugenblide mehr) fo rein und lauter, fo gemäßigt und fo liebevoll in feinem Leben, als vielleicht manche ber Ulten bie tieffte Beisheit und größte Bearbeitung ihrer felbft ju fein erhalten haben." Leiber fehlen uns aus biefer Beit alle Briefe gwischen Goethe und Rarl Muguft. Balb barauf, am 24. Juli, hatte Goethe fei= nen Deffauer Freund Behrifch bei fich ju Besuch. Als ber Berjog ihn im Upril 1781 ju einem Ausfluge nach Leipzig einlub, auf welchem fie auch Deffau und Salle besuchen follten, lehnte

biefer auf bas entichiebenfte ab, ja er wollte, Frau von Stein follte Rarl Muguft fagen, er habe ausbrudlich erklart, feine Reife mehr mit ihm zu machen, weil er fein unruhiges Umberfchmarmen migbilligte. Dem Bergoge erschien ber Rurft bei biefem Befuche wie "eine neue Bergart", ba er in ihm Bermifchungen ju entbecken glaubte, bie er fich nie hatte traumen laffen, und eine Reichhaltigkeit, wie er fie bei folden Berfetungen nie vermuthete. Goethe felbft nahm am 22. September bei ber Reife, bie er mit bem neunjahrigen Frit von Stein nach Leipzig antrat, feinen Beg über Deffau, um ber Furftin jum Geburtstage aufzumarten, und "eine alte Berfaumnif baburch einzubringen«, baf er ben babei angestellten "Spielen und Resten" beimobnte. In biefe Beit fonnte bie Gefchichte fallen, welche uns Matthiffon's "Erinnerungen« berichten. "Un einem beitern Sommernachmittage (!) gefellte man fich unter bem Periffple bes Schloffes (gu Borlit) gufammen. Die Furftin war mit einer Stickerei beichaftigt, ber Rurft las etwas vor, Goethe zeichnete, und ein Hofcavalier überließ ohne 3mang und Sorge fich indeg ber behaglichen Berfuhrung bes Nichtsthuns. Da zog ein Bienenschwarm vorüber. Goethe fagte: "Die Menschen, an benen ein Bienenschwarm vorüberftreicht, treiben, nach einem alten Bolfeglauben, basjenige, mas gerade im Augenblicke bes Unsummens von ihnen mit Borliebe getrieben wurde, noch febr oft und febr lange. Die Furftin wird noch viel und recht foftlich fticken, ber Fürst wird noch ungahlige Male interessante Sachen vorlesen, ich werbe gewiß unaufhorlich im Beidnen fortmachen, und Gie, mein Berr Rammerberr, werden bis ins Unendliche faulengen." Muf bie Buverlaffigkeit biefer gangen Gefchichte ift freilich nicht febr viel zu geben, ba wir nicht miffen, ob Matthiffon fie von ber Furftin felbst erfuhr und er fie gang treu wiedergegeben.

Um 7. Juni 1782 kam ber Furst von Dessau mit Frau und Sohn auf ber Reise nach ber Schweiz und zu Lavater in Weimar

an. Als ber Sof mit biefem am 9. gum Frohnleichnamsfest nach Erfurt ging, blieb Goethe, ben bie vielen Sofbefuche ber letten Tage ermubet hatten, ju Beimar jurud. Gerabe in biefer Beit übernahm er auf bes Herzogs bringenbsten Bunich an ber Stelle bes ausscheibenben Rammerprafibenten von Ralb beffen Gefchafte, wodurch er fich eine fcmere gaft auflegte. Der Rurft mußte bas, mas ber beruhmte Dichter aus Liebe jum Bergoge und bem Bande that, bochlich anerkennen. Der Bergog trat mabrent ber Unwesenheit bes Furften eine Reife an, mas bie Entfernung bes Rurften beschleunigt zu haben scheint, ber fich auch burch bie bringende Bitte ber Bergogin nicht halten ließ. Diefe fand fich verlett, als fie vernahm, ber gurft habe boch in Eifenach Beit jum Bermeilen gefunden; aber Goethe, melcher ber Bergogin barin beiftimmte, freute fich boch, wie er an Karl Mugust Schrieb, bag »ber Alte« nun biefen Schonen Theil bes Beimarischen Besithums gesehen habe. Um Enbe bes nachften Monats kehrte biefer von feiner Reife gurud und erfreute ibn wieber einmal burch eine "Unmuthung« von Lavater. "Der Furft (von) Deffqu, ber uns heute fehr angenehm uberrafchte«, außert Goethe ben 29. Juli an Lavater, "hat fich, wie ich hoffe, fehr gut mit Dir gefunden. Ich gonne Dir, bag Du biefen merkmurbigen Sterblichen auch haft fennen lernen." Spater fchreibt er, ber Furft habe ihm einen Geruch von Lavater's Parabies ichon an feinen Rleibern mitgebracht. Unter ben Perfonen, uber bie er Lavater's Urtheil zu vernehmen municht, nennt er vor allen biefen, auch beffen Sohn. Der Bergog ging balb barauf wieber nach Deffau, mo es ihm bei feinem lieben alten Freunde fehr mohl mar, am wohlsten auf ber Parforcejagt. Rach feiner Rucktehr betrieb er eifrig die Aufstellung bes Denkmals, bas er bem gurften im Beis marer Parte zu feten fich entschloffen batte. Es beftant in einem großen tegelformigen Zufffteinblocke, ber an feinem Fuße auf einer Marmortafel bie einfache Beiheschrift noch heute tragt: Francisco

Dessaviae principi. Schon im Juli hatte er biefen an bas Jager= baus ichaffen laffen, von mo er ihn jest an einen Abhang bes untern Partes jum Staunen ber neugierigen Beimarer bringen lief. Goethe mar mobl an biefem etwas unformlichen Denkmale unschulbig. Der Bergog bestand aber mit furftlicher Eigenwilligkeit auf feinem Plane. Gin Denkmal ber mit Goethe nach ber Schweiz fo gludlich ausgeführten Reife, bas biefer im Parke zu feben beabsichtigt hatte, mar leiber nicht zu Stande gekommen und lag Rarl Muguft viel weniger am Bergen als biefer Rurftenftein. Lavater's Untwort an Goethe wegen bes Rurften muß außerorbentlich gunftig gelautet haben; benn Goethe erwiebert barauf: "Bas Du von dem Furften von Deffau fagft, beftatigt mein Berbaltnig zu biefem murbigen Manne noch mehr. 3mar find wir bisher einander noch nichts geworden, und ich bin alle Tage auch aegen gute und treffliche Menschen weniger andringend; genug, wenn man weiß, bag eine fcone und große Ratur irgendmo eriftirt, und bag man fie, wie es fo taufenbfaltig geschieht, nicht verkennt." Goethe war fo fehr mit ben auf ihm laftenben Arbeiten und bem, mas ihn innerlich bewegte, voll befchaftigt, bag er auf eine neue, und bagu jebenfalls anfpruchs= volle fürftliche Bekanntichaft wenig Beit und Mube verwenden konnte. Satten fich ja auch leiber feine Soffnungen, Die auf ein in innerfter Seele einiges Busammenleben mit bem Bergoge fo lange gerichtet gemefen maren, nicht gang erfullt. "Der Babn, bie iconen Korner, die in meinem und meiner Freunde Dafein reifen, mußten auf biefen Boben gefat, und jene himmlischen Jumelen konnten in die Kronen biefer gurften gefaft merben. bat mich gang verlaffen«, boren wir ihn um biefe Beit fich Rur im Innerften feiner Plane und Borfabe und Unternehmungen bleibe er fich geheimnigvoll felbft treu, fugt er hingu, und fnupfe fo wieder fein gefellichaftliches, politisches, moralifches und poetisches Leben in einen verborgenen Knoten qufammen. Sich felbft und feiner moglichften Entwidlung ju leben und babei bie übernommenen Gefchafte murbig burchzufuhren, war fein ganges Streben, wobei er wenig Beranlaffung fanb, viel aus fich berauszutreten, am wenigsten fich an Furften anjuschließen, beren gaunenhaftigfeit er nun einmal fur ein angeborenes ober wenigstens anerzogenes Uebel hielt. Seine Diß= stimmung gegen ben Bergog verlor fich inbeffen balb. Abende bes 20. December trat er mit ihm bie Reife uber Deffau nach Leipzig an. Bon letterm Orte fchreibt er Chriftabend ber Frau von Stein: "Den erften Zag hatte ich Bahnweh, in Deffau wenig Guts und viel gangweile. Der Furft begleitete uns heute noch eine Stunde; bas mar ber intereffantefte Mugenblid. Es ift ein trefflicher Menich; es bat eine wunderliche Scene gegeben, die ich Dir ergablen will." Bier Tage fpater außert er gegen Diefelbe Freundin: "Es follte mich wundern, wenn ber Bergog Dir nichts von jener Scene ergahlt, von der ich neulich fchrieb. Bag Dir aber Nichts merten. Allenfalls fannft Du fragen, wie ich ge= wefen fei, und boren." Eine Boche fpater bittet er fie um bie Briefe, welche er im Spatherbst 1779 ihr aus ber Schweiz ge= fchrieben, ba er fie bem Furften jur Ginficht verfprochen habe. Siernach burfen wir wohl annehmen, bag es bamals zu einer gang vertraulichen Eroffnung Goethe's uber feine Leitung bes Bergogs gefommen, welcher er aus Liebe ju ihm und bem Canbe fich mit ganger Seele gewibmet, und wie er feine gange Rraft jufammennehme, um bie ubernommene fcmierige Regelung ber permorrenen Berhaltniffe burchzufuhren. Diese Mittheilung mußte ben Furften gur bochften Unerkennung von Goethe's Birfen hinreißen, fo bag es ju einer febr rubrenben Scene fam. Daß aber biefe Unnaherung ohne besondere Birfung blieb, mar eine Folge ber Berhaltniffe.

Die Geburt bes Erbprinzen am 3. Februar 1783 fette gang Beimar in neues Leben, ben Bergog aber bestätigte fie in bem

feften Borfate, mit und burch Goethe bas Beffe bes ganbes in ieber Beife zu forbern, movon er auch bem Rurften von Deffau vertraulichste. Mittheilung gemacht haben wirb, als biefer gur feierlichen Taufhandlung nach Beimar gefommen mar. barauf machten bie Bermorrenheiten bes Pringen Conftantin bem Bergog und Goethe arge Noth. Bahrend Rarl August mit biefem noch in Ilmenau mar, kamen ber Rurft und bie Rurftin am 13. Juli in Beimar an, von wo fie aber ichon eine Stunde barauf nach Gifenach eilten. 218 ber Bergog, ber mit feinem Bruber am andern Tage jurudfehrte, biefes vernahm, folgten fie ihm fofort nach Gifenach. Balb barauf follte fich bem Berjoge und bem Rurften ein neuer Bereinigungepunkt barbieten, ber aber eben fo ftorend auf Goethe's Berhaltnig jum Rurften wirfte. Der Markgraf von Baben hatte namlich ben Plan einer Berbindung ber kleinen Kurften unter fich und ber Rurfurften unter einander gur Sicherung ber Reichsverfaffung gegen Gingriffe Deftereichs gefaßt, ben er zuerft bem gurften von Deffau, und als er von biefem gebilligt worben mar, im September auch bem Bergog Rarl August vorlegte, ber mit voller Seele barauf einging. Zwischen bem Bergoge und bem Rurften wirb es baruber zu brieflichen Mittheilungen gekommen fein. Um 20. November langte ber Furft felbft in Beimar an, wo er bis gum Morgen bes 24. verweilte. Wir miffen, bag Goethe ben eben angekommenen Furften bei Bofe begrufte, am folgenden Tage bei ber Festtafel mar und ben Abend vor ber Abreife fich von ihm verabschiedete. Wahrscheinlich ließ man ihn sich auch an ben Berathungen über ben Furftenbund betheiligen, wie wenig biefer auch folden Bestrebungen bes Bergogs holb mar, ba fie einen bebeutenben Theil und bie gange Richtung feiner Thatigkeit bem Bohl bes Landes zu entziehen, ja biefes felbst in eine bebenkliche Lage nach außen bin ju bringen schienen. Die furfilichen Freunde beschloffen junachft bie Bofe von Brauufchmeig

und Gotha heranzuziehen. Gerabe am Tage ber Abreife bes Fürften erhielt Goethe von Lavater einen Brief, worin biefer Die zwischen bem Furften und ber Furftin bestehende Difftimmung zu beben fuchte. "Lieber Bruder", erwiederte Goethe fofort\*), "Dein Brief tam beute um gehn Uhr an, als bie furft= lichen Reisenden ichon um fieben abgefahren maren. 3ch fonnte alfo Deine Pulverchen nicht felbft einruhren und nach Borfdrift eingeben, fondern mußte fie nachschicken. Ich hoffe, die Dofe wird nicht zu ftart fein, baß fie, auf einmal genoffen, ichablich werben konnte. Gie find mit Dir uber Alles gufrieden." Bier Zage fpater fchreibt er: "Ich erhalte Dein zweites Bettelchen. und nun auch ein vernunftig Bort. Der Furft hofft bas Befte von Deiner Wirkung, und ich munfche, bag fie ihm bas Leben leidlicher machen moge. Ich weiß zwar ihr eigentlich Berhaltniß nicht, habe auch nie barnach gefragt. Unfere Bergogin fann ber Kurftin nie Etwas werben, noch umgekehrt. Wir fteben bier jebt ziemlich alle auf menschlichen Fugen. Lebe wohl. Der Berjog ift recht brav, nur machen ihm die furftlichen Erbfunden, mit benen er ju fampfen bat, bas Leben oft fauer.« Um Enbe bes Jahres außert er: »Der Furftin haft Du gewiß genutt. Es tommt boch nur barauf an, bag bie Menfchen fich burch einen Dritten begreifen lernen." Aber es mar Goethe unange= nehm, bag bas furftliche Paar Lavater über eine Meugerung gefchrieben, welche bie Bergogin Luife uber ihn gethan haben folle. Bas folle bies? Es mare ihre Schuldigkeit gewesen ju fragen: "Bie verfteben Sie bas?" und ju fagen, bag man ohne nabere Erklarung über einen Freund eine folche Meußerung nicht wohl horen tonne. Er werbe ber Sache nicht weiter nachfragen, menn Lavater es nicht ausbrucklich verlange. Die Berzogin be-

<sup>&</sup>quot;) Die betreffenben Briefftellen wurden erft im vorigen Jahre von S. Sirgel in ben ale Manuscript gebruckten "Briefen von Goethe an helvetische Freunde" mitgetheilt.

trage fich gar schon gegen ihn und fei auch sonft richtig und gut.

Unterbeffen hatte man auch ben Prengifchen Thronfolger mit ben Abfichten bes Furftenbundes bekannt gemacht. Die Bebenfen, welche ber Rurfurft von Maing ber Sache entgegen= ftellte, ba er an ber Reblichkeit ber Abfichten bes Furften gu zweifeln ichien, fuchte Karl Muguft zu verscheuchen. War auch Goethe gegen bas gange Unternehmen, bas ihm ben Bergog von feiner mahren Bestimmung abzubringen fchien, fo konnte er fich boch ben Bunichen beffelben nicht vollig entziehen. Go begleitete er ihn besonders zu biefem 3mede im August 1784 nach Braunichweig, wo fie ihre Absicht erreichten. Doch konnte er es nicht uber fich gewinnen von Braunschweig mit bem Bergog nach Deffau zu gebn, fonbern jog mit bem Maler Rraus zu mineralogischer Ausbeute in ben Barg. Ebenfo wenig ließ er fich burch einen von Deffau an ihn gerichteten herzoglichen Brief bestim= men, in Sachen bes Rurftenbundes mit ihm nach 3meibruden ju gehn. Ule ber Bergog von Deffau gurudfehrte, icheint Goethe fich entschieden gegen bie von ihm und bem Rurften immer weiter geführten politischen Bestrebungen erklart und Rarl August bedeutet zu haben, bag er Beit, Dube und Gelb viel lohnender im Innern feines ganbes verwenden fonne. Go erfreulich ibm fonft die innige Berbindung bes Bergogs mit bem Rurften erschienen war, fo wibermartig mußte es ihm fein, bag Rarl Muguft jest in ber Berfolgung ber auf ben Furftenbund gerichteten Beftrebungen vom Rurften bestarft und weiter fortgeriffen wurde. Als ber Bergog ihm aus Zweibruden mittheilte, bag es hier fehr schlecht ftebe, erwiederte Goethe, ber Inhalt feines Briefes habe ihn nicht befrembet: "benn obgleich bas Schachspiel biefer Erbe nicht genau zu calculiren ift und ein fehlerhafter Bug manchmal Bortheil bringt, fo fchien es mir boch beinahe unmöglich, bag bie Schritte bes Furften von Deffau ju etwas

Gutem und 3medmäßigem fuhren follten. Befonbers mar feine lette Reife ein hors d'oeuvre, wie die Unterredung bes Pringen mit Emilie Galotti im Rreuzgange, woruber fich Marinelli mit Recht zu beschweren hatte." Die ben Bergog so lange außerhalb bes ganbes haltenben, ihn von ber Sorge fur baffelbe abziehenben Beftrebungen beunruhigten Goethe immer mehr und verstimmten fein Berhaltniß zu ihm fo fehr, bag es barüber faft zu einem Bruche gekommen mare. Es war febr naturlich , baß fein Unwille fich auch gegen ben Furften von Deffau manbte, ber Karl Muguft in biefem verberblichen Unternehmen beftarfte. So mußte auch bas jufallige Begegnen Goethe's mit bem Furften, ber mehrere Mal nach Weimar heruberkam, an herzlicher Theilnahme immer mehr abnehmen, wenn er auch ben guten Rern feines Wefens nicht verkannte und zuweilen bie alte Ber= traulichkeit wieder hervorbrach. Als er am 12. Mai 1786 eben nach Jena gehn will, halt ihn bie Unkunft bes Furften von Deffau unangenehm gurud. Un ben nachften Tagen ift er viel mit biefem zusammen, ber auch feinen Freund Rnebel zu fprechen wunschte, mas er biefem mittheilte. Noch unangenehmer beruhrte es Goethe, ale am Abend bes 18. Juli, eben nachdem bie fo lange verzogerte Entbindung ber Bergogin erfolgt mar, ber Furft von Deffau mit bem auf ber Reife nach Bremen begriffenen Lavater ankam. Goethe's Berhaltnig zu biefem einft herzlich geliebten Freunde, ber immer undulbfamer und prophetenhafter fich zeigte, mar bie lette Beit über gang erkaltet, bie innige Freude an feiner engelreinen Seele hatte fich getrubt, ba er fie immer mehr von priefterlicher Berrichfucht überwuchert fab, und fo war bie fruhere briefliche Berbindung allmablich gang ins Stoden gerathen. Wie gern mare er ihm, wie er außert, auf feinem jegigen apostolischen Buge aus bem Bege gegangen, ba bas Auftreten bes Berfaffers bes "Pontius Pilatus" ihm wibermartig war. Leiber mußte er in Weimar, wohin Lavater, wie

bie Ankunft an ihn gerichteter Briefe verrieth, nachstens ju tom= men gedachte, wegen ber fur ihn unendlich lang fich verziehenden Niederkunft ber Bergogin verweilen, wie fehr er fich auch langft mit Leib und Seele nach Rarlsbad febnte, von wo er nach bem Lande ber Schonheit und Runft zu entflieben gebachte. In bem Mugenblide, wo ber Boben ibm unter ben Ruffen brannte, wo bas Beheimniß feiner Reife, bas er Niemand verrieth, ihm brudend auf ber Seele lag, konnte ihm Nichts unerwunschter fommen als Lavater's Befuch. 3mar wohnte biefer bei ihm und er gab auch ihm zu Ehren eine Abendtafel, aber es fam zu feinem vertraulichen Borte, ja biefer Befuch fchlog bas gange Berhaltnif ab, es murbe ber ftillichmeigenbe Bruch. Den Surften scheint Goethe bei feiner kurzen Unwesenheit, ba er ichon am andern Morgen um gehn Uhr abfuhr, faum gefeben zu haben. Diefer befand fich auch nicht bei ber Abendtafel in Goethe's Saufe, woran boch auch ber Bergog Theil nahm; vielleicht fuhlte er sich unwohl, ba burchaus nicht anzunehmen. Goethe habe es unterlaffen, ben Freund bes Bergogs und feines Baftes jur Festtafel einzulaben. Diefer mußte jebenfalls bem Furften falt und verschlossen erscheinen, wie Lavater es von fich berichtet. War bie bergliche Berehrung, bie er ihm gewibmet hatte, ba= burch wesentlich beeintrachtigt worben, bag er ben Bergog in bem, wie ihm ichien, fur Beimar bochft nachtheiligen und verberblichen Treiben fur ben Furftenbund beftartt und fortgeriffen. ia auch in ber Forberung biefes Planes ju unzwedmäßigen Mitteln gegriffen hatte, fo mußte bie innige Berbindung, worin er ihn mit bem ihm jest widerwartig geworbenen alten Freunde fah, fein Berg gang gegen ihn verschließen. Lavater's Rlagen uber Goethe konnten beim Furften ben Ginbrud, ben beffen Ralte auf ihn geubt, nur noch fteigern.

Mle ber Dichter aus Stallien jurudfehrte, mar fein ganges Befen von reinfter Runftanfchauung und hochster Berehrung

fconer Menfcheit burchbrungen, undulbfam gegen Alles, mas ben freien Aufschwung ber Seele befchrantte und in ein religiofes Doama einzwängte. Da konnte naturlich von einem freundlichen Bufammengeben mit bem Furften und ber Furftin von Deffau feine Rebe fein, bie gang auf Lavater's Seite ftanben, benen Sittlichkeit und Chriftenthum bie Sauptfactoren bes Lebens schienen, die von der hoben Burbe ber freien, auch auf die fitt= liche Erhebung bes Menfchen wirkenden Runft feine Uhnung hatten. Auch feine Dichtungen, wodurch er besonders feinen Freunden eine Freude gu bereiten munichte, fanden menigftens beim Kurften burchaus feinen Unklang, ba feine Seele fein Berftanbniß fur biefe ibealen Rlange bichterifcher Stimmung befag. Mit ber Furftin mare eber eine Bereinigung moglich gemefen, ba biefe von manchen hohen Erfcheinungen und Musfpruchen feiner Dichtungen sich erhoben fuhlte. Ihr hatte mahrscheinlich auch Lavater feine 1780 mit eigener Sand gemachte Abfchrift ber zweiten Bearbeitung ber "Iphigenie« verehrt, Die fich im Deffauer Archiv findet. Bon ber britten profaifchen Geftalt berfelben, von ber Goethe 1781 eine Abichrift nach Gotha ichenkte, findet fich ju Deffau feine Spur. Matthiffon berichtet uns im Jahre 1795, die Furftin habe nie ein Buch gelefen als mit ber Feber ober bem Bleiftifte in ber Sand, und jede Stelle, moburch fie besonders erfreut, gerührt, angezogen ober feftgehalten worben, immer forgfaltig mehr ober weniger fart, zuweilen burch doppelte ober gar breifache Striche, bezeichnet. "Rlopftod's Dben find beinahe lauter Strich. Bunachft feben bie Berte von Jerusalem, Spalbing, Bollifofer, Berber, Bimmermann, Bieland, Leffing, Goethe und Schiller am bunteften aus. Der meiften Doppelftriche bat fich aber Goethe zu erfreuen, befonbers in ber "Iphigenie auf Tauris" und im "Torquato Taffo". Ueberhaupt werben wenige Schriftsteller meiner Nation warmer von ihr bewundert und fleißiger wiedergelefen als Goethe, und

in vielen ihrer Briefe kommen Schilberungen, Bendungen und Ausbrucke vor, die durch Energie, Originalitat ober Colorit an diesen Dichter erinnern. Aber die edle, auch mit dem Fürsten nicht ganz einige Fürstin war sehr leidend, und ihr schweres Geshör hatte ihr eine fest bestimmte Zurückgezogenheit zum Lebensbedurfnisse gemacht, so daß sie aus der Einsamkeit ihrer "klösterlichen im romantischen Stile des Mittelalters gebauten Bohnung« selten heraustrat.

In ben erften Sabren nach ber Ruckfebr aus Stalien konnte Goethe, ber überhaupt feit biefer Beit taum noch einen Sof betrat, menig Reigung fublen, ben Rurften zu befuchen; auch mar feine Beit fehr in Unfpruch genommen. Oft befand er fich Monate lang von Weimar entfernt, balb in Stalien, balb in Schlefien, ja er betheiligte fich fogar an bem Buge in bie Champagne und war Beuge ber Belagerung und Ginnahme von Maing. Das Berhaltniß zum Rurften mar indeffen feineswegs entschieben ab-Wir wiffen nicht, ob ber Dichter in Beimar ober gebrochen. an einem britten Orte jufallig mit bem Rurften gufammengetroffen, ebe er in Begleitung bes Bergogs ihn im Sabre 1794 gu Deffau besuchte. Den 25. Juli, ale er eben in ein naberes Berhaltniß mit Schiller ju treten im Begriffe ftand, fchreibt er biefem: "Unvermuthet wird es mir gur Pflicht, mit nach Deffau ju geben." Wird er fich auch bei biefem Besuche freundlich und aut gegen ben Furften geftellt haben, ber in ihm ben treueften Freund des Bergogs verehren mußte, fo konnte doch ber lebhaft von feiner ibealen Runftrichtung ergriffene Dichter unmoglich, wo es galt, mit feinen abweichenden Unfichten gurudhalten. Auf biefen Aufenthalt in Deffau und ben folgenden ein paar Sabre fpåtern muffen wir es mohl beziehen, wenn ber gurft außerte, er habe mit Goethe oft uber Baukunft verhandelt. "Griechen und Romer follten entscheiben und ber mir befreundete Cleriffeau

(ber frangosische Architekt\*)) ben Ausschlag geben. Ich aber hielt es mit ben Gothen und Erwinen von Steinbach, von welchem boch Goethe felbft fagt, mas ihm fein Genius eingegeben habe. \*\*) " Much bas Berhaltniß ber Kunft zur Ratur und Sittlichkeit mag gur Sprache gekommen fein; wenn aber ber gurft fpater fich babin aussprach, Goethe habe Runft und Natur über bie Menfch= beit gesett, bas Mittel jum 3mede gemacht, nur bie finnliche Seite am Menfchen hervorgehoben, fich wenig ober gar nicht um Die sittlich=religiofe Bilbung bes Bolkes bekummert, fo fann biefe Behauptung feineswegs in ben mit Goethe gepflogenen Befprachen, wie Frankel meint, gegrundet gewesen fein, sondern nur auf Migverftandnig und Vorurtheil beruhen. Freilich hatte Goethe als Dichter eine andere Richtung als die fittlich = religiofe, bie ihm mit bem Befen ber Runft unvereinbar fchien, aber er war nichts weniger als ein Gegner berfelben, vielmehr fuchte er auch diese in seinem Rreise nach Moglichkeit zu fordern, indem er fur Recht und Bilbung forgte, und wie fehr ihm bas Bohl bes Bolfes auch als Bermalter bes fleinen ganbes am Bergen lag, wie er bier auf jebe Beife ben Boblftand zu heben bestrebt mar, bas miffen Alle, bie feinem Lebensgange mit Untheil gefolgt find. Er konnte mit vollftem Rechte von fich gegen Edermann außern, nur Cultur und Barbarei feien ihm Dinge von Bedeutung. Die Furstin fah Goethe Diesmal wohl nicht. bemerft im Sabre 1795, wo von Goethe's Berhaltnig ju biefer Die Rede ift, Goethe habe in frubern Beiten Borlit oft (?) auf mehrere Bochen in Begleitung bes Bergogs befucht.

Einen hochst unangenehmen Eindrud mußte auch auf ben Fursten von Deffau ber von bem großen Dichterpaare erhobene

<sup>\*)</sup> Bgl. Goethe's Werte B. 23, 207.

<sup>\*\*)</sup> In bem 1772 erfchienenen, in ben Blattern "von Deutscher Art und Kunft (1773)" wiederholten Auffage "von Deutscher Baufunft".

Rreuzzug ber "Xenien" gegen alles Rlache, Soble und Mittel= magige ber Literatur und Runft uben. Diefes fonnte aber unfern Dichter nicht hindern, gleich beim Beginne bes folgenden Jahres von Leipzig aus mit bem Bergoge auch in Deffau einzufprechen. Um 2. Januar reiften fie trot bes bebenklichen Thauwetters von Leipzig ab. Der Aufenthalt bauerte uber eine Boche; benn erft am 10. fehrten fie nach Beimar gurud. Much biesmal wird bie Parforcejagt ben Bergog befonbers angezogen haben. Bahricheinlich bilbeten bie politischen Berhaltniffe einen Sauptpunkt ber Unterhaltung. In Schiller melbet Goethe nach ber Rudfehr, er fei von feiner Reife fehr mohl gufrieben, auf ber ihm manches Ungenehme und nichts Unangenehmes begegnet fei. In ben "Unnalen" beift es: "In Deffau ergobte uns bie Erinnerung fruberer Zeiten; Die Ramilie von Loen zeigte fich als eine angenehme, zutrauliche Verwandtschaft, und man konnte sich ber fruhften Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern." Johann Joft von Loen, ber zwolf Jahre alter als Goethe mar, hatte fich bereits 1779 mit ber Pringeffin Ugnes, einer Tochter bes Rurften, vermablt. Er mar ber Sohn von Goethe's Großobeim, Johann Michael von Loen, ber eine Schwefter von Goethe's Großmutter Tertor, Ratharina Sibplla Lindheimer, gebeirathet hatte. 1752 war biefer fein Großoheim als Geheimerath ber Grafichaften Lingen und Tedlenburg nach Lingen gegangen, von wo er erft, nachbem er 1765 in Rubestand getreten mar, nach Frankfurt gurudkehrte, wo er, fast gang erblindet, nach einer ungludlichen von Jung Stilling gemachten Operation am 24. Juli 1776 ftarb\*).

Es scheint bies Goethe's letter Besuch in Deffau gewefen gu fein; benn auf ber im Mai 1800 mit bem Bergog unternoms

<sup>\*)</sup> Wgl. Goethe B. 20, 86. Septen im "Archiv fur Frankfurt's Geschichte und Runft" Reue Folge III, 534 ff.

menen Reise berührte er Deffau nicht. Db Goethe in nachster Beit in Beimar ober fonft mit bem gurften gufammengetroffen, wiffen wir nicht; jebenfalls mar ein foldes zufalliges Beruhren ohne besondere Bedeutung. 213 ber Furft im Juni 1802 über Weimar zum Markgrafen von Baben ging, um fich, wie ber Bergog fchreibt, bort feinen lahmen, gerfallenen Urm bei= len zu laffen, mar Goethe in Pyrmont. Much im Mai 1805 befand fich ber Kurft in Beimar, gleich nach Schiller's Tobe, wo Goethe gang niedergefchlagen und felbft noch forperlich fehr leibend mar. Diefer hatte aber in ber Schrift "Bindelmann und fein Sahrhundert« Beranlaffung gefunden, auch bes Furften ju gebenken, beffen »hohe, ruhige Natur« Winchelmann als von Gott auf die Erbe gefandt betrachtet habe. Drei Jahre fpater trafen fich Goethe und ber Furft auf bem Tage ju Erfurt, mo Beibe, jeber auf feine Beife, bem weltbeherrichenben Raifer bochfte Achtung einflößten. Der feit bem Beitritte gum Rheinbunde jum Bergoge erhobene Furft hatte, wie Goethe in ben "Unnalen" berichtet, am 1. October, er felbft am folgenden Tage Mubieng. Beibe murben von Napoleon nach Paris eingelaben; nur ber Rurft folgte biefer Ginlabung, ba er mehr Dufe batte als ber in feine mannigfachen Geschafte, Plane und Arbeiten versunkene Dichter. Goethe gebachte balb barauf auch in "Bahrheit und Dichtung" gelegentlich bes Furften in ehrenvollster Beife. Db fie noch weiter fich im Leben getroffen, wußte ich nicht zu fagen. Jebenfalls mar ber Dichter weniger verstimmt gegen ben Furften, als biefer gegen ihn. Goethe wußte bie trefflichen Eigenschaften bes Furften bochlich ju fchagen, und er verlangte von ihm nicht, mas er feiner Natur nach nicht vermochte; seine furftliche Eigenwilligkeit fab er ihm fo gut wie bem Bergoge nach. Bas ftorent zwischen ihre innige Berbindung trat, haben wir gefeben; ber Furft icheint bavon spater feine Uhnung gehabt, fonbern bie Schuld ber Entfrem-

bung einzig auf die Berfchiebenheit ihrer Naturen gefchoben und fich barnach ein eigen gefarbtes Bild von Goethe gemacht au haben. Ale Leopold Friedrich Frang am-9. Auguft 1817 gu feinen Batern versammelt marb, fonnte Goethe mit reinem Bewuftfein auf fein langiabriges Berbaltnif zu bem eblen. von hohem Boblwollen erfüllten, reich begabten gurften gurud= feben, ber fich leiber felbft überlebt hatte. Der Cabinetsrath Muguft von Robe, feit 1801 fein beständiger Reifegefahrte, ber freilich 1813 bei ihm in Ungnabe gefallen und in Ruheftanb verfett mar, fchreibt balb nach bem Tobe bes Bergogs an Knebel: Bis zu feinem Jubilaum (1808) mar er ein Mufter ber Regenten. Die wenigen Jahre vor feinem Ente fommen nicht in Betrachtung. Bir find Menfchen. Much bat fchwerlich bas Ausland von feinen Schmachen Etwas erfahren. Dort wie bei ber Nachwelt, so wie bei jedem billig Denkenden ftrahlt er in Glorie." Er hat an Reil feinen Lobrebner ge= funben, und wir find weit entfernt, fein burch ein langes, an Berbiensten reiches Birten verbientes Cob ju fcmalern, aber feinen Musfpruch uber ben großen Dichter konnen wir nur als ein auf volliger Berichiebung und Berkennung berubenbes Migurtheil beseitigen, ba es einmal an Die Deffentlichkeit bes Tages getreten und von ber Unkenntnif gegen Goethe vermerthet morben ift, beffen Andenken jedem Deutschen zu beilig fein mufite, als bag er es burch ungepruft geglaubtes Geflatich fich verunftalten laffen follte.

## XIV.

## Goethe's Tonlehre und Chriftian Beinrich Schloffer.

Bei der hohen Bedeutung, welche Goethe's Bestrebungen, das Wesen der Farben zu erkennen, in seinem Leben und, was auch die erbitterten Gegner behaupten mögen, in der Geschichte der Wissenschaft einnehmen, die kein zweites so vollendetes Muster klarer, lebendiger und einsach schöner Entwicklung und Darstellung kennt, muß uns auch dasjenige anziehen, was er auf einem verwandten Gebiete gesonnen hat, wenn auch seine darauf gerichteten Gedanken keineswegs so eindringend und nachhaltig waren, als die den Farben gewidmeten, deren richtige Auffassung er als die schönste ihm gewordene Einsicht betrachtete, wodurch er der in scholastischem Wirrniß besangenen Zeit weit voraus geeilt sei. Wir meinen die Tonlehre.

Schon in der Darstellung der Farbenlehre (der betreffende Abschnitt fällt in das Jahr 1806) wird das Verhältniß derselben zur Tonlehre kurz angedeutet. "Vergleichen lassen sich Farbe und Ton unter einander auf keine Weise«, bemerkt er hier; "aber Beide lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhern Formel Beide, jedoch jedos für sich, ableiten. — Beide sind allgemeine elementare Wirkungen, nach dem allgemeinen

Geseth des Trennens und Zusammenstrebens, des Auf= und Absichwankens, des Hin= und Wiederwägens wirkend, doch nach ganz verschiebenen Seiten, auf verschiedene Weise, auf verschiedene Zwischenclemente, für verschiedene Sinne.« Die Tonlehre, meint er, musse an die allgemeine Physik vollkommen anzusschließen sein, da sie dis dahin ganz abgesondert, gleichsam nur historisch in ihr stehe; die größte Schwierigkeit wurde aber darin liegen, die auf seltsamen Wegen zu der jestigen Gestalt gelangte Musik zu Gunsten einer physikalischen Behandlung zu zerstören, sie in ihre ersten physischen Elemente auszulösen. Aber erst als es ihm gelungen war, sich selbst eine Art Haußcapelle zu verschaffen, trat er der Tonlehre näher. Die Verbindung mit Zelzter, welche immer inniger ward, da dieser sich freute, seine Lieder in Tone zu übertragen, gab hierzu die nächste Veranlassung.

Von Karlsbad aus schreibt er biesem Ende Juli 1807: "Db wir gleich Stimmen und Instrumente in Weimar haben, und ich noch dazu der Borgesette solcher Anstalten bin, so habe ich doch niemals zu einem musikalischen Genuß in einer gewissen Folge gelangen können, weil die garstigen Lebens: und Theaters verhältnisse immer das Höhere ausheben, um dessenwillen sie allein da sind oder da sein sollen. — Mit der Oper, wie sie bei und zusammengesetzt ist, mag ich mich nicht abgeben, besonders weil ich diesen musikalischen Dingen nicht auf den Grund sehe. Ich möchte daher das Säculum sich selbst überlassen und mich ins Heilige zurückziehen. Da möchte ich denn nun alle Wochen einmal bei mir mehrstimmige geistliche Gesänge aussühren lassen. — Helsen Sie mir dazu und senden mir vierstimmige, nicht zu schwere Gesänge, schon in Stimmen ausgeschrieben; auch Kasnons, und was Sie zu dem Zwecke nütlich halten."

Unter Zelter's bereiter Theilnahme schritt ber Singchor, ber sich Sonntags bei Goethe versammelte, erfreulich fort. "Meine kleine Unstalt geht recht gut«, schreibt Goethe am 22. Sanuar

1808; "nur schreiten die jungen Leute, wie Sie wohl wissen, gar gern aus dem Wege, und Jeder dunkt sich behaglicher, wenn er solo irgend ein lamentables oder ein jammervolles Bedauern verlorener Liebe singt. Ich lasse ihnen dergleichen wohl zu gegen das Ende jeder Session und verwünsche dabei die Matthissons, Salis, Tiedgen und die sämmtliche Clerisei, die uns schwerfällige Deutsche sogar in Liedern über die Welt hinauseweist, aus der wir ohnehin geschwind hinauskommen. Dabei tritt noch der Fall ein, daß die Musiker selbst oft hypochondrisch sind, und daß selbst oft die frohe Musik zur Schwermuth hinzziehen kann."

Um Oftermontag wohnte Goethe einem Gefange von acht Ruffifchen Rirchenfangern in ber Griechischen Capelle bei. »Das ift boch eigentlich Gefang«, schreibt Benriette von Rnebel an ihren Bruder, "bie iconfte und reinfte Barmonie, von iconen Stimmen gehalten und vorgetragen. Es mar recht bergerbebenb.« Goethe aber fublte fich badurch ju ber Frage an Belter veran= lagt: "Sagen Sie mir boch auch, wenn Sie Beit haben, ein Wort über Conftantinopolitanische Rirchenmusik, die fich mit ber Griechischen Rirche im Often ausgebreitet und bie Sarmatischen Bolker gestimmt zu haben scheint. Bober kommt wohl die fo allgemeine Tenbeng nach ben Molltonen, die man fogar bis in Die Polonaifen fpurt ?" Belter theilt ihm barauf bie befannte Lehre von ber Dur= und Molltonart mit, mogegen Goethe ihm von Karlsbad aus feine Erinnerungen fendet, indem er bingufugt: "Bie fehr munichte ich uber biefe Sache, welche mit anbern, die ich ruminire, fo genau jusammenhangt, mit Ihnen ju fprechen, weil Sie mir alebann gewiß einige Sauptknoten lofen murben.« Goethe's Bebenten richteten fich gegen bie Unnahme, bag bie biatonische Tonleiter allein bie naturliche fei, mas ba= burch nicht bewiesen werben fonne, bag man niemals bie fleine Terz bervorbringe, man theile auch die Saite in fo viel Theile,

wie man wolle; es fei ju viel von einem Erperiment geforbert, bag es alles leiften folle; man muffe auf ein Experiment finnen, wodurch man bie Molltone gleichfalls als naturlich barftellen tonne. "Der Menfch an fich felbft, infofern er fich feiner ge= funden Sinne bedient, ift ber größte und genaueste physikalische Apparat, ben es geben fann«, bemerkt er. "Und bas ift eben bas größte Unheil ber neuern Physik, bag man bie Erperimente gleichsam vom Menschen abgesonbert hat, und bloß in bem, mas funftliche Inftrumente zeigen, Die Natur erkennen, ja, mas fie leiften fann, baburch befchranten und beweifen will. Gben fo ift es mit bem Berechnen. Es ift Bieles mahr, mas fich nicht berechnen lagt, fo wie fehr Bieles, mas fich nicht bis zum entschie= benen Erperiment bringen lagt. Dafur fteht ja aber ber Menfch fo boch, bag fich bas fonft Undarftellbare in ihm barftelle. Bas ift benn eine Saite und alle mechanische Theilung berfelben gegen bas Dhr bes Mufiters? Ja man fann fagen, mas find bie elementaren Erscheinungen ber Ratur felbft gegen ben Menfchen, ber fie alle erft banbigen und mobificiren muß, um fie fich eini= germaßen affimiliren ju fonnen?" Go erklart er fich alfo in berfelben Beife in ber Tonlehre gegen die von ber Schwingung ber Saite bergenommenen Beweife, wie er uns in ber Karben= lehre aus ber Camera obscura in die freie Ratur hinaus ruft, um am blauen Simmel und bem purpurrothen Sonnenuntergang ben "allgemeinen emigen Grund" ber Farben zu erkennen. Belter erwiedert ausführlich am 3. Juli und fucht Goethe's Bebenten zu wiederlegen, obgleich er hoflich zugesteht, bag auch in ibm icon langft manche biefer Ginwurfe fich geregt. Er beutet auf bie mitklingenden Tone bin, bie alle einen gemeinschaftlichen Grundton haben; auf biefem Grundton aber erfcheine nur bie große, nie bie kleine Terz; biefe gebe ein gufammengefettes Berbaltnif, und es fei ju zweifeln, bag burch irgend eine außere Beranlaffung auf naturliche Urt diefes Intervall von felbst er=

scheinen werbe. "Bare es jeboch moglich, fo veranbern fich jugleich mit ihr alle übrigen Intervalle, und wir haben bann allerbings fur bie Molltonarten ein gang neues, verfchiebenes Gyftem, welches bochft mahrscheinlich feine Durtonart neben fich leibet, ba hingegen unfer heutiges Spftem Beibes zu einem unenb. lichen Reichthum von Modificationen verbindet. - Das Dbr tann alle Diffonangen neben einander vertragen; bie Prime neben ber Secunde, bie Secunde neben ber Terz, die Terz neben ber Quarte, die Quarte neben ber Quinte u. f. m.; boch bie kleine Terz neben ber großen Terz ift unausstehlich, weil es unauflöslich ift. " Much rebe ber angenommenen, obgleich unvollkommenen Theorie gerade ber Umftand bas Wort, bag biefe Erfcheinungen nicht allein vom Menfchen nicht getrennt feien, vielmehr ihn mit ben auch außer ihm gelegenen Glementen ber Da= tur vermablten; feine Nerven, bie geheimften Rrafte feines Bemuthe flangen wieder bei ben verwandten Tonen und gogen ibn an, ja fie riffen ibn fort; boch wurden fie ibn qualen, bruden, gerftoren, wenn fie nicht maren, mas fie feien und fo lange geblieben. Bum Schluffe bringt er noch ein paar Beobachtungen bei jum Beweife, bag bie fleine Terz nicht naturlich fei.

Dbgleich Goethe sich vorbehalten hatte, nachstens auf ben Gegenstand zuruckzukommen und sich zugleich über einige andere Punkte Auskunft zu erbitten, so ließ er doch die weitere Verhande lung mit Zelter ruhen, der, wie er wohl sah, auf das, um was es ihm zu thun war, nicht eingehen konnte. Dürsten wir Bettinen Glauben schenken, so wurde um diese Zeit Christian Friedzich Schlosser, der jungere Sohn des Schöffen und Senators hieronymus Peter Schlosser, mit Goethe über Musik verhanzbelt haben. Dieser hatte in den Jahren 1801 und 1802 in Jena studiet, wo er sich mit Entschiedenheit der Schellingischen Philossophie zuwandte. Auch seinen ältern in Halle studierenden Bruzber Johann Friedrich Heinrich hatte er bestimmt, diese Hochs

ichule mit Jena zu vertauschen. Goethe, ber fomobl in Jena wie in Beimar von Beiben, wie auch von bem gleichfalls bort ftubirenben Sohne feines Schmagers Ebuard befucht marb und fie freundlich aufnahm, schreibt im November 1801 an Jacobi, er fei ein kleiner Enrage fur bie neuefte Philosophie, und bas mit fo viel Beift, Berg und Sinn, bag er felbft und Schelling ihr Bunder baran faben. Um 1. October 1802 außerte Goethe's Mutter in einem Briefe an ihren Sohn, bag ihr mandmal um ihn bange fei. »Diefer junge Mann ift fo fehr uberfpannt, glaubt mehr zu miffen als beinabe alle feine Beitgenoffen, bat wunderbare Ibeen u. f. w. Du giltft viel bei ihm; fannft Du ibn absvannen, fo thue es." Christian Schloffer ging von Jena nach Gottingen, wo er besonders mit Rarl von Raumer und Kriedrich von hurter in nabere Berbindung trat. Bon bort fehrte er als Doctor ber Arzneiwissenschaft nach Frankfurt zurud. Aber seine Wiffenschaft jog ihn weniger an als Runft und Dichtung; ben großen alten Italienischen Meistern und Dante war feine begeifterte Berehrung jugewandt. Mit Goethe burfte er nach feiner Entfernung von Jena taum naber verkehrt haben. Freilich will Bettine im Juli 1808 an Goethe von Caub aus geschrieben haben: »Ich überlegte mir, mas ber Chriftian Schloffer mir unterwegs hierher alles vorgefafelt bat; er fagt. du versteheft Nichts von Musik und horest nicht gern vom Tob 3ch fragte, woher er bas miffe? Er meint, er habe fich Mube gegeben, Dich uber Mufit zu belehren, es fei ihm nicht gelungen; vom Tob aber habe er gar nicht angefangen, aus Kurcht, Dir zu miffallen." Und barauf weiter: "Der Schloffer hat Generalbaß ftubirt, um ihn Dir beizubringen, und Du haft Dich gewehrt, wie er fagt, gegen bie fleine Sept und haft gesagt: "Bleibt mir mit eurer Sept vom Leibe, wenn ihr fie nicht in Reih' und Glieb fonnt aufstellen, wenn fie nicht ein= flingt in die fo bunbig geschloffenen Gefete ber Barmonie, wenn

sie nicht ihren sinnlich natürlichen Ursprung hat To gut wie die andern Tone. — "Und Du hast den verdutten Missionar zu Deinem heidnischen Tempel hinausgejagt und bleibst einstweilen bei Deiner Lydischen Tonart, die keine Sept hat. Allein Christian Schlosser's Verhandlungen mit Goethe über Musik waren ganz anderer Art, und sie fallen mehrere Jahre später, nachdem Letzterer ihm seine Tonlehre mitgetheilt hatte.

Daß bie Briefe Bettinens ber Buverlaffigkeit entbehren, burfte wohl Jedem, welcher die barüber angestellten Untersuchungen unzweifelhaft fein. Bettine wollte ihre Phantafien fennt, uber Musik in bas munderliche Gedicht ihres "Briefmechsels Goethe's mit einem Kinde" verweben; bazu bediente fie fich ber Einführung Chriftian Schloffer's, ba fie jufallig von beffen mit Goethe gepflogenen Berhandlungen uber Mufik vernommen hatte. Demnach konnen wir bas übergeben, mas fie an Goethe uber Musik geschrieben haben will. Ebensowenig glauben wir an basjenige, mas fie fich von Goethe ichreiben laft: "Bas Dir Schloffer uber mich mitgetheilt bat, verleitet Dich ju febr intereffanten Ercurfionen aus bem Naturleben in bas Bebiet ber Daß Mufit mir ein noch rathfelhafter Gegenftand schwieriger Untersuchungen ift, laugne ich nicht; ob ich mir ben harten Ausspruch bes Miffionars, wie Du ihn nennft, muß gefallen laffen, bas wird fich erft bann erweifen, wenn bie Liebe zu ihr, bie jest mich zu mahrhaft abstracten Studien bewegt, nicht mehr beharrt. Du haft zwar flammenbe Kackeln und Reuerbecken ausgestellt in ber Finfternig, aber bis jest blenden fie mehr als fie erleuchten; indeffen erwarte ich boch von ber gangen Illumination einen herrlichen Totaleffect; und fo bleibe nur babei und fprube nach allen Seiten bin." Das fann Goethe unmöglich geschrieben haben. Es ift unangenehm, bei ben Un= terfuchungen uber Goethe immer burch folche Errlichter Bettisnens gestort zu werben, und bie Kamilie ber geift= und finn=

reichen Frau sollte endlich einmal ihren wirklichen Briefwechsel mit Goethe herausgeben, und badurch das große Unrecht fuhnen, welches Bettine durch die Falschung von Goethe's und ihren eigenen Briefen gegen ben Dichter begangen hat \*).

Der Goethe'iche Sinachor batte inbeffen unter ber Leitung Ebermein's, ben Goethe ein paarmal nach Berlin fandte, um fich unter Belter auszubilben, erfreulichsten Fortgang gewonnen. Die "Karbenlehre" war vollstandig im Drucke beendigt, als er fich Mitte Mai 1810 nach Karlsbad begab. Sier mar es, mo ihn Ende Juli bie Conlehre ergriff, Die er auf eigenthumliche Beife zu behandeln fich vorfette, indem er von dem Dhre und ber Reble als bem Subjectiven ausging. In Riemer's Tages buch wird ber Tonlehre unter bem 28. Juli gebacht. Bon Karlsbad ging er balb barauf nach Toplit, wo er mit Belter aufammentam; bier icheint bas Schema ber Tonlebre abgefchlof= fen worben zu fein. Rach Riemer wird beffelben im Tagebuch unter bem 16. August gebacht. In ben "Unnalen" fchreibt Goethe unter bem Jahre 1810, bei nochmaliger ichematischer Ueberficht ber Farbenlehre habe fich ber verwandte Gebanke in ibm entwickelt, ob man nicht auch bie Tonlebre unter abnlicher Unficht auffaffen konnte, und fo fei eine ausführliche Tabelle entstanden, mo in brei Columnen Gubject, Dbject und Bermitt= lung aufgestellt worben, ja er habe jene Borftellungsart auf bie gange Phyfit angewandt. Dagegen berichtet er an Belter am 6. September 1826 bei Ueberfendung biefer Tabelle ber Tonlebre: "Sie ift nach vieljahrigen Studien und, wenn Du Dich erinnerft, nach Unterhaltungen mit Dir, etwa im Jahr 1810, geschrieben. 3ch wollte ben Forberungen an einen physikalischen

<sup>\*) 3</sup>ch barf hier wohl auf meinen Auffat "Bettine und Barnhagen" im "Bremer Sonntagsblatt" 1865 Rr. 28 und meine im Juli 1865 in ber "allgemeinen Augsburger Zeitung" erschienenen Aufsätze, sowie auf meine "Frauenbilber aus Goethe's Jugendzeit" 558 ff. verweisen.

Bortrag keineswegs genug thun, Umfang und Inhalt mir selbst aber klar machen und Andern andeuten; ich war auf dem Wege, in diesem Sinne die sammtlichen Capitel der Physik zu schematisiren. Gegenwärtige Tabelle fand ich beim Aufräumen des Musikschrankes; ich hatte sie nicht ganz vergessen, wußte aber nicht, wo ich sie suchen sollte. Ob ich diese Tabelle Dir jemals mitgetheilt, weiß ich nicht. Ebenso vermiss ich noch mehrere Aufsähe, die mir vielleicht ein Zufall erwünscht wieder in die Hände führt." In Goethe's Werke ging die Tabelle nicht über, sindet sich aber gedruckt als Beilage des lehtgenannten Briefes an Zelter.

Mis Gegenstand ber Tonlebre wird ber Rlang, bas mufifalifch Borbare, bezeichnet, bas aus ber materiellen Reinheit und bem Mafe bes erfcutterten ober erfchutternben Rorpers entspringe. Der verschiedene Rlang eines flingenden Rorpers ift ber Grundton, ber tiefer wird, wenn man ben Rorper ver= großert, bober, wenn man ibn fleiner macht. Durch Ginthei= lung bes Rorpers entstehen bie von einander entfernt ftebenben Bauptverhaltniffe, die Accorde, und die 3mifchenverhaltniffe, die ben Raum amischen ben Accorden bis zu einer Art von Stetiafeit (Scala) ausfullen. Der Ton ichreitet auf biefen Stufen jur Bobe und Tiefe fort, bis er fich wiederfindet (Dctave). Nach biefen Borbegriffen wird bie Tonlehre, gang auf bie Erfahrung gegrundet, in brei Abtheilungen behandelt, infofern ber Ton organisch (subjectiv), mechanisch (gemischt), mathematisch (objectiv) erscheint. Bei ber subjectiven Betrachtung, ber Urt, wie fich aus und an bem Menschen felbft (ber Thiere, infonder= beit ber Bogel, ift gar nicht gebacht) bie Tonwelt offenbart, ergeben fich brei verschiebene Behren, Die Gefanglehre, Die Akuftik und bie Rhuthmit. Die Stimme fehrt namlich burche Dhr jurud, regt ben gangen Rorper jur Begleitung an, und beftimmt eine finnlich fittliche Begeisterung und eine Ausbilbung bes innern und außern Sinnes. Die Urt, wie bie Rhythmik

bier von Goethe unteraebracht wird, fann man nur fur eine febr gezwungene und ein bochft ungluckliches Auskunftsmittel halten, ba ja der Ton nicht bie Rhythmit erft hervorbringt, fondern fich felbft rhythmisch bewegt. In ber zweiten, ber mechanischen Abtheilung fommen die Instrumente in Betracht, nach Stoff, Form und Erfcutterungsart; auch wird bier ber Begiehungen gum Mathematiichen und gur Menichenstimme mohl Etwas voreilig gebacht. Die britte Ubtheilung betrachtet ben Zon, infofern bie erften Glemente beffelben an ben einfachften Rorpern auffer uns bargeftellt und auf Babl= und Magverhaltniffe reducirt merben. diatonische Tonleiter ift die erfte, fafilichfte, die burch bas erfte Mitklingen entspringt; aber auch ber Mollton ift ber menschlichen Natur gemaß, ja noch gemager. Dur= und Molitone werben als bie nothwendigen Dole ber Tonlehre, ihr Gegenfat als Grund ber gangen Musik bezeichnet, freilich in anderer Beise wie in ber Karbenlehre Belle und Trube. »Der Durton entspringt burch Steigen, burch eine Beschleunigung nach oben, burch eine Erweiterung aller Intervalle hinaufwarts. Der Mollton entspringt burche Fallen, Befchleunigung hinabmarts, Erweiterung ber Intervalle nach unten." So fucht alfo Goethe ben Mollton als einen principiell vom Durton verschiebenen, im Gegensat zu ber Unnahme binguftellen, welche ibn fur eine willfurliche Laune, fur eine Abweichung von bem naturlichen Fortfchritt erklart. Dhne in eine Erorterung ber Sache einzugeben. fei es uns gestattet, bier auf die Darftellung in Bischer's "Mesthetifa hinzuweisen, wo bemerkt ift, bag bie Durtonleiter ben Charafter freien, ungehemmten Fortschritts burch Gangtone an fich trage, ba bie Salbtone in ihr fo gelegt find, baß fie nur bie Stellung von Ueberganges und Schluftonen an einzelnen Sauptabschnitten einnehmen, mahrend in ber Molltonleiter bie Salbtone zu fruh fommen, blog Bindetone find, die ihr ben Charafter eines weniger icharf geglieberten, ftetigern, ichleifenbern

und damit weichern, eben damit aber Etwas vom Berschwommenen und Schleppenden an sich tragenden Fortgangs aufbruden. In einer vierten Abtheilung spricht Goethe von der Runsibeshandlung des Tones, da alle drei getrennte Beziehungen durch
die Kraft bes Kunstlers bequem wieder zusammenfallen.

Die nachstfolgenden Sahre finden wir ber Tonlehre nicht weiter gebacht. Im Mai und Juni 1814 weilte Goethe ju Berta an ber 31m, wo er fich burch bie Sonaten von Sebaftian Bach, welche ber bortige Brunneninspector und Dragnift Fr. S. Schut vortrug, machtig angeregt fublte. Dort befuchte ihn auch Belter, mit welchem mancherlei mufikalische Dinge befprochen murben, wovon ein ichriftliches Beugnif in Belter's Belehrung uber bie Ruge und ihre Bedeutung uns im Briefwech= fel vorliegt, batirt "Beimar ben 1. Juli 1814". Balb barauf fanden fich beibe Freunde im freundlichen Biesbaben, wo es an ahnlichen Gesprachen nicht gemangelt haben wird. Muf biefer Rheinreife traf Goethe mit Chriftian Schloffer aufammen, ber bamals auch mit Belter eine Reise burch bas Rheingau machte. aber mit feinem priefterlichen Befen feinen guten Ginbruck auf ben einfach verftanbigen, burgerlich berben Berliner Musikmeifter ubte. Chriftian Schloffer batte fich langere Beit in Rom aufgehalten, wo er im Sahre 1811 in Die Banbe bes Profeffor Offini bas fatholifche Glaubensbekenntnig ablegte. Karl von Raumer, ber am Ende bes Jahres 1813 einige Bochen lang bei Schloffer's Familie im Quartier lag, berichtet, bag er bier icone Tage verlebt babe. "Die Mutter, eine murbige alte Bittme, erfchien mir als bas Mufter einer Frankfurter Matrone. Christian Schlosser, ein lebendiger, begeisterter Mann, mar gur fatholifchen Rirche übergetreten; fein alterer Bruder (ber furz vorber seine Stelle als Berichtsrath niebergelegt hatte) und beffen Frau maren im Begriffe, ihm zu folgen. Mit mir lag Chriftian Stolberg, ber vierzehnjahrige Sohn Friedrich Leopold's, im Quartier, Katholik, wie sein Bater. Bacharias Werner, der auch vor nicht gar langer Zeit katholisch geworden, kam täglich in das Haus. Defters gesellte sich zu unserm Kreise der wackere Friedzrich Verthes, welcher mit Sieveking in Hanseatischen Ungelegenzheiten nach Frankfurt gekommen war. So zeigte sich also in den Schlossers bei ihrer Richtung zur alten Kirche doch keine starre Trennung von Undersgläubigen. Daß die Verbindung mit Goethe nicht ganz abgebrochen war, entnehmen wir der Neußerung Goethe's in einem Briese an Boisserse vom 14. Fesbruar 1814: "Bon Cornelius und Overbeck haben mir Schlosssers stupende Dinge geschickt."

Christian Schloffer muß Goethe im Sommer 1814 in Biesbaden getroffen ober bafelbft aufgefucht haben, und er machte bann, wie Boifferee fich ausbrudt, feinen Rammerherrn. fein alterer Bruder ihn gleichfalls ju Biesbaden begruft habe. wiffen wir nicht. Dag berfelbe fich aber, als ber Dichter barauf nach Frankfurt tam, fich feiner Unwesenheit lebhaft gefreut, bezeugt ein mir vorliegender Brief beffelben an feinen Saller Studiengenoffen, ben Staatsrath Chr. E. Fr. Schult, ber eben wegen ber Karbenlehre mit Goethe in Berbinbung getreten mar. Diefem fcbreibt er von Frankfurt aus am 19. September: "Bei bem mancherlei Gebrange, in bem ich mich befinde, erfreuen wir uns ber Gegenwart bes herrlichen Goethe, und fo find mir bie Momente furz zugemeffen." Chriftian Schloffer fam Goethe fo nabe und ward ihm fo nothwendig, baf biefer, ale er ben Boifferees einen Befuch in Beibelberg jufagte, ben Bunfch aussprach, berfelbe moge auch bei ihnen wohnen fonnen. Er begleitete ben Dichter nach Beibelberg und jurud. Nach ber Rudfehr mar er in Frankfurt fein lieber Begleiter.

Bahrend bieses Aufenthalts am Rhein und Main, von bem Goethe erst am 27. October nach Beimar zurucklehrte, war es awischen ihm und Christian Schlosser, mahrscheinlich auf Ber-

anlaffung bes Romifchen Rirchengefanges, ju Erorterungen über bas Befen ber Dufit gefommen, welche brieflich fortgefest wurden. Goethe theilte ihm feine Tabelle mit, woruber Schloffer feine Bemerkungen machte. In einem merkwurdigen, bisber ungebruckten Briefe vom 19. Februar 1815 fcbreibt Goethe: "Meine Ueberzeugung ift biefe: Wie ber Durton aus ber Musbehnung ber Monabe entsteht, fo ubt er eine gleiche Birfung auf bie menfchliche Natur; er treibt fie ins Dbject, gur Thatigfeit, in die Beite, nach ber Peripherie \*). Ebenfo verhalt es fich mit bem Mollton. Da biefer aus ber Bufammenziehung ber Monade entspringt, so zieht er auch jusammen, concentrirt, treibt ins Dbject und weiß bort bie letten Schlupfwinkel aufaufinden, in welchen fich bie allerliebste Behmuth zu verfteden beliebt. Rach biefem Gegenfat werben friegerifche Mariche, ja alles Muf= und Musforbernbe fich im Durton bilben muffen. Der Mollton hingegen ift nicht allein bem Schmerz ober ber Trauer gewibmet, fonbern er bewirkt jebe Art von Concentration. Die Polonaifen follen in biefem Tone gefdrieben fein, nicht bloß weil biefe Zange urfprunglich nach Sarmatifcher Art barin verfaft find, fondern weil bie Gefellschaft, bie hier bas Subject vorftellt, fich concentriren, fich gern in einander verschlingen, bei und burch einander verweilen foll. Diefe Unficht laft allein begreis fen, wie folche Tange, wenn fie einmal eingeführt find, fich bis

<sup>&</sup>quot;) Bir fügen hier eine andere, gleichfalls bisher unbefannte Neußerung Goethe's zur Bergleichung bei: "Der Grund bes fogenannten Moll liegt innerhalb ber Tonmonade felbst. Dies ist mir aus der Seele gesprochen. Inr nähern Entwicklung bahnte vielleicht Folgendes den nähern Beg. Dehnt sich die Tonmonade aus, so entspringt das Dur; zieht sie signammen, so entseth das Moll. Diese Entstehung habe ich in der Tabelle, wo die Tone als eine Reihe betrachtet sind, durch Steigen und Kallen ausgebrückt. Beide Formeln lassen sich hochten tiessen als eine Reihe betrachtet find, durch Steigen und Kallen ausgebrückt. Beide Formeln lassen sich betweinigen, daß man ben unvernehmslichen tiessen Ton als innigstes Centrum der Monade, den unvernehmbaren höchsten als Peripherie derselben annimmt."

zu unendlicher Biederholung einschmeicheln können. Lebhaftere Tanze wechseln sehr klüglich mit major und minor ab. Sier bringt Diastole und Systole im Menschen bas angenehme Gestühl bes Athemholens hervor, bagegen ich nie was Schrecklicheres gekannt habe als einen kriegerischen Marsch aus bem Molleton. Hier wirken die beiden Pole innerlich gegen einander und quetschen das Herz, anstatt es zu indifferentiiren. Das eminenteste Beispiel gibt uns ber Marseiller Marsch."

Schloffer hatte aber auch in Bezug auf basjenige, mas ibm vor Mlem am Bergen lag, fich gegen Goethe geaußert, und biefer unterließ nicht, auch auf biefen Punkt in feiner Beife ein= zugeben, wie unangenehm ihm auch berartige Erorterungen maren, ba fie nach feiner Ueberzeugung zu nichts fuhren. "Bie Sie fich nun aber recht gutraulich vorgenommen haben, Ihr Innerftes bei bem gegenwartigen Unlag gegen mich aufzuschlie-Ben«, bemerkt er, »fo konnte es nicht fehlen, bag bie Differen; zwischen unfern beiben Denkweisen auf bas scharffte zur Sprache fame. Es geschieht bies, ba Sie bas Bort Gemuth ein bu= fteres nennen, ba ich es nur als bas beiterfte kenne, und es nur auszusprechen brauche, um an alles Frohe und Leuchtenbe erinnert zu werben. Freilich haben Gie fich gegen ben Schluß Ihres Briefes gleichsam wolluftig in bie buftern Regionen bes Subjects verfenkt, mofur ich Ihnen auch bankbar bin; benn wie wollte ich fonft auf eine fo liebevolle und geiftreiche Beife in bie Cabprinthe ber Menschennatur gurudgezogen werben! Und ba wir nun einmal immer im Aufklaren find jener Differengen, bie uns nicht entzweien muffen, fo will ich mein allgemeines Glaubensbekenntnig hierher fegen :

- a) In der Natur ist alles, was im Subject ift,
- y) und etwas baruber.
- b) Im Subject ift alles, mas in ber Natur ift,
- z) und etwas baruber.

b fann a erkennen, aber y nur burch z geahndet werben. Sierburch entsteht bas Gleichgewicht ber Belt und unferes Lebens= freifes, in ben wir gewiesen find. Das Befen, bas in bochfter Rlarbeit alle viere jufammenfaßt, haben alle Bolter von jeher Gott genannt. Ihre Stellung, mein Freund, gegen bie vier Buchstaben scheint mir folgende zu fein: Sie geben a zu und hoffen es burch b zu erkennen; Sie laugnen aber bas y, inbem Sie es burch eine geheime Operation in bas z verfteden, wo es fich benn, bei einiger Untersuchung, auch wieber herausfinden lagt. Die 'Nothwendigkeit ber Totalitat erkennen wir beibe, aber ber Erager biefer Totalitat muß uns beiben gang verfchieben vorkommen." Man vergleiche hierzu, mas Goethe B. 27, 500 über fein Berhaltniß ju Jacobi fagt, befonders bie Meuße= rung: "Ber bas Sochste will, muß bas Gange wollen, wer vom Beifte handelt, muß die Natur, mer von ber Natur fpricht, muß ben Beift vorausseten, ober im Stillen mit verfteben.«

MIS Goethe im August nach Frankfurt tam, wo er bei Freund Billemer wohnte, fand er mit ben beiben Schloffer wieder in freundlichster Beziehung. Der altere Bruder mar unterdeffen zu Bien mit feiner Gattin gur fatholischen Rirche übergetreten. Chriftian fchenkte Goethe jum Geburtstage eine Rreugabnahme von Daniel bi Bolterra. Uber bie frubere Innigkeit bes Berhaltniffes fcheint bereits gefchwunden gemefen ju fein, ba Goethe's entschiedenes Beibenthum und fein nicht ver= hohlener Wiberwille gegen die neukatholische Richtung in Biffen und Runft fie abgestoßen zu haben scheint. Es mar bas lettemal, daß Goethe feine Baterftadt fab. Db die Berbindung mit Schloffer, ben ber gegen ben großen Beiben bitter eingenom= menen Friedrich Schlegel nebft feiner Gattin Dorothea viel mehr anzog, hiermit vollig abgeschloffen gewesen, wiffen wir nicht. Es fehlte jedenfalls ber rechte Bereinigungspunkt. Freilich ging Chriftian Schloffer balb barauf ju allgemeiner Freude feiner

Freunde zu einer tem Leben naber liegenben Thatigfeit uber, boch auch bier lag feine Richtung Goethe ferner. Der Muffat "Reubeutsche religioespatriotische Runfte, ber 1816 in Goethe's Beften "Runft und Alterthum" ericbien, verlette felbft Boifferee. Beifallia wurde in bemfelben Sabre bas erfte Seft einer mit Unmerkungen bealeiteten Uebersebung Schloffer's von Rievee's Schrift "Ueber Staatsverfaffung und Staatsverwaltung« aufgenommen, bas freilich bas einzige blieb. Im folgenden Jahre ließ er bie freifinnige Schrift "Stanbifche Berfaffung, ihr Begriff und ihre Bebingung" ericheinen, worauf Dorothea Schlegel Die geiftreiche Rabel aufmertfam machte. Ja er übernahm bie Direction bes Gymnafiums und bes Schullehrerseminars zu Coblenz. Als Programm ber Schule ließ er im Berbft eine Abhandlung "Bon ber altern und neuern Erziehungsweise, angewandt auf die Bestimmung ber Gomnafien," erfcheinen. Gein Glud ichien im Juli bie Berbinbung mit feiner innigft garten, berglich geliebten Gattin Belene Bontarb zu vollenden; er fublte fich in vollfter frifcher, froblicher Thatigkeit. Aber fchon zwei Sahr barauf rig ber Tob bie geliebte Gattin von feiner Geite. Unfabig, ben unenblichen Berluft zu verwinden, fuchte er junachft bei feinem Schwiegervater zu Paris eine Buflucht, fpater ging er nach bem fublichen Frankreich, bann nach Rom, wo er feiner Reigung ju firchlicher Runft und Dichtung fich überließ, nebenbei auch politifch wirkfam mar, indem er fich gegen ben Preußischen Befandten Bunfen manbte. Doch erlag er bier am 14. Februar 1829 feiner immer mehr überhand nehmenden Rranklichfeit Goethe hatte an ihm bie Barme bes Gefuhls und ben ibealen Drang einer eblen Ratur gefchatt, und feine zuweilen unangenehm hervortretenbe Gelbftuberschatung hatte fich ihm gegenüber wohl fehr gemäßigt, aber ihre Richtungen und Biele gingen ju fehr auseinander, als daß ihre Berbindung eine bauernde hatte fein tonnen. Reiner tonnte perfonlich bem Unbern Etwas fein,

wenn fie auch im Bergen fich einander geneigt blieben. Db bie Berbindung fich noch burftig erhielt, wiffen wir nicht; nur perfonliche Beruhrung hatte fie beleben tonnen. Aber wie febr auch Goethe's Beftrebungen von bem ablagen, mas Chriftian Schloffer Roth ju thun fchien, feine tiefe Berehrung fur ben hohen Meifter wird eben fo wenig in feiner Bruft erlofchen fein, wie bie feines gleich fromm gefinnten Brubers, biefer fo reinen, tief glaubigen Seele. Friedrich Schloffer ichrieb, gur Beichamung aller buftern und geiftleeren Berteber bes Gingigen, gleich nach Goethe's Tobe an Boifferee, wie fehr es ihn bewegt, daß auch bie alte und hohe Ceber auf unferm Deutschen Beliton bem gemeinfamen Lofe ber Berganglichkeit erlegen. "Bon unferer Rindheit an hatte Goethe's Geftirn mit immer gleichem Glange uber uns geftrabit; Generationen maren neben ihm aufgeblubt und babin gewelft, manches ichon aufftrebende Salent, manches reiche Gemuth hatte fich wenigstens im Reim ober ber Entwicklung an ihn gerantt und feine Ginwirkungen aufgenommen. und bem im verfloffenen Sahre gefchiebenen Minifter Stein ftarben bie beiben fraftigften Belbennaturen, bie mir im Beben begegnet.«

Rehren wir von Christian Schlosser zur Tonlehre zuruck. Nach langerm Stocken bes Singchors in Goethe's Hause sollte bas Jahr 1821 ben Dichter, ber im vorigen Jahre Hummel als Capellmeister nach Beimar gezogen hatte, von neuem ber Tontunft naher bringen. Unter Eberwein's Leitung kamen größere Aufführungen zu Stande. Durch Rochlig ließ er in Leipzig einen tüchtigen Streicher'schen Flügel ankaufen, auf welchem der bald darauf eintreffende junge Mendelssohn sein unglaubliches Talent bewährte. Auch ward bei dieser Gelegenheit ein größeres Concert veranstaltet, worin sich auch Hummel vernehmen ließ, der "sodann auch von Zeit zu Zeit durch die merkwürdigsten Ausübungen den Bestig des vorzüglichen Instrumentes ins Unschäsbare zu erhe-

ben verftand". Doch bie Aussicht auf weitern mufikalischen Ge= nuß verfummerte fich; erft im Commer 1823 follte in Bobmen Die Dufit ben eben Genesenen wieder mit machtigfter Gewalt ergreifen. Die beruhmte Milber rif ihn durch viele fleine Lieber bergeftalt bin, bag bie Erinnerung baran ihm noch lange nachher Thranen ausprefte. Nicht weniger bewaltigte bie Dianofortesvielerin Sammanowska aus Barfchau, eine febr fcone, lebhafte Frau, feine Seele. "Benn hummel aufhort", fcbreibt er von Eger aus am 24. August an Belter, »fo ftebt gleichsam ein Gnome ba, ber mit Gulfe bedeutender Damonen folche Bunber verrichtete, fur bie man ibm faum zu banten fich getraut; bort fie aber auf und tommt und fieht einen an, fo weiß man nicht, ob man fich nicht gludlich nennen foll, daß fie aufgehort bat." Die ungeheure Gewalt, welche gerade in jenen Tagen bie Mufif auf ibn ubte, tam ibm gang munberbar vor. "Die Stimme ber Milber, bas Rlangreiche ber Szymanowska, ja fogar bie offentlichen Erhibitionen bes hiefigen Jagercorps falten mich auseinander, wie man eine geballte Kauft freundlich flach lagt. Bu einiger Erklarung fag' ich mir: Du haft feit zwei Jahren und langer \*) gar feine Dufit gebort (außer hummeln zweimal), und fo hat fich biefes Drgan, infofern es in Dir ift, jugeschloffen und abgesondert; nun fallt die Simmlische auf einmal uber Dich ber, burch Bermittlung großer Talente, und ubt ihre Gewalt uber Dich aus, tritt in alle ihre Rechte und weckt die Gefammt: beit eingeschlummerter Erinnerungen. - Benn ich jest bedente, alle Boche nur einmal eine Oper zu boren, wie wir fie geben, (einen »Don Juan«, »bie beimliche Beirath«), sie in sich ju

<sup>&</sup>quot;) Zelter war im November 1821 mit Mendelosohn in Weimar geweien. Diesem schreibt Goethe am 5. Februar 1822: "Seit Curer Abreise ift mein Flügel verstummt; ein einziger Versuch, ihn wieder zu erwecken, ware beinahe mißlungen. Indessen hor' ich viel von Musik reben, was immer eine bose Unterhaltung ift."

erneuern und biefe Stimmung in bie ubrigen eines thatigen Lebens aufzunehmen: fo begreift man erft, mas bas beiße, einen Tolchen Genuß zu entbehren, ber , wie alle hohern Genuffe , ben Menschen aus und uber fich felbst, zugleich auch aus ber Belt und uber fie hinaus hebt." Goethe verschweigt hierbei, daß ihn mittterweile die Liebe zu einer reizenden jungen Dame mit glubend= fter Gewalt ergriffen und er nur mit fcmerglichfter Entfagung bas schmachtenbe Berlangen nach ihrem Befite beruhigt hatte; Die Marienbaber "Glegie" ift Die Perle, welche biefe leibenschaft= liche Fluth ans gand getrieben bat. Im October befuchte Frau Szymanowska ben Dichter zu Beimar, wo fie auf feinem Flügel ihr erftaunliches Talent von neuem bewährte und "burch ihr munteres, fertiges, freies, anmuthiges Spiel bas liebefrante Berg bes Dichters zu beschwichtigen und ben Berluft ber Geliebten zu erlindern vermochte«, wie er bies felbft in dem tief gefühlten Gedichte "Musfohnung" aussprach.

> Da fühlte fich - o bag es emig bliebe! -Das Doppelglud ber Tone wie ber Liebe.

Das Album von Frau Saymanoweta, jest in ben Banben ber Erben befindlich, foll, wie mir herr M. Conftantin Gorefi mit= autheilen die Gute hatte, noch ungebruckte, an fie gerichtete Berfe von Goethe, fowie einen Schat von Teugerungen bebeutenber Perfonen enthalten, welche ben Ginbruck, ben biefe liebliche Runft= lerin allwarts ubte, glanzend bekunden. Goethe aber wurde bald barauf in Folge ber Gewalt, mit welcher er feine Reigung geopfert, Mitte November von einer gefahrlichen Rrantheit befallen, mahrend welcher er fich ber Unwesenheit feines treuen Belter zu erfreuen batte.

Bleich nach feiner Berftellung fuhlte er fich burch Belter's Beobachtung uber bie Steigerung ber Stimmen bei fteigenbem Barometer lebhaft angezogen. Gin Auffat von Rochlit über

Sanbel's "Meffias" trieb ibn zu bem Berfuche, fich aus ber Partitur die rhothmischen Motive berauszulesen, wodurch benn Belter fich ju einer belehrenden Muslaffung über bie mufikalis fchen Formen veranlagt fand. 2m 14. April fam ber "Deffias« theilmeife unter Chermein's Leitung in Goethe's Saufe gur Muffubrung. Much feblte es fonft nicht an mufikalischem Genuffe. Im Ende bes Jahres borte Goethe Roffini's "Tancred" und im folgenden ließ fich Mendelssohn, ber auf ber Rudreife von Daris in Beimar einsprach, bei Goethe vernehmen. Much erfreute ibn Belter mit gelegentlichen Ausführungen über bie Theorie ber Mufit, wie mit mufitalifchen Berichten. Im Juli 1826 batte Goethe bie Freude, Belter bei fich wiederzusehen und fich uber Alles, was ihm am Bergen lag, vertraulichft ju unterhalten. Seine beim Aufraumen bes Mufitschrantes gefundene Tabelle ber Tonlehre fandte er bem Freunde balb barauf. "Berfaume ja nicht, ju ber überfendeten Tabelle schriftlich ju weiffagen«, bittet er ihn. "Du fiehft ihr ben Ernft an, wie ich biefes unge= beure Reich wenigstens fur bie Renntniß ju umgrengen gefucht habe. Jebes Capitel, jeber Paragraph beutet auf etwas Pragnan= tes; bie Dethobe bes Aufftellens fann man gelten laffen; fie war von mir gewählt, weil ich fie ber Form nach meiner »Farbenlehre" anzughnlichen bachte. Noch manches Undere hatte ich por, bas aber bei bem velociferifchen Leben feitwarts gurudblieb.«

Belter fand gegen bie Tabelle und ihre Aufstellungsmethobe Richts einzuwenden; sie sei ganz nach seinem Sinne. Der Bezgriff von einem angenommenen Grundton sei in alten und neuen Lehrbuchern confus genug; man habe die Tone Intervalle (Berzhältnisse) genannt, aber die Prime, der Grundton, solle wunderzlich genug kein Intervall sein. Goethe's Lehrgebaude stehe auf guten Saulen, wolle aber auch perlustrirt sein; deshalb habe er die Tabelle zu täglichem Gebrauche an seiner Wand angehefztet. Im Juni 1827 suhlte sich Goethe durch einen Aussatz von

Randler über ben Mufifftand ju Reapel in ber Beitschrift "Cacilia" freundlichft angesprochen, ba er mit feinen Unschauungen im besten Einklang stand. Seine Tabelle über bie Tonlehre wunschte er wieder einmal vor Mugen ju haben, ba er fich einbildete, es feien ihm einige neue Lichter uber biefe Region aufgegangen. Belter nahm eine Abschrift von ber Tabelle, Die er gleichfalls anheftete, und fandte bie Urichrift an Goethe gurud; feine Bebanten uber Gingelnes follten erft reifen. "Ueber Deine Tonlehrea, melbete er am 10. August, »habe ich Etwas in Petto, bas bir Freude machen foll; es ift noch nicht reif, wiewohl ich mich fcon Sabre lang bamit berumtrage. Es betrifft bie Doll= tonleiter. Die Sache fist in mir wie angenagelt, man ift aber hin= und hergeriffen. In mundlicher Unterhaltung, wenn bie Belegenheit ba ift, geht mir's eber ab, und bore ich's nachber von Undern wieder aussprechen, fo mochte ich meine eigenen Bedanfen auslachen." Goethe erwiedert: "Bas Du über die Mollton= leiter im Sinne haft, bringe ja ju Papiere; es tame gerabe jur rechten Beit; ich habe mit Riemern auch baruber etwas ausgefonnen; bas will ich bictiren, zusiegeln und Deine Sendung abwarten, alsbann aber fogleich abschicken. Es mare fehr fchon, wenn wir auf verschiebenen Begen zu bemfelben Biel gelangten."

Wie Goethe sich burch Zelter's Mittheilungen über musikalische Dinge bamals angeregt fühlte, sehen wir aus einem frühern Briese, aus dem Juni, wo er auf Zelter's Mahnung \*) seines Aufenthaltes zu Berka im Jahre 1814 gedenkt. "Dort war
mir zuerst, bei vollkommener Gemuthsruhe und ohne außere Zerstreuung, ein Begriff von Eurem Großmeister (Sebastian Bach)
geworden. Ich sprach mir's aus, als wenn die ewige Har-

<sup>&</sup>quot;) Belter erinnerte ibn (IV, 316) an feine zu Berfa gethane Aeugerung über Cebaftian Bach. Bgl. ben Briefwechsel zwischen Goethe und Schulg S. 133 Rote.

monie fich mit fich felbft unterhielte, wie fich's etwa in Gottes Bufen furz vor ber Belticobpfung mochte gugetragen baben. So bewegte fich's auch in meinem Innern, und es mar mir, als wenn ich meber Ohren, am menigsten Augen und weiter feine ubrigen Sinne befage noch brauchte. Sobald die Mufit ben erften fraftigen Schritt thut, um nach außen zu wirken, fo regt fie ben uns angeborenen Rhythmus gewaltig auf, Schritt und Zang, Gefang und Sauchgen; nach und nach verläuft fie fich ins Transoranische (vulgo Sanitscharenmufit) ober ins Jobeln, ins Liebeloden ber Bogel. Run tritt aber eine bobere Cultur ein, bie reine Cantilene fcmeichelt und entzuckt; nach und nach entwickelt fich ber harmonische Chor, und fo ftrebt bas entfaltete Bange wieder nach feinem gottlichen Urfprung gurud. Gei und bleibe gefegnet auf bem Bege, ben Du gebit und bie Deinigen leitest! Dit biefen allgemeinen Begriffen muß ich mich benn in ber Ferne aus Deinen alten und neuen mohlklingenden und finnig fprechenden Mittheilungen gwar treulich, aber boch fummerlich auferbauen." Im October hatte Goethe bie Freube, Belter wieder auf einige Tage bei fich zu begrußen, wo auch über die Theorie ber Musik Manches verhandelt worden fein burfte.

Mit den musikalischen Genussen wollte es in der nachsten Zeit wenig gelingen\*). "Mein Ohr ist dessen langst entwöhnt, der Geist aber bleibt fur sie empfängliche", schreibt er im Novems ber 1827. "Die neuliche Vorstellung der "Zauberstöte" ist mir übel bekommen; früher war ich empfänglicher für dergleichen, wenn auch die Vorstellungen vielleicht nicht besser waren. Nun kamen zwei Unvollkommenheiten, eine innere und äußere, zur

<sup>&</sup>quot;) Roch am Anfang bes Jahres hatte bei Goethe eine nufifalische Abenbunterhaltung stattgefunben, bie freilich feinen gang reinen Einbruck auf ihn geubt, wie wir aus Edermann ersehen.

Sprache, Unregungen, wie bas Unschlagen einer Glode, bie einen Sprung bat. Gar munberlich: wollte ja auch bie Bieberbolung Deiner geliebten Lieber nicht gelingen! Es ift beffer bergleichen zu ertragen, als viel bavon zu reben ober gar zu fchrei-Und im folgenden Upril melbet er, feine Umgebungen feien noch immerfort flanglos und tonlos; neulich habe er es in ber Oper versucht, aber die große Trommel, bie bas gange Bretterhaus burchbrohnt, babe ibn von fernern Berfuchen abgefchreckt. Dagegen erfreuten ihn Belter's Belehrungen über Die Geschichte und Theorie ber Mufit, fowie feine Berichte uber bie mufitalifchen Genuffe Berlins. Im April 1829 gebenkt biefer wieber einmal ber Goethe'schen Tabelle ber Tonlehre, welche er taglich betrachte. Er ichlagt hier eine Beranderung bes Musbruds vor und schließt baran eine Ausführung über bie Diffonangen. Goethe bankt fur Belter's Entwicklung ber wichtigen mufikalischen Grundfate, die ihm aber wenig einleuchtend gewesen zu fein scheint. "Ich freue mich meiner Tabelle", fugt er hinzu, "als eines zwar nadten, aber mohlgeglieberten Sfeletts, welches ber achte Runftler allein mit Fleisch und Saut überfleiben, ihm Gingeweibe geben und ins Leben praktisch und benkend einfuhren mag. 3ch febe baburch auf eine munbersame Beise in eine Region hinuber, in welcher ich nicht einmal genießen, geschweige benn genießend benfen follte.«

Im September besselben Jahres erfreute sich Goethe wieber eine Woche lang ber Gegenwart Zelter's. Paganini hörte
er Ende October, wobei er sich ber Wahrheit bes Zelter'schen Ausspruchs ganz bewußt ward, das Wesen desselben sei mehr als Musik, ohne höhere Musik zu sein. "Mir fehlte zu bem, was man Genuß nennt, und was bei mir immer zwischen Sinnlichkeit und Verstand schwebt, eine Basis zu dieser Flammenund Wolkensaule." Bon Instrumentalmusik, gesteht er, seien ihm immer Quartettübungen am verständlichsten gewesen: man

hore hier vier vernünftige Leute sich unter einander unterhalten, glaube ihren Discursen Etwas abzugewinnen und die Eigenthüm-lichkeiten der Instrumente kennen zu lernen. Bei Paganini habe ihm ein solches Fundament in Geist und Ohr gesehlt; er habe nur etwas Meteorisches gehört und sich weiter davon keine Rechenschaft zu geben gewußt. Diesem Transcendiren der Musik war Goethe von Herzen gram.

Schon vor zwei Jahren hatte er gegen Edermann geäußert, die Arbeiten der neuesten Componisten seien keine Musik mehr, da sie über das Niveau der menschlichen Empfindungen hinaus gingen, man ihnen Nichts von eigenem Geist und Herzen unterslegen könne; es bleibe ihm Alles in den Ohren hangen, wie denn auch sein Mephistopheles über die Sirenen in ahnlicher Weise spottet:

Das find die saubern Neuigfeiten, Wo aus der Rehle, von den Saiten Ein Ton sich um den andern flicht. Das Trallern ift bei mir versoren, Es frabbelt wohl mir um die Ohren, Allein zum Gerzen bringt es nicht.

Im December bemerkt er gegen Zelter, er musse sich jetzt mit bem mentalen Musikgenusse begnügen, und er findet es immer erbaulich, daß im hohen Alter die vernünftige Vernunst oder, wenn man wolle, der vernünftige Verstand sich als Stellwertreter der Sinne legitimiren durfe. Am 20. Mai 1830 kam Mendelssohn auf seiner Reise nach Italien in Weimar an, wo er den Dichter, der ihn gar nicht von sich lassen wollte, wahrhaft entzückte. "Mir war seine Gegenwart besonders wohlthätiga, berichtet er an Zelter, "da ich fand, mein Verhältniß zur Musik sei noch immer dasselbe. Ich hore sie mit Vergnügen, Antheil und Nachdenken, liebe mir das Geschichtliche; denn wer versteht eine Erscheinung, wenn er sich nicht von dem Gang des Herankommens penetrirt? Dazu war denn die Hauptsache, daß Felir

auch biefen Stufengang recht loblich einfieht und glucklicherweise fein gutes Gebachtniß ihm Mufterftucke aller Art nach Belieben vorführt. Bon ber Bachifchen Epoche beran bat er mir wieber Sandn, Mozart und Glud zum Leben gebracht, von ben großen neuern Technifern hinreichende Begriffe gegeben und endlich mich feine eigenen Productionen fuhlen und über fie nachbenken machen.« Seit lange hatte er feine Dufit mehr gebort und feine Gefellschaft mehr gegeben. Sest lub er jeden Abend auf Mendelssohn's Spiel die beften Leute ein, und auch allein ließ er fich viel vorspielen. Un Beethoven wollte er zunachft gar nicht; als aber Mendelsfohn nicht abließ, meinte er zuerft, bas bewege Nichts, errege nur Staunen, fpater fant er es fehr groß, aber gang toll. Der "fraftig garte Beherricher bes Pianos" erichloß ihm eine fast neue Belt. Die Gangerin Milber, welche ihn im October befuchte, konnte er leiber nicht horen, ba er nicht mehr bas Theater besuchte und bie Ginrichtung eines Concerts in feis nem Saufe fich nicht machen wollte.

Ende Marz 1831 kommt Goethe wieder einmal auf seine Tonlehre zu sprechen, veranlaßt durch die früher darüber mit Zelter gewechselten Briefe, da seine Schwiegertochter ihm den ganzen Brieswechsel der beabsichtigten Herausgabe wegen vorlas. Nachdem er eines allerliebsten Briefes von Mendelssohn aus Rom gedacht, fährt er fort: "Run erinnerst Du Dich wohl, daß ich mich der kleinen Terz immer leidenschaftlich angenommen und mich geärsgert habe, daß Ihr theoretischen Musikansen sie nicht wolltet als ein donum naturae gelten lassen. Bahrhaftig, eine Darm= und Drahtsaite steht nicht so hoch, daß ihr die Natur allein ausschließslich ihre Harmonien anvertrauen sollte. Da ist der Mensch mehr werth, und dem Menschen hat die Natur die kleine Terz versliehen, um das Unnennbare, Sehnsüchtige mit dem innigsten Beshagen ausbrücken zu können. Der Mensch gehört mit zur Nastur, und er ist es, der die zartesten Bezüge der sämmtlichen

elementaren Erscheinungen in sich aufzunehmen, zu regeln und zu modisiciren weiß. Brauchen doch Chemiker schon ben thierischen Organismus als ein Reagens; und wir wollen uns an mechanisch bestimmbare Tonverhältnisse klammern, dagegen die edelste Gabe aus der Natur hinaus in die Region einer willkurlichen Kunstelei hinüber schieben? Dies magst Du verzeihen. Ich bin hierüber neuerlich aufgeregt worden, und ich möchte Dir vor allem Kenntniß geben, wo ich hartnäckig verharre und warum.«

Diefe entschiedene Meußerung scheint eber eine lettwillige Rundgebung an bie Nachwelt, ba bie Berausgabe ber Briefe bestimmt mar, als fur Belter berechnet, ber gang guftimment erwiedert: "Gei gelobet fur Deinen Gifer jum Schube ber fleinen Terz! 3ch muß mich wohl einmal ungeschickt, wo nicht un= richtig, baruber ausgebruckt haben. Die kleine Terz ift fogar im harmonischen Dreiklange nach oben enthalten, wiewohl nicht als Terz bes Grundtones, fonbern ber Mebiante. Dagegen ift bie fleine Terz als folche ber Unterquinte bes barmonischen Dreiflanges inwohnend und mitklingend, woraus fich fogar folgern liefe, bag die Natur felber die Molltonart als herrichend verlange und ber Dreiklang mit ber großen Terz, als Dominanten= Barmonie, ber mahre Leitaccord fur bie Molltonart fei. ber unterfte Zon eines Dreiklangs in ber Mitte liege und über fich bie große Terz, unter fich aber bie fleine Terz mitfingend bei sich fuhre, hat schon Rameau bemerkt und feine Tonlehre barauf gebaut, die freilich nicht unangefochten geblieben ift, unterbeffen wir alle ber Natur folgen muffen, wir mogen wollen ober nicht." Goethe fublte fich hierdurch vollig beruhigt; benn mas in ber Natur fei, muffe boch einmal anerkannt, in Begriff und That aufgenommen werben.

Auch spater noch finden wir ihn mit Betrachtungen über Musik beschäftigt. Um 1. Juni bemerkt er bem in einem tonund klangreichen Leben sich umhertreibenden Freunde: »Es sind mir in diesen Sagen einige Gebanken über Cantilena aufgegansen (wahrscheinlich angeregt durch einen frühern Belter'schen Brief), die mich fruchtbar beschäftigen; vielleicht waren sie Andern zu Nichts nute; mich haben sie seit ihrem Eintritt gar liebense wurdig gefördert. Dir sag' ich Nichts davon; denn Du haft es, gebrauchst und genießest es."

Ihm selbst kamen nur die kindlichen Versuche seiner Enkel auf dem Flügel zu Gehör, deren Klimpern ihm wohl gefallen mußte, da er sie "auf eine nicht ungeschickt praktische Weise in die höchst gesellige Region der Musikfreunde so zeitig eingeführt" sah. Bald darauf hatte er noch einmal das Gluck, sich eines fünstägigen Besuches von Zelter zu erfreuen. Im October brachte ein Vater seine slügelspielende Tochter, die er eben nach Paris führen wollte, zu Goethe, dem sie einige neuere Pariser Compositionen vortrug. "Auch mir war die Art neu", schreibt er an Zelter; "sie verlangt eine große Fertigkeit des Vortrages, ist aber immer heiter; man folgt gern und läst sich's gefallen."

Rurz vor seinem Ende sollte Goethe noch durch die Gegenwart von Zelter's Tochter Doris ganz in die Zustände seines alten Freundes hinein versett werden. "Glud zu der grenzenlosen Thätigkeit", rust er ihm zu, "die dem Menschen angeborene Bocalität zu regeln und das Gesetliche der großen Kunst immerfort praktisch zu handhaben", und in seinem letzen, eilf Tage vor seinem Tod geschriebenen Briefe preist er ihn glucklich, daß sein Talentcharakter auf den Ton, d. h. auf den Augenblick augewiesen sei, und es ihm gegeben gewesen, im Borübergehenden stet, beständig zu sein, und also ihm sowohl als Hegel's Geist, insosen er ihn verstehe, völlig genug zu thun.

Der eigentliche Grund ber gangen Goethe'schen Tonlehre beruht auf seinem Widerspruch gegen bie Unficht, daß die kleine Terz nicht naturgemaß sei. Den verschiedenen Bersuchen, welche bei ber Schwingung elastischer Korper nur die große, nie die

kleine Terz ergeben, wollte er mit Recht keine Beweiskraft zusschreiben; da sie in der menschlichen Kehle liege, musse sie auch natürlich sein, ja sie schien ihm fast dem Menschen natürlicher als die große Terz, weil er sie vor den gewöhnlichen Erregungen des Tones durch Schwingungen voraus habe. Hier hatte Goethe offendar entschiedenes Necht; aber er ließ sich bei seiner Hervorhebung des Menschen als des vorzüglichsten physikalischen Apparates verleiten, statt vom Ohre von der Kehle auszugehen, da doch der Apparat, womit wir uns des Tonreiches bemachtigen, das Ohr ist, wie die Farbenerscheinungen durch das Auge ausgesaßt werden. Dadurch mußte die ganze Gliederung seiner Tabelle schief und gezwungen werden, wenn auch in den einzelenen Rubriken selbst manche neue und richtige Anschauungen nies bergelegt sein mögen.

Bir geben bier auf die lettern um fo weniger ein, als die Meinungen hier noch weit auseinander laufen, befonders in Beaug auf bie Tonleiter, wie bie neuern Schriften von Bincent und Drobifch zeigen. Behauptet ja ber Lettere, Die bisher anerkannte biatonifche Zonleiter mit allen barauf gebauten Suftemen fei weder in theoretischer noch in praftischer Beziehung fur un= fere Mufik brauchbar, bas Richtige bagegen bas reine Quintenfuftem, alfo bas alte Puthagoreifche. Bu ben feltfamften Behauptungen, zu benen bas falfche Ausgehen von ber Rehle und Stimme ben Dichter verleitet hat, gehort bie Mufftellung, baß bas Dhr nur ein stummer Sinn, nur ber Theil eines Sinnes fei, freilich ein hohes organisches Befen, bas die Productivitat ber Stimme wede, anrege, erhobe, vermannigfaltige. Die Tonlebre ift ein fur fich bestehendes, von ber eigentlichen Gefang= und Musiklehre gang ju trennendes Bebiet, wenn sie auch ber wiffenschaftlichen Darftellung beiber ju Grunde liegen muß; Goethe hat fie in ungehöriger Beife ineinander geschoben und fich baburch bie reine Unschanung getrubt.

## Bufage und Berichtigungen.

Aus ben als Hanbschrift vertheilten sechs ungebruckten Gebichten Goethe's, die Herr von Loper 1864 unter bem Titel: "Bur stillen Feier bes Achtundzwanzigsten August ben Freunden" berausgegeben, entnehme ich zwei Nachtrage zu ben Auffagen über Gleim und Oken.

Gleim hatte in seiner » Kraft und Schnelle des alten Peleus« (vgl. oben S. 75 ff.) sich so sehr vergessen, daß er die Perssonen der herrlichen Elegie » Aleris und Dora« in kurzen Reimsversen sich unterhalten ließ, und zwar in echt Gleim'scher Salsbaderei. Sein Gegenrenion lautet:

Alexis und Dora.

Aleris.

Baft du ben Almanach gelefen?

Dora.

3ch las ihn, las! und nahm ben Befen, Und fegte weg aus ihm, rein weg fegt' ich.

Aleris.

Und was?

Dora.

Bas nicht in ihn gehort, ben Staub, ben Sittenhaß!

Goethe warf in guter Laune die folgende Erwiederung aufs Papier:

Alerie unt Dora.

Alerie.

Cag', wie fommft bu gn bem Befen Und, mas ichlimmer ift, zum Reim?

Dora.

Bin in Galberstadt gewesen, Bei bem guten Bater Gleim.

Bur Beröffentlichung war ber Scherz ebensowenig bestimmt, wie die Berse, welche bei einer guten gastlichen Tafel in Knebel's Hause entstanden und wohl gleich nach Tische bei Knebel niedergeschrieben wurden. Die neugeschaffenen, oft wunderlichklingenden deutschen Namen, die Oken in die Naturgeschichte einsührte, boten unwillkurlich Beranlassung zum heitern Scherze. Bir geben aus diesen »Versus memoriales zur Berbreitung und Festhaltung der zwei wichtigsten naturlichen Systemes des organisch Gebackenen nach Knebel) nur das erstere:

Flinge, wenig Erg enthaltene, Gatbe, nu! bie find gefalzen'e; Malme find gut durchgefotten, Gelfe hatten's bald getroffen! So, mit mancherlei Gescherze Gatten wir bie alten Erze.

Dies Gebicht fallt vielleicht in ben December 1814. Im ersten Berfe fteht enthaltens' fur enthalten fie.

S. 136, 3. 7 fuge man nach "Merkur" bingu: "und in feinem Mufenalmanache."

S. 386, 3. 16 lefe man Batich ftatt Bartich.

₩ ...

\*\*\* \*\*\*

;• ;•

\* ...

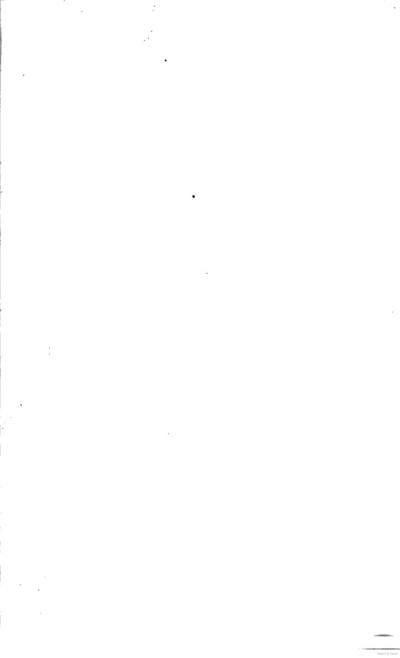

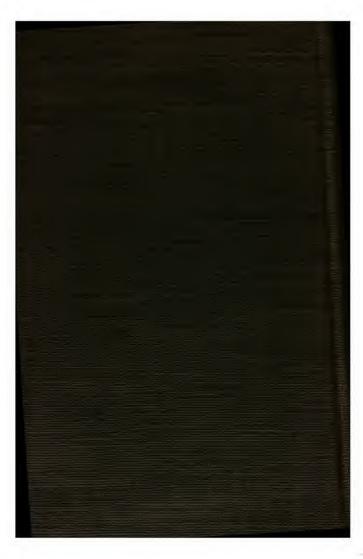